



Theology Library

SCHOOL OF THEOLOGY

AT CLAREMONT

California

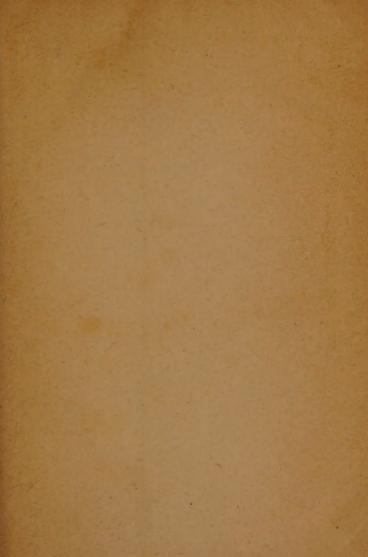



**新兴社的**对于16 为自己的外

cheste spielleren undabgeren

Annual second

right 35 millions and a

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

# Bibliothek der Kirchenväter.

# Auswahl

ber

vorzüglichsten patristischen Werke

in

deutscher Uebersetzung,

herausgegeben unter der Gberleitung

von

Dr. Valentin Thalhofer,

ordentlicher öffentlicher Professor der Theologie an der Universität München. Direktor des Georgianischen Klerikalseminars, bisch, geistlicher Rath 2c. 2c.

Bempten.

Berlag ber Jof. Rofel'ichen Buchhandlung.

Athanasius, Jain 1 partianon Alexandria, d. 373.

### Ausgewählte Schriften

bes

# heiligen Athanafins,

Erzbischofs bon Alexandria und Kirchenlehrers.

aus bem Urterte überfest und mit Ginleitung fowie erläuternben Bemerkungen verfeben

pon

3of. fisch.

Briefter und q. tgl. Studienlehrer in Baffau.

Erffer Wand.



Kempten.

Verlag ber Jos. Kösel'schen Buchhandlung.

1872.



### Einleitung.

#### 1. Das Leben des heiligen Athanastus.

Der heil. Athanasius ist ber älteste unter ben vier großen griechischen Kirchenlehrern. Seine ersten Lebensjahre sielen noch in die Zeit der heidnischen Christenversolgung unter

Kaifer Diocletian (303-305).

An ihm felbst ging diese Verfolgung wegen seines noch schwachen Alters unbemerkt vorüber, und er hörte von dersselben erst in reiseren Jahren aus dem Munde seiner Eltern. ') Diese, in Alexandria wohnhaft, waren reich und abelig und bekannten sich zum Christenthume. Das Jahr, in welchem Athanasius daselbst geboren wurde, ist nirgends bestimmt angegeben. ')

<sup>1)</sup> Athan, hist. Arian ad monachos c. 64. 2) Gewiß ist nach bem Vorbericht zu ben neu aufgesunbenen Festbriesen bes Athanasius (Leipzig 1852, aus bem Sprichen übersetzt von Larsow) S. 26, baß er 328 Bischof von Alexandria wurde. Nimmt man nun an, baß er damals das gesetzliche Alter von 30 Jahren hatte, so fästt seine Geburt in das Jahr

In seiner Baterstadt fand er eine umfangreiche wissenschaftliche Bildung, die sich nicht bloß auf Theologie, sons dern auch auf die profanen Wissenschaften erstreckte. Außer dem Studium der heil. Schrift und der älteren Kirchenstäre befaste er sich mit Grammatik, Rhetorik und den griechischen Classistern, von denen ihm besonders Blato und Homer bekannt sind. Neben der wissenschaftlichen Bildung versäumte er seine sittliche und ascetische Vervollkommung nicht. Er suchte zu diesem Zwecke den heiligen Einsseder Antonins in der thebaischen Wisse auf und brachte längere Zeit bei ihm zu.

Schon frühzeitig hatte er die Aufmerksamkeit des Bischofs Alexander in Alexandria auf sich gezogen, der ihn in
sein Haus aufnahm und zu seinem Geheimschreiber machte.
Im Jahre 319 wurde er von ihm zum Diakon geweiht.

Die Berwaltung bes bischöflichen Amtes in Alexandria war um diese Zeit mit großen Schwierigkeiten verbunden. Schon Alexanders Borgänger Achillas und Betrus hatten schwere Kämpfe mit den Anhängern des meletianischen Schismas zu bestehen gehabt. Meletins, Bischof von Lykopolis in Oberäghpten, war auf einer Synode zu Alexandria 301 unter Beters Borsit wegen Abgötterei und anderer Vergeben seines Amtes entsetz worden, setzte aber bessenungeachtet seine bischöflichen Funktionen fort, entzog sich der Obedienz seines Batriarchen Betrus, setzte Bischöfe und Briester ein und gewann einen großen Anhang.

Den Meletianern schloß sich ein Mann an, der später große Berwirrung in der Kirche anrichtete, Arius, muthmaßlich in Libben gebürtig, der mit einem einschmeichelnden Wesen gewandte Dialektik und hervorragende wissenschaftliche Bildung verband. Doch wurde er der Partei des

<sup>298.</sup> Ein höheres Alter will man ihm beshalb nicht zuschreiben, weil nach Ammonius (Epist. Ammonii bei Athan. tom. III. p. XV.) die Arianer dem angehenden Bischof seine Jugend vorwarfen.

Meletius balb untren und unterwarf sich bem Bischof Betrus in Alexandria, ber ihn zum Diakon weihte. Bald wieder von diesem wegen neuer Umtriebe aus ber Kirchensemeinschaft ausgeschlossen, wurde er von dessen Nachfolger Achillas wieder aufgenommen und zum Presbyter geweiht.

Da seine Hoffnung, nach bes Achillas Tobe ben Bischofsstuhl in Alexandria zu besteigen, sich nicht erfüllte, Is suchte er dem statt seiner gewählten Bischof Alexander Schwierigkeiten zu bereiten, indem er ihn der Irrlehre des Sabellius beschuldigte, der in der Trinität nur eine Person annahm. Indem nun Arius bestreht war, den Unterschied zwischen den Bersonen recht deutlich hervortreten zu lassen, versiel er in eine offene gottessäfterische Häresie, indem er die Ewigkeit des Sohnes leugnete und ihn zu einem bloßen Beschöpfe erniedrigte. Da eine gütliche Beilegung der Sache dem Bischof Alexander nicht gelang, so berief er eine Brovincialspnode nach Alexandria, auf welcher Arius mit seinem Anhange verurtheilt wurde (321).

Gerade in dieser unruhigen Zeit war Athanasins als Diakon in den Dienst der Kirche getreten und sah in seinem blühendsten Lebensalter den Ausbruch dieser Häresie, die sein späteres Leben in einen ununterbrochenen Kampf verwickeln und ihm die bittersten Verfolgungen bereiten sollte.

Als Conftantin der Große durch den Sieg über Licinius Alleinherrscher geworden war (324), veranlaßte er zur Beilegung der in der Kirche durch die Arianer bervorgerusenen Wirren eine allgemeine Spnode, die 325 in Nicka in Bithpinien zusammentrat. Arius hatte disher Alles in Bewegung gesetzt, um seiner Lehre nicht bloß Berbreitung, sondern auch Anersennung und Unterstützung durch die Macht des Kaisers zu verschaffen. Besonders nützlich war ihm zu diesem Zwede die Freundschaft des Eusedius, Bischofs von Nikomedien, eines dei Kaiser Constantin einflußreichen Mannes, der dem Arius auch die Gunst der Constantia,

<sup>1)</sup> Theodoret. hist. eccl. lib. 1. c. 2.

ver Schwester Constantins, zu verschaffen gewußt hatte. Aber trotz aller Bemühungen ves Arius und seines Anhangs wurde voch ihre Lehre verurtheilt. Auch in Betreff ver meletianischen Spaltung wurde eine Entscheidung getroffen. Es sollten vie meletianischen Bischöfe den Titel Bischof beibehalten, die bischöflichen Funktionen aber durch andere von Alexander neu zu weihende Bischöfe verrichtet werden.

Athanasius hatte bereits vor dem Concil von Nicäa als Rathgeber seines Bischoses Alexander an diesen Kämpsen Theil genommen, was den Arianern nicht unbekannt war und ihm ihren Haß zuzog. Beim Concil von Nicäa spielte er aber eine hervorragende Rolle, obschon er erst Diakon

mar. 1)

Die Arianer und Meletianer hatten sich am nicänischen Concil nur in der Hoffnung betheiligt, daß ihre Rechtsgläubigkeit und rechtmäßige Ordination Anerkennung sinden würden. Da dieß nicht geschah, waren sie keineswegs gewillt, den Defreten der Synode sich zu unterwersen. Es wurde zwar die nicänische Glaubensformel von den meisten arianischen Bischösen unterschrieben, auch von dem Hauptagitator Eusedius von Nikomedien. Ungebeugt aber verharrte Arius in seiner Häresie und wurde mit zwei ägyprischen Bischösen nach Illyricum verbannt. Seine Anhänger waren über desse Jum Siege zu verhelfen.

Mitten unter biefen Wirren starb Bischof Alexander in Alexandria 328, 2) und Athanasius wurde zu seinem Nachfolger gewählt. Seine erste Sorge war, die von den Meletianern und Arianern übel beimgesuchten Kirchen seines Batriarchalsprengels im katholischen Glauben zu befestigen.

zu welchem Zwecke er eine Rundreise unternahm.

<sup>1)</sup> Socrates, hist. eccl. I. 8. 2) Larjow, Festbr. S. 26, A. 2.

Unterreffen mar es bem Arius burch bie Fürsprache der oben erwähnten Conftantia gelungen, vom Raifer Constantin die Zurudberufung aus ber Verbannung zu erlangen. Da er bem Raifer gegenüber fich für rechtglänbig erklärte, fprach biefer gegen bie Bifcbofe ben Bunfch aus, ihn wieber in Die Rirchengemeinschaft aufzunehmen. Mit Arius fehrten auch bie verbannten arianischen Bischöfe wieber gurud. barunter Eusebins von Nikomedien und Theognis von Nicag. Die einige Zeit nach bem Concil von Nicaa megen erneuerter Umtriebe abgesetzt und in bie Berbannung geschicht morben waren. Die auf biefe Beife wieber erstarften Arianer fuchten nun an ihren muthiaften Gegnern Rache gu üben, und viele tatholische Bischöfe murben in Folge beffen von ihren Siten verbrangt. Am meiften machte ihnen Athanafius zu schaffen, ber ihr furchtbarfter Begner und wegen feines boben Ansehens am schwersten zu fturzen war. Arius hatte bei feiner Burückberufung aus ber Berbannung nicht fogleich vom Raifer auch Die Erlaubniß zur Rückehr nach Alexandria erhalten. Durch Die Bermittlung ber Constantia gelang es, ben Raiser babin zu bringen, bag er biefe Rückfehr gestattete. Doch Athanasius verweigerte ihm bie Aufnahme in Die Kirchengemeinschaft. Da bewog Eusebius von Nitomedien, nachdem feine eigenen Bemühungen in Diefer Beziehung fruchtlos gewesen maren, ben Raifer, baß er bem Athanasius unter Androhung gewaltsamer Absetung befahl, bem Arius und Allen, Die es munichten, Die Aufnahme in die Kirchengemeinschaft zu gewähren. 1) Da auch vem Kaifer gegenüber Athanasius nicht nachgab, verband fich Eusebius von Nifomedien mit ben Meletianern, und man suchte ben Beiligen nun mit einem mahrhaft teuflischen Nete von Intriguen und Berleumdungen zu umgarnen. Bemerkenswerth ift biebei. baß fie ibn niemals megen feiner Lehre angriffen, wie sie bas bei anderen fatholischen Bischöfen thaten. Es durfte bieß ein Zeugniß fur bie geiftige

<sup>1)</sup> Athanas, apol. contra Arianos E. 59.

Ueberlegenheit bes Athanafius fein, bie fie mohl fühlten, und die es ihnen unmöglich erscheinen ließ, ihn burch bia= lektische Künfte in Berlegenheit gu bringen. Dan griff ftatt beffen feine bischöfliche Bermaltung, fein Brivatleben und fein politisches Berhalten an. Die Meletianer beschuldigten ibn im Ginverständniffe mit Eufebius, baß er leinene Rleibungsftude für Geiftliche von ben Meanvtern als Abgabe gefordert hatte. Diefe Berleumbung mar erfolglos. weil zwei ägyptische Briefter, Die sich gerade in ber Rabe bes Raifers befanden, diefen von der Grundlosigkeit der Beschuldigung überzeugten. 1) Weitere Unklagen ber Meletianer lauteten, er habe einem gewiffen Ischpras burch ben Briefter Matarius einen beiligen Relch gerbrechen laffen und einen gemiffen Rebellen Bhilumenus mit Gelb unterftütt. Die ärafte gegen ihn erhobene verleumderische Unflage aber mar, er habe einen meletianischen Bischof, Ramens Arfenius, getödtet und ihm die Sand abgehauen. um fie zu Zaubereien zu verwenden. Obichon ber Raifer von ber Grundlofiafeit biefer Anklagen fich überzeugte, fo wußten die Arianer ihn boch sau bereben. gur Abhaltung einer Spnobe in Cafarea in Palaftina ffeine Buftimmung gu geben, auf ber Athanasius gegen biefe Anklagen sich vertheibigen follte. Weil aber babin lauter erflärte Feinde bes Athanafius tamen, weigerte er sich, bort zu erscheinen (333). Dagegen erschien er auf ber Spnobe zu Thrus 335, wohin außer ben arianischen Bischöfen auch etliche fatholische ober unentschiedene kamen. Athanafius und Makarius wurden bier als gewöhnliche Verbrecher behandelt. Makarins fogar gefesselt von Soldaten bingeführt. Die wichtigften Unflagen, die gegen Athanafius erhoben wurden, waren, daß er unrechtmäßig gewählt worben fei, ben Relch bes Ifchyras zerbrochen und ben Arfenius getöbtet habe. Durch bas Beugniß ber im Gefolge bes Athanafins befindlichen aanptifden Bifdofe murbe bie erfte Unflage ale unbegrundet

<sup>1)</sup> Ebend. c. 60.

erkannt. In Betreff bes Arfenius batte Atbangfing Nachforfdungen anftellen laffen und entbedt, bag er noch am Leben fei und fich in einem Rlofter verflect halte. vorbergegangener Aussöhnung batte er ihn beimlich nach Thrus gebracht, wo er ihn nun im Besite beiber Sanbe ber Spnote gur völligen Beschämung seiner Feinde vorstellte. Gegen die Unklage wegen bes gerbrochenen Relches wurde Athanafins von allen anwefenden aghptischen Bischöfen in Schutz genommen. Ischbras, ber balb ben Athanasius, bald ben Mafarius ber Gewaltthat beschulbigte. konnte für feine Behauptung keinen Beweis beibringen. Nun fetten es die Arianer burch, baß eine Gefanbischaft nach Aegypten geben follte, um ben Vorfall mit Ifchpras an Ort und Stelle zu untersuchen. Da mit biefer Mission nur Avianer, erklärte Feinde bes Athanafins, betraut wurden, fo erhob er mit ben ägnytischen Bischöfen gegen biefes Berfahren Protest und floh, als darauf keine Rücksicht genommen wurde, auf einem Floge 1) nach Conftantinopel, wo Raifer Constantin sich aufhielt. Daselbst erlangte er nicht ohne Schwierigkeit Bebor bei tem Raifer und bewog ihn, Die in Thrus verfammelten Bischöfe, die ihn unterdeffen als schuldig und ber bischöflichen Bürde für verluftig erklärt hatten, nach Conftantinopel zu berufen, bamit er fich in ihrer Begenwart über bas gegen ihn eingehaltene ungefetliche Berfabren beschweren könnte. Auf Diese Aufforderung bes Raisers hin schickten Die arianischen Bischöfe eine Deputation aus ihrer Mitte, bestehend aus ihren hervorragenosten Mitgliedern, nach Constantinopel und hielten so bie katholischen und gemäßigteren gurud. hier brachten biese nicht mehr bie früheren Beschuldigungen gegen Athanasius vor, traten aber mit einer neuen auf, indem fie ihn beschuldigten, er habe gebroht, Die Ausfuhr des Getreides aus Aegypten nach Conftantinopel, Diefer Lieblingsschöpfung Conftantins, zu verhindern. Da Athanasius biese Beschuldigung als

<sup>1)</sup> Larfom, Fefibr. S. 28.

falsch faurückwies und erklärte, daß er du einem solchen Unternehmen gar nicht die Macht besäße, versicherte Eufebius von Nisomedien, der sich bei der Deputation befand, vor dem Kaiser mit keder Stirne, Athanasius sei reich und mächtig, und es fehle ihm keineswegs die Macht, so etwas auszuführen. ) Constantin hörte den Athanasius nicht weiter und verbannte ihn nach Trier in Gallien.

Man hat wohl mit Recht bezweifelt, ob der Kaiser, der sich früher von der Grundlosigkeit so mancher gegen Uthanasius erhobenen Anklagen überzeugt hatte, dieser letzten Anklage wirklich Glauben geschenkt habe. Daß er wenigstens über Athanasius nicht übermäßig aufgebracht war, geht daraus hervor, daß er die Besetzung des Bischossktubls in Alexandria mit einem andern Bischos nicht gestattete.

In seinem Berbannungsort Trier wurde Athanasius vom bortigen Bischof Maximin freundlich empfangen und auch von dem dort weisenden Casar Constantin tem Jüngern ehrenvoll behandelt und mit Allem reichlich versehen, was

zu einem anftändigen Leben erforderlich mar.

Die Rücksehr bes von den arianischen Bischöfen auf der Synode in Jerusalem, wohin sie von Tyrus sich bezeben hatten, in die Kirchengemeinschaft aufgenommenen Arius nach Alexandria rief daselbst Unruhen hervor. Deßbald wurde er auf Betrieb ber Ensebianer von Kaiser Constantin nach Constantinopel berusen. Dort wollten sie ihn gegen den Willen des Patriarchen Alexander mit Gewalt in die Kirche einführen, als er am Vorabend des hiezu anberaumten Tages plässich starb.

Am 22. Mai 337 starb Kaiser Constantin. Von seinen drei Söhnen, die sich in das Reich theilten, erhielt Constantin der Jüngere Gallien. Dieser schiefte den Athanasius mit einem ehrenden Begleitschreiben nach Alexandria zurück, wo er rom Bolke und ter Priesterschaft nach einer Bersbannung von ungefähr zwei Jahren mit großer Freude

<sup>1)</sup> Athan. apologia contra Arianos c. 9.

Ceben.

empfangen wurde. Um fo unzufriedener warensmit biefer Rückfehr bie Arianer. Gie fetten Alles in Bewegung, ibn wieber zu ffürzen, und wollten nicht zugeben, baß bas Berfahren ber Spnobe von Thrus gegen ihn ungerecht gewesen fei. In einer Beschwerbeschrift an Die brei Raifer fügten fie neue Unflagen zu ben alten bingu. Ginige Binrichtungen und Berbannungeurtheile, Die ber Prafett von Meghpten, fogar in Abmesenheit bes Athanasius, batte vollstrecken laffen, legten fie Letterem gur Laft. Dagu fügten fie noch, daß er das von Conftantin für die Wittwen bestimmte Betreibe unterschlagen habe. Conftantin und Conftans gaben biefen Klagen fein Gehör. Dagegen mar es ben Arianern gelungen, am Sofe bes Conftantius Ginfluß zu gewinnen und ben Conftantius felbst gang auf ihre Seite Bu Bieben. Eusebius von Nikomedien wurde nach Berbrangung bes Patriarchen Paulus Patriarch von Conftantinovel und bot feine gange Rraft auf, um bem Arianismus zum Siege zu verhelfen. In Antiochia traf er mit mehreren Bischöfen, Die ju feinem Anbang geborten, jusammen, und es wurde bier von ihnen ein arianischer Briefter, Ramens Biftus, jum Bifchof von Alexandria bestimmt. Zugleich schickten fie Befandte gum Bapfte Julius nach Rom, um ibn für ihre Sache zu gewinnen.

Diesen Bewegungen ber Arianer sah indessen Athanasius nicht unthätig zu. Er schickte auch seinerseits Gesandte an Julius, die ihn über die Person des Pistus beslehrten, der nicht bloß Arianer, sondern sogar von einem arianischen, durch die Spnode von Nicaa abgesetzten Bischof geweiht worden war. Julius schlug zur Untersuchung der Sache des Athanasius eine Spnode an einem beliebigen

Orte vor.

Statt auf biesen Vorschlag einzugehen, zogen es die Eusebianer vor, zu einer Shnode in Antiochia zusammenzutreten (339). Hier wurde in Gegenwart des Kaisers Constantius die Sache des Athanasius verhandelt, und derselbe, wie sich unter den gegebenen Umständen nicht anders erwarten ließ, seines Amtes entsetzt. Man machte gegen ihn vorzugsweise geltent, baß er, obichon von einer Spnobe bereits abgesett, wiederum Die bischöfliche Burbe übernommen habe, ohne von einer Spnobe wieber eingefett worden zu fein. Dann fdritt man zur Wahl eines-neuen Bifchofes, ba man ben icon früber gewählten Biftus nicht mehr beibehalten wollte. Gin gewiffer Gufebing, in Ebeffa gebürtig, fchlug bie angebotene Birbe aus und murbe Bifchof von Emefa. Dagegen ließ fich ein Cappadocier Gregor bereit finden, bieselbe anzunehmen. Sein Einzug und feine Einsetzung in Alexandria am 22. Marz 339 1) hatte viele Bewaltthaten und Gräuelscenen im Befolge. Beiben und Ruben murben vom Brafecten Philagrius aufgeboten; mit ibnen ward in die Kirchen gedrungen, bort bas fatholische Bolt mighandelt und ber schändlichste Unfug getrieben. Athanafins entfam ben Rachstellungen glücklich burch bie Flucht. 2) Er begab sich zu Bapst Julius nach Rom. Da= bin schickte auch Gregor feine Gefandten. Julius lud bie Ensebianer zu einer Spnobe in Rom ein, bamit auf berfelben die Sache des Athanasius untersucht und entschieden würde. Go hatten es aber Gregor und die Eufebianer nicht gemeint. Sie schickten ein Schreiben an Julins, in welchem sie erklärten, daß die Sache bes Athanasins bereits auf der Spnode zu Antiochia entschieden worden fei, ferner baß sie bis zum festgesetzten Termin in Rom nicht erscheinen könnten und auch burch einen eben ausgebrochenen Krieg mit ben Berfern verbindert maren. Julius that, nachdem bie festgesetzte Spnode ben Athanasius für unschuldig er= flart und in die Kirchengemeinschaft aufgenommen hatte, in seinem Spnobalschreiben bie Nichtigkeit Dieser Bormante bar, hielt den Eusebignern ihre Umtriebe, besonders bem Gregor feine Bewaltthaten bei Besitzergreifung bes alexanbrinischen Bischofsftuhles vor, ermabnte fie gum Frieden und erinnerte sie an die Rechenschaft, Die sie einst vor Gott

2) Ebend. S. 30.

<sup>1)</sup> Larf., Festbr. S. 30. XI u. S. 49. Bgl. librigens Sefele, Concisien-Geschichte Bb. I. S. 477.

würden ablegen muffen, und rechtfertigte die Wiederaufnahme des Athanasius in die Kirche burch die Wiederlaung

ber gegen ihn erhobenen Untlagen.

Unterbessen fiel Constantin der Jüngere, der besondere Gönner des Athanasius, im Kampse gegen seinen Bruder Constans, der nun Gerr des ganzen Abendlandes wurde. Auch der Gunst dieses Kaisers hatte sich Athancsius zu erfreuen. Als Constans in Mailand sich aufdielt, berief er außer andern Bischöfen auch den Athanasius dahin, um wegen der kirchlichen Wirren sich mit ihnen zu berathen. Der Kaiser ließ sich durch die Bischöfe bewegen, im Einwernehmen mit seinem Bruder Constantius zur Beilegung der kirchlichen Streitigkeiten und Wiederherstellung der Ruhe eine allgemeine Spnode zu bewerkftelligen. Diese kam im Jahre 343 zu Sardica (Sophia in Bulgarien) zu Stande. )

Als bier bie Enfebianer merkten, baß für bie Er= reichung ihrer Absichten wenig Aussicht vorhanden fei. machten fie Schwieriakeiten wegen ber Theilnahme an ber Berfammlung. Sie verlangten, baß Athanafius und Marcellus, weil fie bereits von arianischen Spnoben abgesett worden waren, dem Concil nicht beiwohnen follten. Da biefe Zumuthung gurudgewiefen murbe, verließen fie Sardica und hielten in Philippopolis abgesonderte Zusammenfünfte. Die in Sardica verfammelten Bischöfe untersuchten bie gegen Athanasius erhobenen Unklagen, erklärten ibn nebst Marcellus und andern von ben Arianern verurtbeilten und vertriebenen Bischöfen für unschuldig und excommuni= cirten mehrere arianische Bischöfe. Ferner sprachen sie sich für bas nicanische Glaubensbekenntniß, namentlich bas δμοούσιος aus. Ihre Beschlüffe machten sie in mehreren Spnobalichreiben befannt. Die in Philippopolis verfammelten arianischen Bischöfe sprachen bagegen bas Berbammungsurtheil über mehrere fatholische Bischöfe aus. worunter Uthanafius. Marcellus, Astlevas, Bapft Julius und Hofius von

<sup>1)</sup> Larfow, Festbr. S 31 Anm. 1. Sefele a. a. D. S. 513 ff.

Corbuba die bedeutendsten waren. Ihre Beschlüsse machten sie in einem Rundschreiben bekannt, das sie von Sardica batirten, ein Betrug, ber bis zur Zeit des heiligen Augustin Biele irre führte.

Die Eusebianer leiteten nun, von Kaifer Conftantius unterstützt, eine harte Verfolgung gegen die Katholisen und die in Sardica freigesprochenen katholischen Bischöfe ein, deren Rücksehr zu ihren Sitzen mit Gewalt verhindert werden sollte. Doch stand Constantius bald hievon ab und erlaubte dem Athanasius und den übrigen verbannten Viscobien die Rücksehr.

In Alexandria war am 26. Juni 345 ber arianische Bischof Gregor gestorben, und so war das letzte hindernist der Rückschr des Athanasius gehoben. Er hatte sich seit der Beendigung des Concils von Sardica in Naissus (Mösien) und in Aquileja dausgehalten. Auf seinem Rückweg ging er nach Antiochia, wo er von Kaiser Constantius, der ihn dahin eingeladen hatte, sehr freundlich empfangen wurde. Am 21. Oktober 345 hielt er in Alexandria nach einer Abwesenheit von sechs Jahren sieben Monaten unter großen Freudenbezeigungen des Bolkes und Klerus seinen Einzug. Das Bolk ging ihm an hundert Milien weit entgegen.

Fünf Jahre lang blieb nun Athanasius ungestört in der Berwaltung des bischöflichen Amtes. Neue Stürme erhoben sich aber wieder, nachdem Constans, der seinen Bruder Constantius bisher von der Berfolgung der Katho-liten zurückgebalten hatte, im Kampse gegen den Empörer Magnentius gefallen war (350). Zwar wurde Constantius durch den Krieg, den er nun selbst gegen Magnentius und gegen Beteranio, den die Legionen in Pannonien zum Augustus ausgerufen, führen mußte, dis 353 abgehalten, den Arianern in der Verfolgung der Katholisen behilslich

1) Athan. apol. ad Const c. 4.

<sup>2)</sup> Larfow, Festbr. S. 32. Sefele a. a. D. S. 608.

zu fein. Er versprach sogar bem Athanasius in einem burch amei Befanbte ihm überbrachten Briefe feinen Schut gegen feine Wiberfacher und befahl bem Brafetten bon Meghpten, bie gegen ihn bereits begonnenen Bewegungen feiner Feinbe nieberzuhalten. Denn er burfte ben Alexandrinern feine Beranlaffung zur Unzufriedenheit geben, ba Magnentius fie auf feine Seite zu gieben fuchte. Als aber Beteranion gur Abbantung bewogen und Magnentius gefallen war, trat balb bie Befinnung bes Raifers Conftantius unzweibeutia an ben Tag. Er ftellte fich gang und gar auf bie Seite ber Arianer. Dem Arianismus follte gum Giege verholfen, ber Glaube ber Bater bes Concils zu Nicaa mit Gewalt unterbrückt werben. Zunächst follte ber muthigfte und gewaltigste Verfechter ber tatholischen Lehre und ber gefährlichste Gegner bes Arianismus, Bischof Athanasius, fallen. Diefer fab bas Ungewitter tommen und ichickte fünf Bischöfe und brei Priefter an Conftantius, um ihn gegen Die von ben Arianern erhobenen Beschuldigungen zu vertbei= bigen, boch ohne Erfola. 1)

Der Bitte des Papstes Liberius, der auf Julius gefolgt war, entsprechend berief Constantius ein Concil nach Arles (353). Liberius sandte als seine Stellvertreter die Bischöse Bincenz von Capua und Marcellus von der Landschaft Campanien. Die Bitte, die er durch diese au Constantius stellen ließ, man möge bei der Berhandlung über den Glauben und in der Sache des Athanasius unparteissch versahren, wurde ihm von Constantius höcklich verübelt. Der Kaiser verlangte unter den hestigsten Drohungen die unbedingte Berurtheilung und Absetzung des Athanassus. Die Forderung des Vincenz von Capua, man solle den Arianismus verurtheilen, wurde von den arianisch gesinnten

<sup>1)</sup> Nach bem Borbericht bei Larsow S. 34. XXV. kehrten sie um aus Furcht vor ben Beleidigungen ber Arianer, nach ber historia acoph. ebenbaselbst wurde ihnen ber Zutritt bei Hofe nicht gewährt.

Bischöfen mit der Bemerkung zurückgewiesen, die Aufgabe des Concils sei die Berurtheilung des Athanasius, nicht die Untersuchung der Lehre des Arius. Da ließen sich alle Bischöfe, mit Ausnahme eines einzigen, einschücktern und gaben zur Berurtheilung des Athanasius ihre Zustimmung, auch der päpstliche Legat Vincenz, auf den Liberius großes Bertrauen gesetzt hatte. Der Einzige, der standhaft geblieben war, Bischof Paulinus von Trier, wurde nach Phrysgien verbannt, wo er in Kummer und Elend starb (358).

Liberins war über ben Abfall seines Legaten von tiesem Schmerz erfüllt und bewog den Kaiser durch eine Gesandtsschaft, an deren Spitze Lucifer, Bischof von Cagliari, und Eusedius, Bischof von Bercelli, standen, eine neue Synode zu veranstalten, die in Mailand zusammentrat (355). Allein hier war die Freiheit der Bischöse durch das gewaltthätige Einschreiten des Kaisers noch mehr gehemmt als in Arles. Dieser ließ den Bischösen nur die Wahl zwischen Berurtheilung des Athanasius und der Berbannung. Nur wenige blieben standhaft und zogen die Verbannung vor. Dieses Loos traf auch den Bischof Hosius von Corduba und Kapst Liberins.

Das Absetzungsurtheil wurde an Athanasius mit Gewalt vollzogen. Noch im Jahre 355 kam der kaiserliche Notar Diogenes nach Alexandria, um den Bischof gefangen zu nehmen oder doch zu verdrängen, konnte aber wegen der Anhänglichkeit des Bolkes an ihn nichts ausrichten und kehrte nach vier Monaten wieder unverrichteter Dinge zurück. 1) Zu Anfang des Jahres 356 kam der Feldberr Shrianus nach Alexandria und forderte den Athanasius auf, die Stadt zu verlaffen. Als jedoch dieser erklärte, nur weichen zu wollen, wenn es ihm durch ein kaiserliches Schreiben besohlen würde, stand er wieder von seinem Anssinnen ab. Dreiundzwanzig Tage später aber, in der Nacht

<sup>1)</sup> Larfow, Festbr. S. 35.

vom 8. auf 9. Februar 356, brang er mit einer bewaffneten Macht von 5000 Mann, als die Bigilie geseiert wurde, in die Kirche des Theonas und entweihte die heilige Stätte durch Blutvergießen und andere Gräuel. Athanasius ent-

tam auf wunderbare. Weise und flüchtete sich. 1)

Der von ben Eusebianern ftatt bes Athangfius zum Bischof gemählte Cappadocier Georgius 30g am 24. Februar 357 in die Stadt ein. In Diesem Jahre mar Athanafins beimlich nach Alexandria gurudgefehrt und hielt fich bafelbit versteckt. 2) Der eingebrungene Bischof Georgius hatte aber bald burch feine Gewaltthaten bas Bolt gegen fich gereist und entzog fich ber Buth beffelben am 2. Oftober 357 burch bie Flucht, bis er neun Monate fpater wieber im Auftrag bes Raifers burch ben Rotar Baulus in fein Amt eingesett murte.3) Es ward Alles aufgeboten, um ben Aufenthalt bes Athanasius zu entbeden, und es murbe Befehl gegeben, ihn bis nach Aethiopien zu verfolgen und nach ben Staatsgefängniffen ber Brafetten zu fenden. Aber Miles war vergeblich. Und doch ftand Athanafius mit ben Ratholiten mabrend biefer Zeit in Berbindung und richtete Troftichreiben an fie wegen ber arianischen Berfolgungen. Auch fand er Belegenheit gur Abfaffung umfangreicher Schriften, wie feiner Schutschrift an Conftantius und feiner Beschichte ber Arianer an bie Monche. Die erste gebachte er bem Conftantius verfonlich zu überreichen, und er batte fich bereits auf ben Weg gemacht, als er über bie Gefinnung bes Raifers Nachrichten erhielt, Die ihn an jedem Erfolg feines Berfuches verzweifeln liegen, weghalb er fein Borbaben wieder aufgab.

Fünf Jahre und neun Monate waren seit der gewalts famen Bertreibung des Athanasius aus Alexandria verflossen, als Constantius im Alter von 45 Jahren zu Tarsus

<sup>1)</sup> Larsom, Festbr. S. 35 n. 36. — 2) Ebenb. S. 36. XXX. 3) Ebenb. S. 37, XXXI hist. apoph. Die Jahreszahl 359 baselbst ist unrichtig.

ftarb, 3. November 361,1) und ber vom Chriftenthum gum Beibenthum abgefallene Julian Alleinherricher bes romifchen Reiches murbe. Auf die Nachricht hievon erhoben fich die Beiben in Alexandria gegen ben Bifchof Georgius, bielten ibn vierundzwanzig Tage gefangen und ermordeten ibn. 2) Da Rulian ber Abtrunnige ben verbannten Bischöfen bie Rückfehr wieber erlaubte, fo machte auch Athanafius von biefer Erlaubnif Gebrauch und febrte nach Alexandria qu= riid. 3) wo bie Macht bes Arianismus, ber fich nur burch Die Gewaltherrichaft bes Constantius hatte aufrecht halten fonnen, ichnell gebrochen mar. Gleich nach feiner Rudfebr bielt er eine Spnobe in Alexandria, an ber fich viele aapptiiche Bischöfe betheiligten. Es murbe bier benen, Die mabrend ber Verfolgung abgefallen maren, Berzeihung gemährt. Waren die Abgefallenen Bischöfe ober Briefter, fo murben fie, nur mit Ausschluß ber Barteiführer, wieder in ihre firchlichen Aemter eingesett. Auch verftanbigte man fich in Betreff ber Lehre von ber Dreieinigfeit über Die Bebeutung ter Ausbrude unooragis und ovola (Berfon und Gubftang).

Doch neben Athanasius konnte das Seidenthum nicht blühen. Die Seiden beschwerten sich deßhalb bei dem vom Christenthum abgefallenen beidnischen Philosophen Julian und fanden leicht Gehör. Der Kaiser erließ sogleich den Befehl, Athanasius solle Alexandria verlassen. Als die Christen in Alexandria den Kaiser um Zurücknahme dieses Befehles daten, wurde er nur noch mehr aufgebracht und forderte, daß er nicht nur Alexandria, sondern auch Aeghpten verlasse. Er soll sogar insgeheim den Befehl gegeben haben, den Althanasius zu tödten. Das Verbannungsdesret wurde am 24. Ottober 362 durch den Philosophen Philosoprus überdracht, worauf Athanasius sogleich Alexandria verließ und in die Thebais flüchtete, glücklich seinen Versolgern

entfommenb.

<sup>1)</sup> Larsow, Festbriefe S. 38. hist. aceph. 2) Ebenb. — 3) Ebenb S. 39.

<sup>4)</sup> Larfow, Festbr. S. 39.

Als Julian am 26. Juli 363 im Kriege gegen die Perfer gefallen war und ihm Jovian, ein Chrift, in der Herrschaft folgte, kehrte Athanasius auf die Nachricht hies von nach Alexandria zurück. Der neue Kaiser rief alle verbannten Bischöfe zurück und zeichnete besonders den Athanasius auf verschiedene Weise aus. Er richtete an ihn ein sehr gnädiges Schreiben, ließ sich von ihm eine Darlegung der orthodogen Lehre übergeben und dieß ihn zu sich nach Antiochia zu einer persönlichen Unterredung kommen. Die wiederholten Versuche der Arianer, den Athanasius der Gunst des Kaisers zu berauben und dom Bischosssisch wieder zu verdrängen, scheiterten gänzlich. Als Jovian nach acht Monaten starb, kam Balentinian zur herrschaft.

Unter Valentinian hätten die Katholiken der Rube genießen können, wenn er nicht feinen Bruder Valens, der ein leidenschaftlicher Arianer war und in die Fußtapfen des Constantius trat, zum Mitregenten angenommen und zum Beherrscher des Orients gemacht hätte. Doch so sehr Valens gegen die Nechtgläubigen wüthete, so ließ er doch den Athanasius so ziemlich in Rube, vielleicht wegen der Anhäng-

lichteit ber Alexandriner an Diesen Bischof.

Am 5. Mai 365 wurde jedoch in Alexandria ein kaiferliches Stilt bekannt gegeben, nach welchem alle unter Conftantius verbannten und von Julian wieder zurückgerusenen Bischöfe abermals ihre Kirchen verlassen sollten. 1) Da der Bräselt Flavian auf Grund dieses Edistes die Entsernung des Athanasius verlangte, so nahm sich das Bolt seiner an und erklärte, Athanasius sei in dem Ediste nicht mit indegriffen; denn er sei von Constantius zurückgerusen und von Julian verbannt worden. Der Präselt konnte das Bolt nur durch die Bersicherung zur Kuhe bringen, daß er sich in dieser Angelegenbeit an die Kaiser gewendet habe. Athanasius blieb ohne Belästigung die Ansang Ostober des nämlichen Jahres. Da erhielt er wahrscheinlich einen Wint,

<sup>1)</sup> Larfow, Festbr. S. 42.

baß gegen ihn nichts Butes im Schilbe geführt werbe, und flüchtete nach einem Landaut 1) am neuen Fluß innerhalb bes Beichbilds ber Stadt. In ber folgenden Racht brachen ber Bräfekt Flavian und der Feldberr Victorinus, die noch nichts von feiner Flucht erfahren batten, von Solbaten begleitet in feine Wohnung an ber Rirche bes Dionpfius ein und mußten alfo unverrichteter Dinge wieber abziehen.

Rach vier Monaten, alfo Anfangs bes Rabres 366. erschien ber faiserliche Notar Brasidas mit einem faiserlichen Schreiben, bas bem Athanasius Die Rückfehr zu feiner Rirche wieder gestattete, und führte ihn im Auftrage des Raisers wieder Bur Rirche bes Dionysius gurud. Im September bes namlichen Jahres versuchte ein gewiffer Lucius fich in Ale= randria jum Bischof ber Arianer zu machen. Allein sein Versuch mißlang ganglich, und er konnte nur burch bas Einschreiten bewaffneter Macht ber Buth bes Volkes entriffen merben. 2)

Bon ba an bis zu seinem Tobe 373 konnte Athanasius ruhig in Alexandria leben. Er entwickelte in biefen feinen letten Lebensiahren noch eine großartige Thätigkeit sowohl in Verwaltung feines bischöflichen Amtes als auch in literarischen Arbeiten. 3m Jahre 369 bielt er eine Spnobe in Alexandria, auf welcher bie Autorität bes nicanischen Symbolums gegenüber bem bes Concils von Rimini vom Jahre 359 anerkannt murbe. Den Bapft Damasus veranlaßte er zu einer Spnobe in Rom, auf welcher ber Arianer Aurentius verurtheilt und excommunicirt wurde. Gin Statthalter in Libben ward von Athanafius megen Graufamfeit und Lasterhaftigkeit aus ber Rirche ausgeschloffen. 3m Jahre 371 murte er von Epittet, Bifchof in Korinth. um Rath gefragt, wie er fich ber Lebre ber Apollinaristen gegen=

<sup>1)</sup> Larsow, Festbr. S. 42 Abs. 2. Diese Nachricht ist auffallent . War vielleicht baselbst bas Grab seines Baters, in bem er sich nach andern Nachrichten verbarg? 2) Cbenb. S. 43 u. 44.

über verhalten follte. Dieß veranlaßte ihn, nicht bloß in einem noch vorhandenen Briefe an Epiktet, sondern in mehreren polemischen Schriften die Apollinaristen anzugreisen, ohne den Apollinaris, den Urheber ber Lehre, du nennen.

Sein Tobestag ist ber 2. Mai, an welchem Tage von ber orientalischen und occidentalischen Kirche sein Festtag geseiert wird.

#### 2. Schriften des heiligen Athanasius.

Die meisten Schriften bes Athanasius sind apologetischer und polemischer Natur. Bon seinen exegetischen Schriften ist ein großer Theil verloren gegangen und sind barum nur mehr wenige vorhanden.

Bu ten apologetischen Schriften gehören bie oratio adversus gentes und de incarnatione. Bu seiner person- lichen Vertheidigung ferrieb er feine Apologie an Constantius und die Schutschrift "über seine Flucht".

Seine polemischen Schriften sind vorzugsweise gegen die Arianer gerichtet, mit benen er sein ganzes Leben hindurch im Kampse lag, außerdem gegen einige weniger bedeutende Secten, wie die Macedonianer (Semiarianer) und die Apollinaristen. Dahin gehören: 1) die vier Reden gegen die Arianer; 2) zwei Kundschreiben (Enchstliken) an die Bischöse in Angelegenheiten der Arianer; 3) drei gesonderte Abbandlungen de incarnatione gegen Paul von Samosata, gegen Arius und Apollinaris; 4) zwei Bücher gegen die Apollinaristen; 5) die Briese an Spiktet; 6) vier Briese an Serapion gegen die Macedonianer.

Theils gefchichtlichen, theils polemischen und apologetischen Charafter hat die "Geschichte der Arianer an die Mönche". Für die Geschichte des Arianismus sind viele seiner Briefe und speziellen Abhandlungen von Wichtigkeit. Eine besonders ausgezeichnete Schrift geschichtlichen, dogs matischen und ascetischen Inhalts ist die Lebensgeschichte des heiligen Einsiedlers Antonius, eines Freundes des beil. Athanasius.

Bu ben exegetischen Schriften gehören Erklärungen ber Psalmen und zwei andere Schriften, die sich auf die

Bfalmen beziehen. Außerbem Fragmente.

Ein wichtiger Fund besonders für die Geschichte des Athanasius wurde im Jahre 1847 von dem in englischen Diensten stehenden Alexandriner Pacho in einem Kloster der nitrischen Wüsse westlich vom Deltalande in den Feste briefen des Heiligen gemacht, in denen wie in unseren obers hirtlichen Fastenpatenten neben der Besanntgade des Besinnes der Fastenzeit und des Tages der Osterseier Ermadnungen und Belehrungen im Geiste der heiligen Schrift an das Bolt gerichtet werden. Beigegeben ist ein Borsebreicht mit einem Auszug aus einer historia acephala, der wichtiges Waterial für die Geschichte des Athanasius und namentlich genaue chronologische Daten bringt.

Ueber die Schreibart des Athanasius soll bier das Urtheil des Bhotius angeführt werden: "Seine Schreibweise ift deutlich, abgerundet, einfach, scharfsinnig und tief, in

feinen Beweisführungen außerft fraftvoll."

Die Werke des Athanasius erschienen bis 1600 nur in lateinischen Uebersetzungen, sehr unvollständig und mit vielem Unächten vermischt. Im genannten Jahre erschien in Seidelberg die Commelinische Ausgabe griechisch und lateinisch in zwei Foliobänden. Bon den späteren gilt als die beste die vom Benedictiner Montfaucon mit lateinischer Uebersetzung, einer umfangreichen Biographie und kritischen Anmerkungen. In deutscher Uebersetzung enthält sämmtliche Werke des Athanasius die frühere Ausgabe der Kirchenväter von Kösel. Bd. 13—18. Eine Lebensgeschichte des Athanasius und

eine Darstellung seiner Lehre bat geliefert Möhler sin: "Athanasius der Große und die Kirche seiner Zeit", Mainz 1827, 2. Aust. 1844. Reuere Arbeiten über Athanasius sind: "Die Festbriefe des Athanasius, aus dem Sprischen übersetzt und durch Anmerkungen erläutert" von Larsow, Leipzig 1852, und "Die Lehre des Athanasius" von Boigt, Bremen 1861 (protestantisch). Bgl. auch Böhringer, Kirchengeschichte in Bildern, 1842, Bd. I. S. 7—121, und Hefele, Conciliengeschichte, Bd. I.





## Des heiligen Athanasius

Abhandlungen

"Gegen die Beiden"

u n d

"Von der Menschwerdung".



### Einleitende Notizen.

Der heilige Athanafins liefert in diesen zwei zusammenhängenden Schriften eine Apologie des Christenthums gegen das Beidenthum und Judenthum, indem er in der ersten den Gögendienst bekämpft und in seiner ganzen Blöße darstellt, in der zweiten die Erlösung der Menschen durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes darlegt und die

Einwendungen ber Juden und Beiden gurudweift.

Die beiben Schriften find an einen Freund gerichtet, der öfter apostrophirt wird. Wer dieser Freund gewesen, darüber schweigen neuere Patristiser. Dagegen trägt die lateinische Ueberschung des Ambrosius von Camaldoli († 1439) die Ueberschrift: Athanasii Alexandrini episcopi contra gentiles liber primus ad Macarium Alexandriniae ecclesiae presbyterum. Wenn Ambrosius diese Ueberschrift nicht in einem griechischen Coder gefunden, so hat er seine Ansicht aus dem Inhalt der Schrift geschöpft, indem er das Wort paxáque zu Ansang des ersten Kapitels contra gentes und im ersten Kapitel de incarnatione als Eigennamen safte und mit "Masarius" überschete, wodurch die Sprache unversennbar an Natürliche

feit gewinnt. Auch ware es nicht nöthig, unter Mafarius gerade ben aus ber Geschichte bes Athangsins befannten Briefter Makarins zu versteben, sonbern man könnte barunter sich jeden beliebigen Makarius vorstellen und wäre fo nicht gezwungen, von ber gewöhnlichen Annahme abzugeben, baf Athanasius Diese Schrift por Ausbruch ber arianischen Baresie um bas Jahr 319 in einem Alter von ungefähr 23 Jahren verfaßt babe. Zudem beruht biefe Annahme, die von Montfaucon herrührt, ohnehin auf sehr schwachen Gründen. Denn als Sauptgraument bringt Montfaucon por. daß in der Schrift die Arianer nicht befämpft merben.-obschon Athanasius barin andere Baretiker angreift und gerade die Bekampfung bes Arianismus bem Inhalt ber Schrift so nabe lag. Warum follte aber Athanasius in einer Schrift, Die zunächst gegen die Beiben und Juden gerichtet ift, die Arianer angreifen, die er in vielen andern Schriften gründlich bekämpft? Man könnte sogar fagen, daß es dem Zwecke seiner Schrift widersprach, ben Arianismus hereinzuziehen. Denn biefer 3med mar nicht bloß eine Vertheidigung, sondern auch eine Verherrlichung bes Christenthums. Dazu war eine Erwähnung ber grianischen Streitigkeiten wenig geeignet, auf welche Die Reinde bes Chriftenthums mit Schabenfreude binblidten. Wenn übrigens Montfaucon aus einer Stelle contra gentes c. 9, wo es heißt, daß wohl (raza) bis in die Gegenwart die römischen Kaifer nach ihrem Tode vergöttert worden seien. Schließen will, daß hiebei an das Jahr 313 zu denken fei. wo Conftantin Christ wurde, fo getrauen wir uns aus der nämlichen Schrift eben fo gut nachzuweisen, bag Athanafius, als er sie verfaßte, irgendwo in ber Berbannung und nicht in Alexandria gewesen sei. Denn er fagt gleich c. 1. contra gentes, daß er die Schriften feiner Lehrer nicht zur Sand habe. Wie ware das wahrscheinlich, wenn er sich in Ale= randria aufgehalten hatte? Bielleicht ließe sich eine Supothefe, Athanafins habe die fragliche Schrift mabrent feiner Berbannung in Trier geschrieben, wo er in ungestörter Rube lebte, und diefelbe feinem Leidensgenoffen auf der Shnobe zu Thrus, bem Presbhter Makarins, gewidmet, eben so gut begründen als die Hydothese Montsaucons. Doch wichtiger ist es uns, daß der Schrift allgemein ein hoher Werth beigelegt wird. Man hebt hervor, daß Uthanasius durch dieselbe der Begründer der wissenschaftlichen Apologetis des Christenthums geworden ist (Alzogs Grunderis der Batrologie S. 196). Montsaucon lobt die Kraft der Beweise, den Witz und die umsassenden lobt die Kraft der Beweise, den Witz und die umsassenden, wo er besonders seine Vertrautheit mit den Schristen des Homer und Plato bekundet.

Bur Erleichterung ber Ueberficht foll hier ber Bebanken-

gang beiber Abhandlungen bargeftellt werben.

In der Schrift gegen die Beiden (\*\*arà two Ellhow) weist Athanasius nach einer auf beide Schriften passenden Borrede c. 1 zuerst die Falscheit der Götzen und die Berwerslichkeit des Götzendienstes nach, damit dann die Wahrsbeit um so klarer ans Licht trete.

Er zeigt zuerst, wie das Bose und damit die Unkenntniß des wahren Gottes und in Folge deffen die Aufstellung von falschen Göttern in die Welt gekommen sei.

c. 2 - c. 10.

Das Böse war ursprünglich nicht vorhanden. Die Menschen haben es ersonnen, obschon ihm kein wahres Sein zukommt. So wurden sie auch zum Götzendienst verleitet, obschon die Götzen in Wirklichkeit nicht existiren. Das Sein und Nichtsein ist aber bei Athanasius nicht ein verschwommener Begriff, sondern er spricht c. 4 bestimmt aus, wie er ihn verstehe: "Bom Gnten aber sage ich, daß es ist, weil es in Bott, welcher ist, sich nachweisen läßt; vom Bösen dagegen behaupte ich, daß es nicht ist, ausgeheckt haben." Daß aber die Menschen, obgleich es nicht ist, ausgeheckt haben." Daß aber die Menschen der Kreiheit. Nachdem der Mensch seinen Grund im Mißbranch der Freiheit. Nachdem der Mensch sienen Grund im der Greiben, den er, da er Gottes Ebenbild in sich trug, vermöge seiner Reinheit in sich selbst, wie in einem Spiegel, erkennen konnte c. 2, abgewendet

hatte und nur auf sich felbst richtete, wurde er ein Stlave

ber leiblichen Begierben.

Da die Seele ihre gute Richtung aufgegeben hatte, aber ohne Bewegung nicht sein kann, so schlug sie eine verkehrte Richtung ein, vom Wahne bethört, daß sie, was sie thun könne, auch thun dürfe c. 4 und 5. Die Behauptung der Heiden und einiger Irrlehrer, daß das Böse eine Substanz sei, wird durch Vernunftgründe und aus der heiligen Schrift widerleat, c. 6 und 7.

Als die erste Ursache des Götzendienstes wird die Bosheit angegeben. Denn da die Menschen in ihrem Absall von Sott nur mehr sinnlichen Vorstellungen zugänglich waren, machten sie zu einem Gotte, was ihnen in die Augen siel, und sanken immer tiefer in die Verirrungen des Götzenbienstes. G. 8—10.

dienites. c. 8—10.

Mit c. 11 beginnt nun ein umständlicher Nachweis, daß die Götter falsch seien, daß sie nicht nur keine Götter, fondern sogar schlechte Menschen gewesen seien.

Es wird bann c. 16 und 17 auf den Einwand geantwortet, daß die schlechten Handlungen, welche den Göttern von den Dichtern zugeschrieben werden, eben nur von den Dichtern erbichtet worden seien. Uthanasius bemerkt dagegen, daß, wenn die Dichter die Handlungen erdichtet hätten, sie wohl auch die Namen erdichtet haben würden. Man solle also die erbichteten Götter nicht als wirkliche Götter anbeten. Die Dichter wurden gegen ihren Willen dazu gebracht, von den Leidenschaften der Götter zu reden, damit die Späteren sich überzeugen könnten, daß es keine wahren Götter seien.

Auf die Einwendung, daß sie deshalb als Götter verehrt würden, weil sie nützliche Erfindungen gemacht hätten, erwidert er, man hätte diese Erfindungen der allgemeinen Menschennatur zuschreiben sollen, da die Kunst eine Nachsahmung der Natur sei. Auch müßte man, wenn dieß ein geeigneter Grund zur göttlichen Verehrung sein soll, um consequent zu sein, alle Menschen göttlich verehren, die eine Ersindung gemacht haben, was doch nicht geschehe. c. 18.

Ferner wenden die Seiden ein, sie bedienten sich der Götzenbilder, damit die unsichtbare Gottheit ihnen in densfelben sichtbar würde. In diesen Bildern ließen sich die Sendboten Gottes nieder und theilten ihnen die Erkenntniß Gottes mit, c. 19.

Darauf antwortet Athanasius mit Bernunftgründen. Es wäre der Gottheit würdiger, wenn sie nicht in Bildern, sondern in den lebenden Geschöpfen erscheinen würde. Auch würden eber die Künstler Andetung verdienen, als ihre Werke. c. 20. Man dürfe ferner die Bilder nicht höher achten, als die Gegenstände, die in denselben dargestellt sind, das Zeichen nicht höher, als das Bezeichnete. c. 21. Die verschiedenen Formen, in denen die Gottheit bildlich dargestellt wird, sind widersinnig. Denn die Gottheit fann nicht zugleich Menschengestalt und Thiergestalt haben c. 22.

Der Glaube, daß die beidnischen Götter wirkliche Götter feien, muß auch durch die Wahrnehmung erschüttert werden, daß jedes Land, ja jede Stadt eigene Götter hat, und daß von den Einen göttlich verehrt wird, was die Andern nicht nur verwerfen, sondern sogar verabscheuen. c. 23 und 24.

In c. 25 und 26 werden weitere Gräuel bes Götenbienstes namhaft gemacht. Man sucht die Götter zu verehren durch Menschenopser und widernatürliche Unzucht. Dieß erklärt sich daraus, daß ihre vorgeblichen Götter selbst bergleichen Sandlungen begangen haben. Die aber Solches thun, sind nicht nur keine Götter, sontern sind unvernünftiger als die unvernünftigen Thiere. Das Letztere gilt noch mehr von denen, die so ausschweisende Geschöpse als Götter verebren.

Dann wendet er sich c. 27 gegen den Sternendienst. Kein Theil der Schöpfung, sei er noch so schön und bewunderungswürdig, sei Gott. Dieß werde bewiesen durch das gegenseitige Bedürfniß der Theile. Auch die heilige Schrift des alten Testamentes habe die Juden vor dieser

Berirrung gewarnt. c. 27.

Hierauf begegnet er bem hiemit zusammenbängenden Einwurf, es sei etwa das Ganze Gott, weil es sich selbst Athanasus' ausgew. Schriften. 1. Bo. genüge, indem er sich dahin ausspricht, daß die Welt aus Theilen bestehe, Gott aber ein Ganzes ohne Theile sei. c. 28. Wenn ferner zugegeben wird, daß Gott in Allem Macht habe, so kann die Welt nicht Gott sein, indem ihre Theile untereinander sich beständig bekämpsen und der eine dem andern unterliegt, wie z. B. eine Jahreszeit von der andern verdrängt wird. c. 29.

Damit schließt Athanasius den ersten Theil der Aufgabe ab, die er sich gestellt hat, nämlich die Widerlegung des Irrthums, und er geht nun zum zweiten Theile über,

Bur Darftellung ber Wahrheit.

Der Weg ber Wahrheit ist nicht schwer zu finden, denn er ist nicht außer uns, sondern in uns, wie Christus sagt: "Das Reich Gottes ist in ench." Dieser Weg ist die Seele

und ihr Beift (vous) c. 30.

Dieser aufgestellte Sat veranlaßt ihn, die von Einigen geleugnete Bernünftigkeit der Seele aus den Aeußerungen ihrer Thätigkeit zu beweisen. c. 31 und 32. Ebenso zeigt er die Unsterblichkeit der Seele aus Bernunftgründen, wobei er von platonischen Gedanken ausgebt. c. 33.

Der Gögendienst findet seine Strafe barin, bag ber Gögendiener keine vernünftige Seele gu haben glaubt. Die Seele kann aber wieder gur Erkenntniß Gottes gelangen,

wenn sie die Begierlichkeit ablegt. c. 34.

Obschon Gott unsichtbar und unendlich erhaben ift, so hat er es boch so eingerichtet, daß er aus seinen Werken von uns erkannt werden kann. Dieß wird durch die Betrachtung einzelner Werke und Einrichtungen dargethan. c. 35—37.

Auch die Ginheit Gottes läßt sich aus feinen Werken erfennen und aus bem Umftande, daß es nur eine Welt

gibt. c. 38 und 39.

Diefer eine wahre Gott ist kein Anderer als der Bater Christi. Christus aber ist das Wort, durch welches Alles geschaffen ist und regiert wird. c. 40. Durch das Wort wird die Auslösung der geschaffenen Dinge verhinsbert und ihre harmonische Fortdauer bewirkt, c. 41—44.

Intem wir aber aus ber Betrachtung ber Schöpfung bas Wort erkennen, erkennen wir im Worte zugleich ben Vater, wie wir aus dem menschlichen Worte den Geist erkennen, von dem es kommt. Darauf weist uns auch die heilige Schrift hin und warnt uns, die geschaffenen Dinge wegen ihrer Schönheit für Gott zu halten. Ebenso lehrt sie die Einbeit Gottes, Gottes Borsehung für alle Dinge, die Erschaffung der Welt durch das Wort, die Wesenssgleichheit des Wortes mit dem Vater. c. 45 und 46.

Diesen Sohn hat der Bater vor der Welt nicht verborgen, sondern er hat ihn und durch ihn sich selbst der Welt geoffenbart. c. 47. Damit hat Athanasius den Uebergang zu seiner Abhandlung "von der Menschwerdung" gefunden.

Das Wort ist nicht in Folge seiner Natur, sonbern aus Liebe in Menschengestalt unter uns erschienen. Um die Menschwerdung des Wortes zu begreifen, muß man auf die Erschaffung der Welt zurückgehen. c. 1.

Die Welt ist nicht burch Zufall entstanden, wie bie Epikureer behaupten, noch aus einer schon vorhandenen Materie nach der Ansicht Blato's, noch auch, wie einige Häretiker meinen, durch einen zweiten Gott. c. 2.

Vielmehr ift die Welt von Gott burch das Wort aus nichts hervorgebracht worden, und mit der Welt auch der Mensch. c. 3.

Der Mensch versiel bem ewigen Tobe, weil er bie Prüfung nicht bestand, verlor die Gnade der Vereinigung mit dem Worte und sank in seinem sittlichen Zustande immer tiefer. c. 4 und 5.

Diesen Zustand konnte Gott nicht bestehen lassen. Es entsprach weder der Güte noch der Bürde Gottes, daß das von ihm geschaffene Werk dem Verderben anheimfalle. c. 6. Es konnte aber das über die Menschen wegen ihres Ungehorsams ausgesprochene Todesurtheil nicht einsach zurückgenommen werden. Es konnte sie auch die bloße Reue nicht retten, weil diese den natürlichen Zustand nicht

aufbebt. Bum Leben tonnte fie nur ber wieber gurudführen,

ber es im Anfang gegeben. c. 7.

Defhalb tam das Wort Gottes zu uns, das uns schon früher nicht ferne war, da es Alles durchdringt, und nahm einen menschlichen Leib an, um durch den leiblichen Tod

uns bas Leben wieber zu bringen. c. 8.

Da in dem Leibe das Alle umfassende Wort wohnte, so konnte durch den Tod dieses Leibes die Schuld Aller getilgt werden. Dadurch, daß das Wort Gottes in einem Leibe Wohnung nahm, ist die Macht des Todes gebroschen. c. 9.

Diese Auffassung findet sich bestätigt burch die Aus-

spruche ber heiligen Schrift. c. 10.

Die schon berührte Rothwendigkeit und Zwedmäßigkeit ber Menschwerdung, wenn bas Menschengeschlecht jum Leben wieder gurudgeführt werden sollte, wird nun weiter

auseinanbergefett. c. 11-20.

Sobann wird auf einige Einwendungen ber Heiben gegen die Todesart des Erlösers geantwortet: warum er eines gewaltsamen Todes gestorben und sich den Verfolsungen der Juden nicht entzogen habe, warum er nicht im Stillen und ohne Schmerz gestorben, c. 21—23, warum er gerade der schmählichsten Todesart, dem Kreuzestode, sich unterzog, c. 24.

Für die Gläubigen aber beantwortet er diese Ginmen=

bungen aus ber beiligen Schrift. c. 25.

Auch ber Umftand, baß Chriftus nicht unmittelbar nach bem Tobe und nicht zu lange Zeit nach bemselben

auferstanden ift, hat feine guten Brunte. c. 26.

Daß das Areus nunmehr über ten Tod wirklich gestegt hat, zeigt die Unerschrockenheit, mit welcher die Junger Christi in den Tod gehen. Selbst Frauen und Kinder fürchten ihn nicht. c. 27—29.

Daraus, so wie aus ber Vertreibung der falfchen Götter und der Besserung der Sitten, geht auch bervor, daß Ebristus auferstanden ist; denn von einem Todten kann feine Wirksamkeit mehr ausgeben. c. 31. Daß wir Christum nicht sehen, ist kein Beweiß gegen seine Auferstehung. Denn Gott wird nicht gesehen, sonbern aus seinen Werken erkannt. Diese beweisen aber, daß er nicht tobt ist, sondern lebt. c. 32.

Run wendet sich Athanasius gegen den Unglauben ber

Juben und ben Spott ber Beiben.

Den Juben gegenüber beruft er sich auf die Prophezeiungen bes alten Testamentes. Hier werden die näheren Umstände der Geburt, der Werke und des Todes des Erslöfers vorhergesagt, die nur auf Christus passen. c. 33—38.

Jenen Juten gegenüber, welche dieß zwar zugeben, jedoch behaupten, daß der Messias erst später kommen werde, beruft er sich auf die Prophezeiung bei Daniel 9, 24, wo die Zeitumstände der Erscheinung des Heiligen der Heiligen genau beschrieben werden, die nur auf die Zeit der Erscheinung Christi passen, c. 39 und 40.

Der Spott ber Beiben gilt ber Lehre, baß bas Wort im Leibe erschienen sei. Allein die Beiben nehmen selbst an, daß das Wort (die Bernunft, Weisheit) Gottes sich in der Welt als einem großen Leibe besinde. Warum sollte es dann ungereimt erscheinen, daß es in einem kleinen Leibe wohne? Das Wort Gottes kann sich jedes beliebigen Theiles der Schöpfung, also auch des menschlichen Leibes bebienen.

um sich zu offenbaren. c. 41 und 42.

Auf die Frage, warum sich der Gerr im Menschen und nicht in einem schöneren Theile der Schöpfung, 3. B. der Sonne, niedergelassen habe, erwidert er, daß er nicht habe Brunk machen, sondern die Menschen erlösen wollen. Im menschlichen Leibe wurde er von den Menschen leichter erkannt. Es hatte aber das Wort mit diesem Leibe nichts

gemein, fondern beiligte felbst ben Leib. c. 43.

Man könnte ferner einwenden, daß Gott die Menschen durch einen bloßen Wink hätte erlösen sollen. Allein durch einen bloßen Wink schuf Gott das, was noch nicht war. Nachdem aber die Welt geschaffen war, mußte sich das Wort mit dem verbinden, was der Erlösung bedurfte. Es konnte das Leben nur in den Leib bringen, wenn es in denselben

eindrang und daraus den Tod vertrieb. Auch wollte das Wort im Menschen seine Macht offenbaren. c. 44 und 45.

Die, welchen biese Gründe nicht genügen, weist er auf augenfällige Thatsachen hin, nämlich daß durch die Ankunst und das Kreuz Christi der Gögendienst vernichtet, die Zauberkunst unwirksam gemacht, die Orakel zum Schweigen gebracht wurden. Der Name und das Kreuz Christi haben noch immersort diese Wirkung. Christus kann kein Zauberer sein, weil er alle Zauberei vernichtet hat, eben so wenig ein Dämon, weil er alle Dämonen vertreibt. c. 46—48.

Durch seine Thaten, die viel größer sind, als jene, welche die Heiden ihren Göttern zuschreiben, hat das Wort seine Gottheit bewiesen. Weil seine Werke Gottes Werke sind, muffen wir es als Gott erkennen und nicht spotten, sonbern vielmehr uns wundern, daß es um unsertwillen sich

fo tief erniedrigt hat. c. 49-54.

In den drei letzten Kapiteln 55—57 wird eine Recapitulation gegeben und der Freund ermahnt, die Kenntniß der chriftlichen Lehre durch das Studium der heiligen Schrift zu erweitern. Um jedoch tiefer einzudringen, bedürfe es eines reinen Herzens und heiligen Lebenswandels.

0020K00

## Gegen die Beiden.

1. Die Kenntniß ber Gottesverehrung und ber Wahrheit überhaupt bedarf nicht fo fehr ber menschlichen Unterweifung, als fie aus fich felbft erkannt wirb. Denn man tonnte beinahe fagen, baß täglich bie Werke ihre Stimme erheben, und heller als die Sonne bietet sie in ber Lehre Christi sich uns dar. Da du aber gleichwohl münscheft, hierüber etwas Bu vernehmen, fo wollen wir benn, o Geliger, 1) nach bem Mag unferer Rrafte Einiges vom Glauben in Chriftus erörtern, ba bu, obichon bu biefen in ben göttlichen Schriften finden fannst, gleichwohl in etler Wigbegierbe auch Undere vernehmen willst. Es genügen nun wohl die heiligen und göttlichen Schriften, um uns die Wahrheit gu verfünden; es gibt aber auch viele Abhandlungen unserer seligen Lehrer, Die fich bamit befaffen. Wenn Ginem Diefe juganglich find, fo wird er auch die Ertlärung ber Schriften finden und die Kenntniß, nach ber er verlangt, erlangen können. Aber ba wir die Abhandlungen ber Lehrer gegenwärtig nicht zur Band haben, fo muffen wir, mas wir von biefen gelernt

<sup>1)</sup> Siehe Einleitung am Anfang.

baben, bir mittheilen und fchreiben, ich meine den Glauben in Chriffus unferm Beiland, bamit niemand bie bei uns vorgetragene Lehre für gering achte ober ben Glauben an Chriftus für vernunftwiorig halte, wie die Beiden unfer mit Unrecht fvotten und unter Sohngelächter uns immer nur bas Rreus Christi jum Borwurf machen. Und boch möchte man gerade barin ihre Berblendung am meisten beweinen, tak fie bas Rreuz verachten und nicht feben, baß feine Rraft bie gange Erbe erfüllt, und baf es bie Werte ber Gotteserkenntniß Allen geoffenbart bat. Denn wenn auch fie ohne Vorurtheil ihre Bebanten auf feine (Chrifti) Gottbeit gerichtet batten, fo murben fie über eine fo großartige Thatfache gewiß nicht spotten, sonbern vielmehr felbit einsehen, baß er ber Beiland ber Welt fei und bas Rreus nicht Berterben, fontern Beil über bie Schöpfung gebracht habe. Denn wenn beim Erscheinen bes Rreuzes ber gange Botenbienft vernichtet murbe und jedes Gaufelsviel ber Damonen burch dieses Zeichen vertrieben wird und man Christum allein anbetet und burch ibn ben Bater erfennt und bie. welche ihm widersprechen, Beschämung ernten, er aber bie Seelen terer, bie ihm wibersprechen, täglich im Stillen auf antere Gesinnungen bringt, wie fann man noch, möchte man mit Recht zu ihnen fagen, an ein Menschenwerk benten, ftatt zu bekennen, baß ber, welcher am Rreuze erhöht mar, Gottes Wort und ber Beiland ber Beit fei? Mir scheint, bag diefen etwas Aehnliches begegne, wie wenn Giner auf bie Sonne schmähte, wenn fie binter ben Bolfen fich verbirgt, ihr Licht aber bewundern würde, weil er fieht, baß bon bemfelben bie gange Schöpfung erleuchtet werbe. Denn wie bas Licht schon und noch schöner bie Sonne als Quelle bes Lichtes ift, fo muß nothwendig, ba bie Erfüllung ber Erbe mit ber Erkenntnig Gottes bas Werk Gottes ift, ber Urheber und Unternehmer einer folchen That Gott und Gottes Wort fein. Wir wollen nun, fo weit es unfere Rrafte vermögen, ben Gegenstand behandeln und zuerft die Ungläubigen ihrer Unwiffenheit überführen, bamit, wenn ber Irrthum wiberlegt ift, die Wahrheit fofort burch sich felbst leuchte und auch bu, o Mensch, Vertrauen schöpfest, daß du der Wahrheit geglaubt hast und in der Erkenntniß Christi nicht hintergangen worden bist. Ich balte es aber für geziemend, mit dir, der du ein Freund Christi bist, über Christus mich zu unterreden, zumal ich glaube, daß du seine Erkenntniß und den Glauben an ihn böher als Alles achtest.

2. Im Unfange gab es nichts Bofes. Denn es gibt bief auch jett bei ben Beiligen nicht, und es besteht in Bezug auf biefe burchaus nicht. Später lentten bie Menfchen ibre Bedanten barauf und entwickelten es aus fich felbit. Daber verirrten fich benn ihre Gebanten auch zu ben Boten, indem fie bas, mas nicht ift, fich als exiftirent bachten. Denn Gott, ber Schöpfer und Beberricher ber gangen Welt. ber jedes Wefen und jede menfchliche Ginficht überragt, ba er gut und unübertrefflich ift, bat burch fein eigenes Wort, unfern Erlöfer Jefus Chriftus, bas Menschengeschlecht nach feinem Bilbe geschaffen und gewährte ihm, indem er ihn 1) fich abnlich schuf, Die Fähigkeit, Die Dinge anzuschauen und Bu erfaffen. Much flößte er ibm bie Borftellung und Rennt= niß feiner Emigfeit ein, bamit er, wenn er ben gleichen Buftand bewahrt, 2) weber vom erfannten Gotte jemals abirre noch auch vom Umgange mit ben Beiligen fich loefage, fondern im Befite ber Gnate bes Gebers 3) und im Befite ber eigenen bem väterlichen Borte entstammenben Rraft

<sup>1)</sup> Den Menschen, in wörtlicher Uebertragung.

<sup>2)</sup> The radionia σώζων. Die Stelle wird verschieden aufgesaßt. Montjaucon übersett: "servata hac similitudine," Möbler: "bie Sinheit mit Gott bewahrend." Allein ταδτότης beißt weder Achnlichteit noch Sinheit im Sinne von Bereinigung zu einem Ganzen. Ambrosius übersetz: "honorem sid praestitum servans," scheint also anders, etwa τιμιότητα, gelesen zu haben. Ich sasse radionias übersetz: "tonorem sid praestitum servans, scheint also anders, etwa τιμιότητα, gelesen zu haben. Ich sasse radionias die Bentität mit dem ursprünglichen Zustande und habe nach dieser Auffassung odige Uebersetzung gewaßt.

3) Dieser boben Eigenschaften.

freudig mit ber Gottheit verfebre und ein unverfehrtes, mahrhaft feliges und unfterbliches Leben führe. Denn ba ibm nichts in ber Renntnif ber Gottheit hinderlich ift, fieht er in feiner Reinheit ftete bas Bilb bes Baters. - Gott bas Mort. - nach beffen Bilb er auch geschaffen ift. Er wird aber von Bewunderung fortgeriffen, wenn er feine Fürforge für bie gange Belt betrachtet, und indem er fich über die sinnlich mabrnehmbaren Dinge und alles Körperliche erhebt, tritt er burch bie Rraft bes Beiftes mit bem Göttlichen und Beistigen im Simmel in Berbindung. Denn wenn ber menschliche Beift mit ben Rörvern nicht in Berfehr steht und ihm auch nichts von der diesen entstammen= ben Begierte von außen beigemischt ift, fonbern er gant oben mit fich felbst beschäftigt weilt, wie er ursprünglich ift, ba schreitet er über die Sinnenwelt und alles Menschliche binaus und erhebt sich aufwärts, und wenn er bas Wort fieht, fieht er in ihm auch ben Bater Des Wortes, erfreut fich bei beffen Unblid und wird von neuer Sebnsucht nach ihm erfüllt. So fagt barum auch bie beilige Schrift vom ersten Menschen, ber in ber Sprache ber Bebraer Abam genannt murbe, bag er im Anfang freimuthig und ohne Erröthen mit Gott geiftigen Umgang gepflogen und in ber Betrachtung bes Beiftigen mit ben Beiligen verfehrt babe. ber er an jenem Orte obliegen konnte, welchen ber hl. Mofes in bilblicher Sprache Baradies (Garten) nennt. Es ift nämlich die menschliche Seele burch die Reinheit im Stande. Bott in sich wie in einem Spiegel zu schauen, wie auch ber Berr fagt: "Gelig, bie reinen Bergens find, benn fie merben Gott anschauen." 1)

3. So nun, wie wir gesagt haben, hat ber Schöpfer bas Menschengeschlecht ausgestattet, und so es erhalten wissen wollen. Indem aber die Menschen gegen bas Bessere gleichgiltig waren und es zu ersaffen verabsaumten, suchten sie vielmehr, was ihnen näher lag. Näher lag ihnen aber

<sup>1)</sup> Matth. 5, 8.

ber Rorber mit feinen Sinnen. Daber wendeten fie ihre Bedanken bom Beiftigen ab und begannen fich felbft gu betrachten. Indem fie aber fich felbit betrachteten und an ben Körper und die übrigen finnlichen Dinge fich bielten und fich in ihnen täuschten, wie wenn fie ihnen eigen maren, perfielen fie ber Begierte nach fich felbit, indent fie ihr Gigenthum ber Betrachtung ber göttlichen Dinge vorzogen. Da fie aber bamit beschäftigt maren und von bem. mas näher lag, nicht laffen wollten, gaben fie ihre von allen Begierben getrübte und verunreinigte Geele ben forperlichen Luften gefangen, gulett aber vergaßen fie ber urfprünglich ihnen von Gott verliebenen Rraft. Diefe Babrheit fann man auch am ersten erschaffenen Menschen ertennen, wie bie beilige Schrift von ihm ergablt. Denn auch Jener wendete fich, fo lange er feinen Beift auf Gott und beffen Betrachtung richtete, von ber Betrachtung bes Körpers ab. Sobald er aber auf ten Rath ber Schlange feine Bedanken nicht mehr auf Gott richtete und fich felbit zu betrachten anfing. ba berfielen fie auch ber Begierbe bes Rorpers und erkannten. baß fie nacht maren, und schämten fich, als fie es erfannt batten. Sie erfannten aber nicht fo febr ibre Ractbeit in Binficht auf Rleiber, fonbern baf fie nacht in ber Betrachtung ter göttlichen Dinge geworben maren und ihre Bebanken auf bas Gegentheil gerichtet hatten. Denn ba fie von ber Betrachtung bes Ginzigen und Existirenten, nämlich Gottee, abgewichen waren, fo ergaben fie fich fofort ben verichiedenen einzelnen Begierden bes Rorpers. Sierauf begannen fie, wie es zu geschehen pflegt, ba bie Begierbe nach vielen einzelnen Dingen erwachte, fich baran zu gewöhnen, fo baß fie in Furcht schwebten, ihnen entfagen gu muffen. So verbanden fich benn mit ber Seele Zaghaftigfeit, Furcht, Bergnügungefucht und Sinn für bas Bergängliche. Denn ba fie von ben Begierben nicht laffen will, fürchtet fie ben Tod und die Trennung vom Körper. Da fie wiederum Begierben hatte und bas Entsprechenbe nicht erlangen konnte, wurde fie zu Mord und Ungerechtigkeit verleitet. Es scheint aber unferm 3med entsprechend, nach Rraften zu zeigen.

wie fie bieg vollbringt.

4. Als fie von ber Betrachtung bes Beiftigen abgelaffen batte und die einzelnen Kräfte bes Rörpers migbrauchte. und an ber Betrachtung bes Körpers Bergnugen fant und fab, bag bas Bergnugen für fie ein But fei, verfiel fie in Brrthum, wendete bas Wort But falfch an und glaubte, daß bas Bergnügen bas mabre But felbst fei, wie wenn Giner von Wahnfinn ergriffen gegen bie ihm Begegnenben ein Schwert verlangte und glaubte, baf bieß bas vernünftige Sandeln fei. Da fie aber bas Bergnugen liebte, begann fie es auf manniafaltige Beife fich zu bereiten. Denn ba fie in ihrer Natur febr beweglich ift, bewegt fie fich, auch nach: bem fie fich vom Buten abgemenbet bat, boch beständig fort. Sie bewegt fich aber nicht in ber Richtung ter Tugend ober fo, baß fie Gott fieht, fonbern indem fie bas in Erwägung zieht, was nicht existirt, gibt sie ihrer Kraft eine andere Richtung und migbraucht fie für die Begierben, die in ihr aufgetaucht find, ba fie ja frei erschaffen ift. Denn fie vermag sowohl sich zum Guten binzuneigen als auch vom Guten fich abzuwenden. Wenn fie aber vom Guten fich abwendet, finnt fie nothwendig auf bas Begentheil. Denn gang kann fie bie Bewegung nicht aufgeben, ba fie, wie vorbin gefagt, in ihrer Natur febr beweglich ift. Und inbem fie ihre Freiheit erkennt, sieht fie, baß fie bie Blieber bes Rörpers zu Beitem gebrauchen fonne, zu bem, mas ift, und du tem, was nicht ift. Was aber ift, ift das Gute, und mas nicht ift, ift das Bose. Bom Guten aber fage ich, daß es ift, weil es in Gott, welcher ift, fich nachweifen läßt. Bom Bofen bagegen behaupte ich, baß es nicht ift, weil es bie Bedanken ber Menschen, obschon es nicht ift, ausgebeckt haben. Denn ba ber Rorper Augen bat, um bie Schöpfung Bu feben und in biefem funftvollen Weltbau ben Baumeifter zu erkennen, ba er auch ein Gehör hat, um bie göttlichen Aussprüche und bas Besetz Gottes zu vernehmen, ba er ferner Sante bat, um die nothwendige Arbeit zu verrichten und fie bei bem Bebete ju Gott gu erheben, fo gab bie Seele es auf, das Gute zu betrachten und sich in demselben zu bewegen, und bewegt sich nunmehr in ihren Berirrungen in entgegengesetter Richtung. Dierauf, als sie, wie vordin gesagt, ihre Kraft sab und sie mißbrauchte, sah sie ein, daß sie auch in entgegengesetter Richtung die Glieder des Körpers bewegen könne, und desthalb wendet sie das Auge, statt auf die Schöpfung zu schauen, auf die Begierde, indem sie zeigt, daß sie auch das könne, und der Weinung ist, daß sie, wenn sie sich nur in Bewegung setzt, ihre Würde wadre, und daß sie nicht sehe, wenn sie thut, was sie kann. Und sie begreift nicht, daß sie nicht zur Bewegung überhaupt, sondern zur entsprechenden Bewegung geschaffen ist. Denn deßhalb ruft uns auch der Apostel die Worte zu: "Alles ist möglich,

aber nicht Alles nütt." 1)

5. Da aber Die Vermeffenheit ter Menschen nicht auf bas, was nütlich und geziemend ift, fondern auf bas Mögliche es absab, fo begann sie in entgegengesetter Richtung ibre Thätigfeit zu entfalten und verleitete bie Sande, indem fie ihnen eine entgegengesette Richtung gab, jum Morbe, verführte bas Gebor zum Ungehorfam, und andere Glieder veranlaßte fie ftatt gur gefehlichen Rintererzeugung gum Chebruch und bie Bunge fatt gur Gegnung gu Lafterung, Schmähung und Meineid; Die Bande hinwiederum gu Diebftahl und Mighandlung bes Nebenmenschen, ben Beruch gu mannigfaltigen Liebesgerüchen, Die Fuße gu fchnellem Blutvergießen, den Bauch gur Trunfenbeit und gu unerfättlicher Schlemmerei. Das find lauter Gebrechen und Berirrungen ber Seele, Schuld ift aber baran nur bie Abwendung vom Befferen. Denn wie ein Wagenlenker, ber auf bem Rennplat die Leitung ber Pferbe übernommen bat, wenn er auf Das Ziel nicht achtet, nach welchem er fie leiten foll, fonbern, indem er an biefem vorbeifahrt, bas Bferd blog lenft, wie er es fann - er fann es aber, wie es ihm beliebt -, oft auf die Begegnenden ftoft, oft auch über Ubhange

<sup>1)</sup> I. Mor. 6, 12.

ftürzt, indem er sich dahin reissen läßt, wohin ihn die Seftigfeit seiner Pferde fortreißt, in der Meinung, indem er so dahin stürmt, das Ziel nicht zu versehlen, — denn er blickt nur auf den Lauf und merkt nicht, daß er das Ziel versehlt hat: — sollommt auch die Seele, wenn sie den Weg zu Gott verläßt und nicht die Glieder des Körpers in geziemender Weise lenkt, vielmehr mit ihnen sich von sich selbst lenken läßt, zum Falle und bringt an sich das Böse zur Darskellung, ohne zu sehen, daß sie dom Wege abgeirrt ist und das Ziel der Wahrheit versehlt hat, in dessen Anblick der Ehristuskräger, sprach: "Ich versolge das Ziel, den Siegespreis der himmlischen Berufung Jesu Ehristi.") Da also der Heilige auf das Gute sah, that er niemals das Böse.

6. Einige Heiben nun, welche vom Wege abirrten und Christus nicht kannten, behaupteten, daß das Böse als Substanz und an und für sich sei, ") und irrten in diesen zwei Richtungen, daß sie entweder den Schöpfer nicht als den Urheber bessen, was ist, gelten ließen, — benn er wäre nicht Herber bessen, was ist, wenn nach ihrer Ansicht das Böse an sich eine Substanz und Wesenheit hat, — oder daß sie hinwiederum, wenn sie wollen, daß er Alles gemacht habe, nothwendig zugeben müssen, daß er daß Böse gemacht habe; benn zu dem, was ist, gehört nach ihrer Ansicht auch das Böse. ") Dieß aber wäre offenbar ungereimt und unmög-

<sup>1)</sup> Bbil. 3, 14.

<sup>2)</sup> Montfaucon bemerkt, es sei ungewiß, welche Griechen Athanasius hier meine, und berust sich dann auf Chropabie VI. c. 1, 41, wo Araspas behauptet, er babe eine gute und eine bose Seele. Aber besser berust man sich auf Plato, X. de legibus, 836, wo von einer guten und bösen Weltseele die Rede ist und der bosen Weltseele die Heve ist und der bosen Weltseele die Hervorbringung des Bosen zugeschrieben wird.

<sup>3)</sup> Es wird als jum Begriff Gottes geborig vorausgesett, daß Gott Schöpfer und herr ber Dinge fet. Nimmt man nun an, daß das Bose an und filr fich eine Substanz und Besenheit

lich: benn vom Guten fommt nicht bas Bole, und es ift weber in ihm noch burch baffelbe, ba es nicht mehr aut ware, wenn es eine gemifchte Natur batte ober Urfache bes Bofen ware. Die Irrlehrer aber, Die von ber firchlichen lehre abgefallen find und im Glauben Schiffbruch gelitten baben. fafeln gleichfalle, bak es eine Substang bee Bofen gebe, und fie bilben fich neben bem mabren Bater Chrifti einen anbern Bott, ber gleichfalls ungeschaffen, ber Schöpfer bes Bofen und Urheber ber Bosbeit und Baumeifter ber Schöpfung fei. 1) Diese fann man aber leicht miberlegen aus ber beiligen Schrift und felbst auch aus bem im Menschen wohnenben Denkvermögen.2) bas in ihnen biefe Bahngebilde bervorrief. Go fagt unfer Berr und Erlofer Jesus Chriftus in feinen Evangelien, indem er bie Borte bes Mofes befräftigt: "Einer ift der herr und Gott" 3) und : "Ich preise bich, herr bes himmels und ber Erbe." 4) Wenn aber Gott Einer und biefer Berr bes Simmels und ter Erbe ift, wie gabe es außer biefem einen anbern Gott? Wo wird auch ibr Gott fein, ba ber einzige und mabre Alles im Umfreis bes Simmele und ber Erbe erfüllt? Wie batte auch ein Anderer bas gemacht, worüber nach bem Ausspruch bes Erlösers Gott und ber Bater Chrifti felbft ber Berr ift? Gie mußten etwa fagen, daß wie im Berbaltniß ber Bleichbeit ber bofe Gott ber Berr ber Beichöpfe bes guten merben tonne. 5)

hat (önboreaur nal ovolar), so milite Gott entweder nur das Gute geschaffen haben, — bann aber mare er nicht mehr herr ber Dinge, weil das Bose ein von Gott unabhängiges Sein hätte; oder man milite annehmen, daß Gott auch das Bose geschaffen habe, was wiederum nicht angebt.

<sup>1)</sup> Die (Inoftifer, besonders Die Manichaer.

<sup>2)</sup> Durch Bernunftgrunde, fiebe c. 7. 3) Marc. 12. 29.

<sup>4)</sup> Matth. 11, 25.

<sup>5)</sup> Nach Ambrofius Cam.: boni dei creaturarum malum quoque potuisse fieri dominum. Die liberlieferte Lefeart τον τοῦ. ἀγαθοῦ θεοῦ τὸν φαῦλον δύνασθαι γενέσθαι χύριον, nach Montfaucon: "boni dei malum posse esse dominum",

Wenn sie aber tas sagen, so sieh, welch großer Gottlosigkeit sie verfallen. Denn wenn sie gleiche Macht haben, so kann bei keinem etwas höheres ober Bessers gefunden werden. Und wenn gegen den Willen des einen der andere ist, so haben beide gleiche Macht und Schwäche: gleiche Macht, weil sie gegenseitig über ihren Willen siegen, indem sie sind; gleiche Schwäche, weil die Dinge gegen ihren Willen ihren Berlauf nehmen; benn der gute ist gegen den Willen des sollechten, und der schlechte gegen den Willen des guten.

7. Außerbem fonnte man ihnen auch bieß fagen: Wenn bie Werke, tie mir mit ben Augen mabrnehmen, vom bofen tommen, welches ift bas Wert bes guten? Denn es wird nichts ale bloß bie Schöpfung bes Baumeisters mahrgenommen. Woraus foll man aber bie Eriftens bes guten abnehmen, wenn feine Werte von ibm porbanden find, aus benen er erfannt werben fonnte? Denn aus feinen Merten wird ber Baumeifter erfannt. Wie aber gabe es überhaupt zwei Begenfate, oter mas trennt tiefe, baß fie außer einanber existiren? Denn miteinander konnen sie nicht besteben. ba fie fich gegenseitig aufheben. Auch fann mobl nicht bas Eine im Unbern bestehen wegen ber unvereinbaren und ungleichartigen Natur. Also wird bas, mas bie Trennung bewirft, als ein brittes erscheinen, tas gleichfalls Gott ift. Aber welche Natur wird mohl bas Dritte haben? Die bes guten ober bie bes bofen Gottes? Es wird zweifelhaft erscheinen, benn beiben fann es nicht angeboren. Da nun biefe ihre Unschauungeweife in ihrer Bloge erscheint, fo muß bie Wahrheit ber firchlichen Lehre einleuchten, baß bas Bofe nicht von Gott und nicht in Gott, weber ursprünglich geschaffen ift, noch irgend eine Wefenheit besitt, vielmehr Die Menschen, ba ihnen ber Anblid bes Guten entrückt mar. anfingen, ihre Gebanten auf bas zu richten, mas nicht ift.

nach ber alten Köfel'schen Ausgabe: "baß ber Herr bes guten Gottes ber böse sein könne" gibt keinen Sinn. Ambrosius scheint gelesen zu haben: των του αγαθού θεού (ποιημάτων) 2c.

und mas ihnen beliebt, und es fich felbst zu bilben. Denn wie wenn Einer, obicon bie Sonne icheint und bie gange Erbe von ihrem Lichte erleuchtet wird, indem er die Augen schließt, sich ber Täuschung bingibt, baß es finfter fei, ba es boch nicht finfter ift, und von ba an wie im Dunkel berumtappt, babei oft fällt und in Abgrunde gerath, in ber Meinung, baß nicht Licht, sonbern Finsterniß vorhanden fei, - benn mahrend er gu feben glaubt, fieht er burchaus nicht. - fo richtet auch bie Seele ber Menschen, wenn fie bas Muge ichließt, mit bem fie Gott feben fann, ihre Ge= banken auf bas Bofe, worin fie fich bewegt und nicht weiß. baß sie mohl etwas zu thun glaubt, aber nichts thut. Denn fie bilret sich bas, mas nicht ift. Und sie bleibt nicht, wie fie geschaffen ift, fonbern wie fie fich besubelt hat, so zeigt fie fich auch. Denn fie ift geschaffen, Gott gu ichauen und von ihm erleuchtet zu werben; fie aber suchte anstatt Gottes bas Bergängliche und bie Finfterniß, wie irgendwo ber Geift in ber Schrift fagt: "Gott hat ben Menschen unverborben geschaffen, fie aber suchten nach vielen Bernunftgrunben." 1) So haben die Menfchen im Anfang die Bosheit entbecht und in ihren Bedanten ausfindig gemacht. Wie fie aber in ben Bahnfinn bes Götendienstes gerathen find, bavon muß nunmehr gehandelt werden, bamit du erkennft, bag bie Erfindung ber Göten burchaus nicht vom Guten, sondern von ber Bosheit ausgegangen ift. Was aber einen bofen Unfang bat, tann in nichts je für gut gehalten werben, ba es in feiner Befammtheit fcblecht ift.

8. Richt zufrieden mit der Erfindung der Bosheit begann die Seele allmälig zum Schlechteren sich fortzubewegen. Denn da sie verschiedene Wollüste kennen gesernt und Vergeffenheit des Göttlichen angezogen hatte, glaubte sie, indem sie mit Lust auf die Regungen des Körpers und nur auf die Gegenwart und ihren Wahn sah, daß es nichts weiter gebe als das Sichtbare, und daß nur das Zeitliche und

<sup>1)</sup> Efflesiastes 7, 30. Athanasius' ausgew. Schriften. I. Bd.

Leibliche bas Gute fei. Da fie aber vom Wege abgeirrt ift und vergeffen hat, bag fie bas Bilb bes guten Gottes in fich trage, fieht fie nicht mehr burch die ihr inwohnende Rraft Gott bas Wort, Durch bas fie geschaffen ift. Bielmehr, ba fie aus fich berausgetreten ift, bentt fie an bas. mas nicht ift, und stellt es fich por. Denn indem fie in ber Umhüllung ber leiblichen Begierben gleichfam ben Spiegel in sich verbarg, in welchem sie bas Bild tes Baters allein schauen tonnte, fieht fie nicht mehr, mas die Geele einsehen foll, fie wird überallbin getrieben und fieht nur bas, mas auf Die Sinne wirft. Daber wurde fie mit allen fleischlichen Begierben angefüllt und von ben baraus entspringenden Borftellungen verwirrt und bildet fich zulett, nachtem fie Bott im Bergen vergeffen bat, Diefen in forverlichen und finnlich mahrnehmbaren Dingen, indem fie dem, mas mit ben Augen mabraenommen wird, ben Namen Gottes beilegt und nur bas verherrlicht, mas fie felbst will, und mas ihr angenehm buntt. Die erste Ursache bes Götzenbienftes ift also die Bosheit. Denn nachdem bie Menschen gelernt batten, Die Bosheit, welche nicht ift, fich in Gebanken vorzustellen, so bilbeten sie fich auch bie Bötter, welche nicht find. Denn wie Giner, ber in eine Tiefe getaucht ift und bas Licht nicht mehr sieht noch bas, mas burch bas Licht fichtbar wird, weil seine Augen abwärts gekehrt find und bas Waffer über ihn sich ergießt, und weil er nur mahrnimmt, was in der Tiefe vorgeht, glauben würde, daß nichts als dieses vorhanden, und daß gerade das, was ihm in die Augen fallt, im eigentlichen Ginne fei: in gleicher Beife bilbeten sich die thörichten Menschen in ben alten Zeiten. indem fie fich in die fleischlichen Begierben und Borftellungen tauchten und ihre Ginficht und Erkenntniß von Gott vergaßen, in ihrer schwachen Urtheilsfraft ober vielmehr in ihrem Unverftande bas, mas ihnen in die Augen fiel, gu Göttern und verherrlichten bas Gefchöpf mehr ale ben Schöpfer und erwiefen göttliche Berehrung lieber ben Werfen als Gott bem Berrn, ber ihr Urheber und Schöpfer ift. Bie aber nach bem angeführten Gleichniß bie, welche in

eine Tiefe tauchen, je weiter sie abwärts bringen, in besto dunklere und tiefere Stellen gerathen, so begegnete Aehnliches auch dem Menschengeschlechte. Denn sie ergaben sich nicht einsach dem Götendienste und blieben nicht bei dem stehen, womit sie begannen. Denn wenn sie immerhin bei den ersten Göttern ausharrten, so ersanden sie nichts destoweniger neue Arten von Götendienst, und ohne an den ersten Uebeln Eckel zu bekommen, überhäuften sie sich wieder mit andern, indem sie in den schändlichsten Dingen Fortschritte machten und ihre Gottlosigkeit weiter entwickelten. Das bezeugt auch die beilige Schrift, indem sie fagt: "Benn der Gottlose in die Tiese der Uebel fällt, ist es ibm gleich-

giltig." 1)

9. Denn faum mar ber Beift ber Menschen von Gott abgekommen, so fanken die Menschen in ihrer Einsicht und in ihrem Urtheile und erwiesen zuerft bem himmel, ber Sonne, bem Mond und ben Sternen Die Bott gebührenbe Ehre, indem fie dieselben nicht nur für Götter, sondern auch für bie Urbeber beffen bielten, mas außer ihnen porhanden mar. Sierauf fanten fie noch tiefer in ihrer verfinsterten Urtheilsfraft und nannten ben Aether, Die Luft und Die Lufterscheinungen Götter. Sie gingen noch weiter im Bofen pormarts und priesen bie Elemente und die Grundlagen ber Rörperbilbung, bie Barme, Ralte, Trodenheit und Raffe als Götter. Wie aber bie, welche gang gefallen find, nach Art ber Schnecken auf ter Erbe fich winden, fo haben Die gottlosesten Menschen, nachbem sie gefallen und von ber Borftellung Gottes abgetommen waren, nunmehr Menschen und Gestalten von Menschen theils noch mahrend ihres Lebens, theils nach ihrem Tobe unter bie Götter verfett. Als aber ihre Buniche und Gebanten eine noch ichlechtere Richtung nahmen, trugen fie fogar auf Steine, Bolgftude, friechende Thiere im Waffer und auf bem Lande und auf bie milben Thiere ben göttlichen und überirdischen Ramen

<sup>1)</sup> Spriichw. 18, 3.

Gottes über, ermiesen ihnen jede göttliche Ehre und wandten fich vom mahren und mahrhaft eriftirenben Gott, bem Bater Chrifti, ab. Bare aber boch wenigstens Die Bermeffenheit ber Thoren biebei steben geblieben, und batten fie fich nicht, indem fie noch weiter gingen, mit Gottlosigfeit beflectt! Denn Einige find in ihrem Bergen fo tief gefallen, und es murbe ihr Berftand fo fehr verfinftert, daß fie bas, mas überhaupt sich nirgends befindet und nirgends unter ben vorhandenen Dingen sich zeigt, gleichwohl sich einbildeten und gum Gotte machten. Denn indem fie vernünftige und unvernünftige Geschöpfe mischen und, was ungleichartige Natur hat, aneinander fügen, verehren fie biefelben als Bötter. Dahin gehören bei ben Aeguptiern Die mit Sunds-, Schlangen- und Efelstöpfen, und bei ben Libbern Ammon mit bem Widderkopfe. Andere trennten die Körpertheile, Baubt, Schulter, Sand, Ruß von einander, verfetten jeben unter die Bötter und verehrten ihn göttlich, wie wenn es ihnen nicht genug wäre, wenn ber gange ungetheilte Körper verehrt wird. Andere, Die in der Gottlosiafeit noch weiter geben, vergöttern bie Luft und bie Begierbe, welche fie gur Erfindung ber Götter und zu ihrer eigenen Bosheit verleitet haben, und beten fie an. Go verhalt es fich bei ihnen mit bem Eros und der Aphrodite in Baphos. 1) Andere von ihnen, als wollten fie im Bofen wetteifern, vermaßen fich, ihre Berricher und beren Gobne unter Die Botter zu verfeten, fei es aus Ehrfurcht vor ben Berrichern, fei es aus Furcht vor ihrer Gewaltthätigkeit. Dahin gehören ihr bochberühmter Zeus auf Rreta 2) ober ber arkabische 3) Bermes,

<sup>1)</sup> Stadt auf der Insel Cypern mit einem berühmten Tempel ber Aphrodite.

<sup>2)</sup> Zeus wurde auf Kreta in einer Höhle bes Iba-Berges geboren.

<sup>3)</sup> Der arkabische Berg Chllene ist ber Geburtsort bes Hermes.

und bei ben Inbern Dionysos, 1) bei ben Aeghptiern Isis. Dfiris und Dros, 2) und jest Antinous, 3) ber Liebling bes römischen Raifers Sabrian, ben fie, obicon fie miffen, baß er ein Mensch, und zwar kein tugenbhafter, sonbern ein gant wollüstiger Mensch mar, bessenungeachtet perebren aus Furcht vor bem, ber es anbefahl. Denn als fich Sabrian im Lande der Aeghptier aufhielt, befahl er, ale Antinous. bas Werkzeug feiner Wolluft, gestorben mar, feine Berehrung, weil er ben Jungling felbst nach seinem Tote noch liebte, und zeigte und bewies zugleich burch fein Beifviel in Betreff bes Bötenbienftes, bag biefer unter ben Menschen nicht anders entstand, als burch die Begierbe berer, die fich Die Götter machten, wie es auch bie Weisheit Gottes bezeugt, indem sie fagt: "Der Anfang ber hurerei ift bie Erfindung ber Göten." 4) Und darüber brauchft bu bich gewiß nicht zu wundern, noch es für ganz unglaublich zu halten, ba noch vor Kurzem ober wohl gar bis in die Gegenwart ber römische Senat beschloß, baß bie Raifer, welche von Anfang an über bie Römer berrichten, entweder alle, ober von benen er es wollte und für gut fand, Götter seien, und vorschrieb, baß fie als Götter verehrt werben follen. Denn von benen, welchen sie abgeneigt find, geben fie zu, daß sie ihrer Ratur nach Feinte find, und nennen fie Menschen, von benen aber, Die ihnen lieb sind, wollen fie, daß fie wegen ihrer Tugend

<sup>1)</sup> Dichtungen zufolge, die nach Alexander dem Großen entstanden, unternahm Dionysos einen dacchantischen Zug nach Indien.

<sup>2)</sup> Auch Horos, Sohn ber ägpptischen Hauptgottheiten, bes

Ofiris und der Isis.

<sup>3)</sup> Ein schöner Jilngling aus Claubiopolis in Bithynien. Um das leben des Kaisers zu retten, nach Andern aus Schwermuth, stürzte er sich dei Besa in Mittelägypten in den Kil. Habrian gründete ihm zu Ehren an der Unglicksstätte die Stadt Antinoupolis und erbaute ihm einen Tempel in Mantinea. Auch wurde er unter die Sterne versetzt. (Antinous an der Mischsstere neben dem Sternbild des Ablers.)

<sup>4)</sup> Beisb. 14. 12.

verehrt werben, wie wenn es in ihrer Macht ftanbe, Götter zu machen, ba fie boch felbst zur Babl ber Menschen geboren und nicht in Abrede stellen, baß fie fterblich feien. Sie follten aber, ta fie Botter machen, viel mehr felbit Götter fein. Denn bas, woburch etwas gemacht wirb, muß beffer fein, als bas, mas gemacht wird, und ber Richter muß über ben berrichen, welchen er richtet, und ber Beber fpenbet nur, mas er hat, wie gewiß auch jeber Ronig nur fpentet, mas er hat, und mächtiger und größer ist als bie Empfänger. Wenn fie nun gu Bottern machen, welche fie wollen, fo batten fie gupor felbst Götter fein follen. Aber barüber muß man fich wuntern, baß fie, indem fie felbft ale Denfchen fterben, beweifen, baß ihr Urtheil über bie, welche fie gu Böttern gemacht haben, falich fei.

10. Uebrigens ift biese Sitte nicht neu und ift nicht pom römischen Senate querft eingeführt worden, sondern bestand schon früher und murbe beobachtet, um sich Goven Bu berschaffen. Denn auch in Betreff ber bei ben Bellenen por Zeiten berühmten Götter, Zeus, Apollo, Bephäftus, Bermes, und unter ben weiblichen Bera, Demeter, Athene, Artemis, wurde burch die Unordnungen bes bei ben Bellenen bochgefeierten Thefeus') bestimmt, baß fie Götter genannt würden; und die, welche die Anordnungen trafen, werben als sterbliche Menschen beweint; beren Berehrung fie aber anordneten, bie werben als Götter angebetet. D großartiger Wiberfpruch und Wahnsinn! Dbichon fie ben fennen, ber bie Anordnung traf, ehren sie boch die mehr, in Betreff beren er bie Anordnung traf. Und wenn nur beim mannlichen Geschlechte ihr Götenwahn fteben geblieben mare

<sup>1)</sup> Thefeus gilt als Brunber bes athenischen Staates burch bie Bereinigung ber Gemeinden Attifas zu einem Ganzen. Zur Erinnerung an diese Bereinigung führte er zu Shren ber Athene bas Opfersest ber Panathenäen ein. Daß Theseus die Berehrung ber übrigen genannten Götter in Athen eingeführt babe, wird fonft nirgende berichtet.

und fie nicht auf bas weibliche Geschlecht ben göttlichen Namen übertragen hatten! Denn fogar Frauen, Die man nicht einmal zur gemeinfamen Berathung öffentlicher Ungelegenheiten gugulaffen für gerathen halt, erweifen fie gott= liche Berehrung und Anbetung, wie jenen, beren Berehrung, wie wir oben ermähnt baben, Thefeus anordnete, und bei ben Aeguptiern ber Ris. Kore und Neoterg, 1) und bei Anbern ber Aphropite. Die Namen ber übrigen zu nennen. balte ich nicht einmal für anständig, fo lächerlich find fie. Denn Biele, nicht bloß in ben alten, sonbern auch in unsern Beiten, welche bas Theuerste, Brüber, Berwanbte und Frauen, verloren batten, auch viele Franen, Die ihre Männer verloren, die alle von der Natur überführt wurden, daß fie fterbliche Menschen maren, ließen biese wegen ihrer großen Trauer um Diefelben in Gemalben und Statuen barftellen und brachten ihnen Opfer bar. Diefen erwiesen Die Späteren megen bes Gemälbes und beffen fünftlerischen Werthes göttliche Berehrung, indem ihnen etwas Unnaturliches begegnete. Denn ba bie Eltern fie beweinten als Solche, Die feine Botter feien. - benn wenn fie gewußt batten, baß fie Bötter feien, murben fie biefelben nicht als todt beweint haben; benn weil fie nicht nur nicht glaubten, daß fie Götter feien, fondern nicht einmal, daß fie überhaupt lebten, batten fie biefelben im Bilte barftellen laffen, um über ihr Nichtsein fich burch ben Anblid ber bildlichen Darstellung zu tröften. - fo beten boch bie Thoren zu ihnen wie zu Göttern und erweisen ihnen bie Bott gebührenbe

<sup>1)</sup> Kore und Neotera erscheinen nach der gegebenen Uebersetzung als zwei Göttinen. Da man aber nicht weiß, was man aus Neotera machen solle, — Kore — Mädchen, Jungfrau bezeichnet die Bersephone, — so bat man die Stelle auf verschiedene Beise zu deuten gesucht. Ambrosius übersetzt : puellam ac juniorem. Montsaucon meint, unter Neotera könne die Hebe LJugend) zu verstehen sein. Es ist möglich daß Kore und Neotera explicativ zu Ksis gebören. Denn Kore ward identiscirt mit Ksis, und vewréga läßt sich auf die Jugend der Kore beziehen. Bgl. c. 24: τον βοῦν καὶ τον Απιν μόσχον οντα.

Ehrenbezeigung. So wird in Aeghpten sogar jest noch um Osiris, Oros und Thphon<sup>2</sup>) die Klage wegen ihres Berlustes erhoben, und das Erz in Dodona<sup>2</sup>) und die Korhbanten auf Kreta<sup>3</sup>) beweisen, daß Zeus nicht ein Gott sei, sondern ein Mensch, der noch dazu von einem Bater stammte, der ungekochtes Fleisch aß. Und dabei muß man sich wunbern, daß der sogar berühmte hellenische Weise Plato, der sich auf seine Speculation über Gott viel zu Gute that, mit Solrates in den Piräus hinabgeht, um die durch Menschen-

funft gebildete Artemis anzubeten. 4)

11. Auf biese und ähnliche Ersindungen des Götzendienstes hat die heilige Schrift schon längst hingewiesen mit den Worten: "Der Anfang der Unzucht ist die Ersorschung der Götzen, ihre Entdeckung aber der Untergang des Lebens. Denn sie waren weder im Ansang, noch werden sie in Ewigkeit sein. Denn sie kamen durch die Ruhmsucht der Menschen in die Welt, und deßhalb sah man ihr Ende schnell eintreten. Denn ein Bater, von maßlosen Schmez ergriffen, ließ das Bild seines schnell hingerafften Sohnes entwertsen und verehrte den kurz zuvor verschiedenen Menschen, als ob er am Leben wäre, und ordnete für seine Untergebenen beilige Handlungen und gottesdienstliche Gebräuche an. Sierans

<sup>1)</sup> Bruber bes Ofiris und beffen Mörber, indem er ihn in einen Sarg nagelte. Die Trauer ber Isis um Ofiris und beffen Wiederfinden wurde in Bufiris (Unterapppten) gefeiert.

<sup>2)</sup> Eherne Beden, bie an einem Baume, ber fogenannten rebenben Giche, befestigt in ber Luft ichmebten.

<sup>3)</sup> Eigentlich Kureten, die das Geschrei des neugebornen Zeus auf Kreta durch ihren lärmenden Wassentanz übertäubten und so sein Leben vor den Nachstellungen des Kronos, der ihn wie seine andern Kinder verzehren wollte, retteten. Lucian XXXIII. 8.

<sup>4)</sup> Gleich im Eingang bes ersten Buches ber Republik läßt Plato ben Sokrates sagen, daß er mit Glaukon in den Biräus hinabgegangen sei, um zur Göttin zu beten und die Festseier anzusehen.

befestigte sich allmälig die gottlose Sitte und wurde als Geset beobachtet. Und auf Befehl der Tyrannen wurden Die Schnitwerte angebetet. Und weil bie Menschen biefe wegen ber weiten Entfernung nicht verebren fonnten, ftellten fie bie ferne Bestalt im Bilbe bar und ließen ben geehrten Ronig fichtbar erfcheinen, um bem Abmelenben, wie menn er anwesend mare, baburch ju fchmeicheln. Bu größerer Berehrung bewog bie Unwiffenden auch ber Ehrgeis bes Rünftlers. Denn ba biefer etwa bem Berricher gefällig fein wollte, stellte er ben Gegenstand schöner bar, ale er mirklich war. Das Bolf aber, burch bie zierliche Arbeit angezogen. fah, ben es eben noch als einen Menschen verehrte, als Gegenstand göttlicher Berehrung an. Und bas mar eine Täufdung für bas Leben, baß bie Menichen aus Rudficht auf Unglud ober Thrannei ben unaussprechlichen Namen Gottes Steinen ober Solgstücken beilegten." 1) Da alfv nach bem Zeugnif ber Schrift auf biefe Beife bie Erfindung ter Böten anfing und bewertstelligt murte, fo ift es nunmehr Zeit, auf die Widerlegung bes Bogendienftes eingugeben, indem wir bie Beweife nicht fo febr von außen als vielmehr von bem entlebnen, mas biefe von ihnen benten. Denn wenn Giner bei ihren vorgeblichen Göttern, um mit biefen niedrigen Dingen2) ben Anfang zu machen, auf ibre Banblungen fieht, fo wird er finden, daß fie nicht nur feine Götter, sondern Die schmählichsten Menschen gewesen find. Denn mas foll man zu ben Liebschaften und Schamlofig= feiten bes Beus fagen, bie wir bei ben Dichtern finden, mas bagu fagen, wenn wir boren, wie er ben Banhmebes entführt, 8) geheime Chebrüche begeht und in Furcht und

1) Weish. 14, 12-21.

<sup>2)</sup> Ex routwo rar natwer. Montsaucon läßt rar natrosev unübersetzt. Ambrosins: ab his, quae sunt insima. Es ist an den Gegensatz mit döheren Beweisgründen zu denken.

<sup>3)</sup> Nach Homer Ilias 20, 231 fig. Sohn bes Tros, ber schönfte ber Sterblichen, von ben Göttern entführt, bamit er ware ber Munbichent bes Zeus und unter ben Göttern lebte.

Angst schwebt, es mochten bie Mauern Trojas gegen feinen Willen zerftort werben? Das follen wir fagen, wenn wir feben, baß er über ben Tob seines Sohnes Sarpedon 1) trauert, ibm qu Silfe fommen will und es nicht fann, und daß ihm von andern fogenannten Göttern, nämlich Athene, Bera und Boseiton, nachgestellt und von Thetis, einem Weibe, und bem hunderthändigen Megaon 2) Silfe gebracht wird, und baff er von der Wollust besiegt, von Weibern beberricht wird, und baß er wegen biefer in ber Bestalt von unvernünftigen vierfüßigen und geflügelten Thieren fich in Gefabr begibt, und baf er wieberum por ben Rachstellungen feines Baters fich verbirgt, baß Rronos von ihm in Feffeln geschlagen wird, mahrend biefer feinen Bater entmannt? Ift es ba nun recht, ten für einen Gott gu halten, ber fo entsetliche Thaten vollbracht hat und folder Dinge beschuldigt wird, welche bie Staatsgesetze ber Römer nicht einmal ben gewöhnlichen Menschen zu thun geftatten? 3)

12. Denn bamit ich wegen ber Menge von Bielem nur Beniges anführe: wer, wenn er seine Gesetwidrigkeiten und Gewaltthaten gegen Semele, Leda, Alkmene, Artemis, Leto, Maja, Europa, Danae und Antiope sieht, oder wenn er sein kedes Unterkangen gegen die eigene Schwester wahrnimmt, die ihm zugleich Schwester und Sattin war, würde ihn nicht verachten und der Todesstrafe für würdig halten, daß er nicht nur Ehebrüche beging, sondern auch die im Ehebruch erzeugten Kinder unter die Götter versetzte und seinen Fredel durch den Schein der Bergötterung zu verdesten suchte? Dabin gehören Dionys, Heratles, die Dioskuren, Germes,

2) Som. 31. 1, 396 f. Aegaon hatte ben Zeus auch gegen

bie Titanen unterstütt.

<sup>1)</sup> Führer ber Lycier vor Troja, fiel burch Batroklus. Zens wollte ihn nach Lycien entrücken und so am Leben erhalten, gab aber bem Wiberspruch der Hera nach. Dafür ließ er seinen Leichnam durch den Tod und den Schlaf nach Lycien bringen. Hom. 31. 431 f.

<sup>3)</sup> Nach ber lex Julia Dig. lib. 48 tit. 5 und 6.

Berfeus und Soteira. 1) Wer, wenn er ben unverföhnlichen gegenseitigen Bank ber vorgeblichen Götter vor Blium megen ber Sellenen und Trojaner mabrnimmt, wird fich nicht von ihrer Schmache überzeugen, baß fie wegen ihrer eigenen Bankereien auch bie Menschen aneinander betten? Mer wird, wenn er mahrnimmt, daß von Diometes Ares und Abbrobite. 3) daß von Berafles Bera und Nidoneus. 3) ben fie ben unterirdischen Gott nennen, und baf Dionbe von Berfeus. Athene von Arfas verwuntet werben, und Bephäftos vom Simmel herabgeworfen wird und hinkt, 4) fich nicht von ihrer Natur überzeugen und fich ber Behauptung ichamen. baß fie Götter feien? Und wenn er bort, baß fie vergang= lich und bem Leiben unterworfen sint, wird er fie nur als Menfchen und zwar als ichwache Menfchen ertennen, und wer möchte eber por benen Achtung baben, welche bie Wunden beibrachten, als vor benen, Die verwundet murben? Ober wer wird, wenn er ben Chebruch bes Ares mit ber Aphrobite und bie Sinterlift mahrnimmt, tie Bephaftos gegen beibe erfann, und an ten übrigen angeblichen Göttern mahrnimmt, wie fie von Bephäftus jum Anblid bes Chebruches berbeigerufen werben, und wie sie tommen und ihre un-Buchtige Danblung ansehen, b) nicht lachen und fich von ihrer Schlechtigfeit überzeugen? Der wer mußte nicht lachen, wenn er mahrnimmt, daß Beratles im Rausche fich wie ein Mahnsinniger und Unzüchtiger beträgt?6) Denn über ihre

<sup>1)</sup> Den Beinamen Soteira führten mehrere griechische Göttinen. Sier ift wohl bie Artemis, Tochter ber Leto (Latona), gemeint, bie als Schützerin ber gebarenben Frauen Soteira, im gemeint, die als Schillerin der gedarenden Frailen Soketra, im Latein Sospita, d. h. Retterin, genannt wurde. 2) Hom. I. 5, 330 f. u. 855 f. 3) Hodes, der römische Pluto. 4) Hom. II. 1, 590. 5) Hom. Obyst., 8, 266 f. 6) Bielleicht mit Bezugnahme auf das Verhalten des Herakles

in bes Euripibes Alfestie. B. 747-802.

wollistigen Handlungen und ihre unerhörten Liebschaften, und daß sie in Gold, Silber, Erz und Eisen, Stein und Holz Götter bildeten, darüber brauche ich keinen ernsten Tadel auszusprechen, da die Dinge von selbst Abscheu erregen und an sich selbst das Merkmal der Berirrung tragen, und man deßbalb am Meisten die bedauern muß, welche hierin sich täuschen lassen. Denn während sie den Sbebrecher bei ihren Frauen hassen, schämen sie sich nicht, die Lehrer des Shebruches zu vergöttern, und während sie mit ihren Schwestern in keinem sleischlichen Berkehre leben, beten sie die Anabenschändung etwas Böses sei, beten sie die an, welche dieser That beschuldigt werden, und was die Geste nicht einmal unter den Menschen gestatten, das erröthen sie nicht benen zuzuschreiben, die von ihnen Götter genannt werden.

13. Babrend fie bann Steine und Bolgftude anbeten, bemerten fie nicht, baß fie bie nämlichen Begenftanbe mit Füßen treten und verbrennen und Theile berfelben Götter nennen und, mas ihnen vor Rurgem jum Gebrauche biente. in ihrem Wahne schnitzen und anbeten, indem fie nicht feben und burchaus nicht benten, baß fie nicht Bötter, fonbern Die Arbeit bes Rünftlers anbeten. Denn fo lange ber Stein nicht behauen und das Golg nicht bearbeitet ift, fo lange treten fie mit Fugen barauf und benüten es für ihre Beburfniffe, manchmal auch für wenig ehrenvolle. Wenn aber ber Rünftler burch feine Runft Chenmaß bineinbringt und im Stoffe die Geftalt eines Mannes ober Beibes ausbrudt. bann erweifen fie fich bem Rünftler bankbar und beten fie von nun an ale Götter an, indem fie biefelben um Gelb bon bem Bilbhauer taufen. Dft betet felbft ber Berfertiger bes Bilbes, wie wenn er vergeffen batte, mas er felbit gemacht habe, ju feinem eigenen Werte, und bas, woran er por Rurgem glättete und meißelte, nennt er nach vollenbeter Runftarbeit Bötter. Man hatte aber, wenn bas gu bewundern war, die Runft bes Bilbhauers loben, nicht bie Bebilde bober achten follen als ben Rifpner. Denn

nicht hat ber Stoff ber Kunft, sonbern bie Runft bem Stoff Ehre gebracht und ihn vergöttert. Es geziemte fich alfo eber, baß fie ben Runftler anbeteten als feine Berte, ba er auch früher mar als die fünftlichen Götter, und weil fie fo entstanden find, wie er es wollte. Run aber weisen fie bie Gerechtigkeit von sich und beten, mahrend fie Runft und Wiffenschaft verachten, Die Werke ber Runft und Wiffenschaft an und verehren sie, während ber Mensch, ber fie verfertigt bat, ftirbt, ale unfterblich. Und boch murben fie. wenn nicht täglich für sie gesorgt würde, in Folge ihrer Natur mit ber Zeit ber Bernichtung anheimfallen. Wie follte man fie aber auch nicht beghalb bedauern, daß fie, ba fie felbst feben, bie anbeten, welche nicht feben, und, ba fie felbst boren, zu benen beten, welche nicht horen, und, ba fie als Menfchen von Ratur belebt und vernünftig find. bie, welche burchaus feine Bewegung haben, fondern unbelebt find, für Götter ertfaren und in fonberbarer Beife benen, welche fie felbst bewachen und unter ihrer Botmäßigfeit halten, wie Berren bienen? Und glaube nicht etwa, baß ich biefes bloß behaupte und über fie lüge. Denn man fann fich hievon auch burch ben Augenschein überzeugen, und wem es barum zu thun ift, der fann bergleichen feben.

14. Ein wichtiges Zeugniß finden wir in der göttlichen Schrift, welche uns schon längst Aufschluß gab, indem sie sagt: "Die Göten der Heiden sind Silber und Gold, Werke von Menschenhand. Sie haben Augen und sehen nicht, einen Mund und reten nicht. Sie haben Ohren und hören nicht, eine Nase und riechen nicht; Hände und fühlen nicht, Füße und geben nicht. Es wird kein Laut aus ihrer Kehle dringen. Mögen ihnen ähnlich werden, welche sie machen!" Und es sehlt auch hier nicht am Tadel der Propheten, sondern auch diese verwerfen sie, indem der Geist sagt: "Es werden zu Schanden werden, die sich einen Gott erdichten und eitle Schniswerke sich machen, und Alle sind verdorrt

<sup>1) \$\</sup>pi\_1 113, 12-16.

in bem, woraus fie gemacht worden find. Und Alle follen ftumm von ben Menschen sich sammeln und zugleich still= fteben und in fich geben und fich schämen. Denn ein Rimmermann schärfte bas Gifen und bearbeitete es 1) mit ber Art und fügte es mit bem Bobrer und stellte es auf mit dem Arme seiner Kraft. Und er wird hungrig und matt fein und fein Baffer trinfen. Denn ber Zimmermann mablte bas Sols aus, legte ten Magitab baran, fügte es mit Leim aufammen und bilbete baraus die Gestalt eines Mannes und einen schönen Menschen und stellte bas Sols im Saufe auf, bas er im Balbe gefällt, bas ber Berr gepflanzt und der Regen groß gemacht hatte, damit es ben Menschen zum Brennen biene und er von ihm nehme und fich warme. Und indem sie es brannten, bucken fie Brod Darauf, ben Reft aber machten fie gu Göttern und beteten fie an, nachdem fie bie Balfte bavon im Feuer verbrannt batten. Und auf ter Sälfte bavon briet er Fleisch, af es und fättigte fich, und ale er erwarmt war, fagte er: Es ift mir angenehm, daß ich mich erwarmt habe und Feuer fab. Den Rest aber betete er an und fagte: Rette mich, benn bu bift mein Gott. Gie verftanden nicht weise zu fein, weil fie verblendet wurden, um mit ihren Augen nicht zu feben, und in ihrem Bergen nicht zu begreifen. Und er erwog nicht in feinem Bergen und ermog nicht in feiner Geele und erkannte nicht in feinem Sinne, daß er bie Balfte bavon im Kener verbrannt und auf den Rohlen bavon Brod gebacken, und baß er Fleisch gebraten und es gegeffen und ben Reft bavon zu einem Scheufal gebilbet, und fie beten es an. Wiffet, daß ihr Berg Afche ift und baß fie in Irr= thum befangen find und niemand ihre Geele erretten fann. Sebet, und ihr werbet nicht fagen, baf Luge ift in meiner Rechten." 2)

1) Nämlich bas Schnitzwerk.

<sup>2) 3</sup>f. 44. 11-20. Die Stelle weicht im griechischen Text bes Athanafius von ber LXX vielfach ab.

Wie werben nun nicht die von Allen für gotilos gehalten werden, die auch von der göttlichen Schrift der Gottlosigseit beschuldigt werden? Oder wie wären die nicht armselig, die so offendar überführt werden, daß sie leblose Dinge statt der Wahrheit anbeten? Was haben diese zu hoffen, oder welche Berzeihung soll ihnen zu Theil werden, da sie auf unvernünftige und bewegungslose Dinge vertrauen,

Die sie statt bes mahren Gottes verebren?

15. Sätte aber ter Künftler ihnen boch nur bie Götter gestaltlos gebildet, bamit sie ihrer Verblendung nicht offen überführt murben! Denn bann hatten fie boch bie Gin-fältigen getäufcht, ale ob die Bogen Empfindung hatten, wenn nicht bas, woran man bie Empfindung erkennen fann, als Augen. Rafe, Ohren, Sante und Munt für bie Empfindung, und um die Gegenstände ber Empfindung gu erfassen, sich regungslos verhielte. Run aber baben sie und baben nicht, fteben und fteben nicht, fiten und fiten nicht. Denn sie haben hiezu die Rraft nicht und, wie es ber Bildner wollte, fo verharren fie in Rube, ohne ein Merkmal ber Gottbeit an sich zu tragen, sondern gang leblos erscheinen fie nur ale Arbeit menschlicher Runft. Batten aber boch Die, welche biefe falfden Botter verfündeten und befangen. ich meine Die Dichter und Schriftsteller, fie bloß als Götter dargestellt und nicht auch ihre Sandlungen zum Beweis ihres ungöttlichen Charafters und ihres schändlichen Lebens geschilbert! Denn sie hatten burch ben blogen Ramen ber Gottbeit ben Schein ber Wahrheit barftellen ober vielmehr ben großen Saufen von der Wahrheit abwendig machen können. Nun aber, ba fie bie Liebschaften und Schamlofigkeiten bes Zeus erzählen, sowie von den übrigen die Rnabenschändungen, bie Gifersuchteleien wegen ber Luft im Umgang mit ben Frauen, Die Furcht und Baghaftigfeit und Die sonstigen Bebrechen, so überführen fie nur sich felbst, baß fie nicht nur nicht von Göttern berichten, sondern nicht einmal von preiswürdigen Menschen, vielmehr nur von ichandlichen Menschen fabeln, Die vom Guten weit entfernt finb.

16. Aber vielleicht werben in biefer Beziehung bie Gottlofen auf die Gigenthumlichkeit ber Dichter fich berufen und fagen, baß es eine Gigenheit ber Dichter fei, bas, mas nicht ift, zum Bergnügen ber borchenten Menschen in Mährchen auszuschmuden. Und beghalb, werden fie fagen. baben fie auch ihre Dichtungen über bie Bötter gemacht. Daß aber biefer ihr Einwand schmächer als alle übrigen fei, wird fich aus bem nachweifen laffen, mas fie bierüber felbft für eine Meinung und Ansicht baben. Denn wenn bas, mas wir bei ben Dichtern finden, unwahre Fictionen find, fo burften auch die Namen bes Zeus, Kronos, ber Berg, bes Ares und ter übrigen falfch fein. Denn vielleicht find auch, wie sie fagen, die Ramen fingirt, und es gibt überhaupt feinen Zeus, Kronos ober Ares: es werben aber Diefe von ben Poeten erdichtet, um bie, welche fie horen, gu täuschen. Da aber bie Boeten bas erdichten, mas nicht ift. marum beten fie biefelben an, als ob fie maren? Dber werben fie vielleicht wieder fagen, daß fie bie Namen nicht erbichten, aber über ihre Thaten falfch berichten? Aber auch bas ift zu ihrer Rechtfertigung eben fo ungenügend. Denn wenn fie bie Thaten fälfchten, fo fälfchten fie gewiß auch bie Namen berer, benen fie die Thaten zuschrieben. Wenn fie aber in Bezug auf die Namen die Wahrheit fagen, fo find fie gewiß auch in Bezug auf die Thaten mahrheitsge= tren. Außerdem, ba fie Diese in ihren Dichtungen als Götter bargestellt haben, miffen sie fürmahr auch, mas fich ben Göttern zu thun geziemt, und niemals murben fie Die Merkmale ber Menschen Göttern zuschreiben, wie man auch die Wirfung des Feuers nicht bem Baffer gufchreiben wird. Denn bas erstere brennt, bas lettere aber bat eine falte Natur. Wenn nun die Thaten ber Götter würdig find, fo mögen auch die Götter fein, welche sie verrichten. Wenn aber Ebebruch und bie vorbin ermähnten Werte Menschen und noch bagu teinen guten Menschen zukommen, so werben auch die Menschen sein, welche fie verrichten, und nicht Götter. Denn bie Thaten muffen ben Naturen entsprechen. damit die That dem Zeugniß gibt, welcher sie verrichtet.

und aus ber Natur bie That erfannt werben fann. Die nun Giner, ber von bem Feuer und Waffer handelt und von ihrer Birtfamkeit fpricht, nicht fagen murbe, bas Baffer brenne, und bas Feuer kuble, noch, wenn Giner bon ter Sonne und ber Erbe fprache, er fagen murte, baf bie Erbe leuchte, Die Sonne aber Bemachfe und Friichte hervorbringe, ober wenn er es fagte, Alles an Wahnsinn übertreffen murbe, in gleicher Beife hatten ihre Schriftsteller und zumeist ihr hervorragenofter Dichter, wenn fie über= zeugt gemesen maren, baß Beus und bie Uebrigen Götter feien, ihnen nicht folche Sandlungen zugeschrieben, welche beweisen, bag fie feine Gotter, fontern vielmehr Menichen und zwar nicht einmal tugenthafte Menschen feien. Der wenn die Dichter die Unwahrheit geschrieben haben und bu ihnen Fälfchung vorwirfft, weghalb fagten fie nicht auch über bie Berven bie Unwahrheit und bichteten ihnen nicht ftatt Tapferkeit Feigheit und ftatt Feigheit Tapferkeit an? Denn fie hatten wie bem Beus und ber Berg, fo auch bem Achilles fälschlich Feigheit nachfagen, Die Rraft bes Therfites mit Lobsprüchen erheben, bem Obhsseus Dummheit vorwerfen, ben Neftor zu einem Unbesonnenen machen, bem Diomebes und Bettor weibische Thaten, ber Betabe Tapferfeit antichten follen. Denn in Allem mußten bie Dichter erfinden und fällchen. Run aber hielten fie fich in Betreff ber Menschen an Die Wahrheit, über Die vorgeblichen Götter aber scheuten fie fich nicht bie Unwahrheit zu fagen. Es könnte aber auch Einer von ihnen bieß fagen: "Bas ihre ichamlofen Thaten betrifft, lugen fie, aber in ihren Lobfprüchen, wenn fie ben Beus ben Bater ber Botter, ben Bochften, ben Olympier und ben himmlischen Berricher nennen, erfinden fie nichts, fondern fagen bie Bahrheit." Daß aber bieß gegen fie fpreche, werbe nicht bloß ich, fonbern wird Jeber leicht nachweisen. Denn binwiederum wird burch bie angeführten Beweife ihnen gegenitber bie Babrbeit ans Licht treten. Denn Die Thaten überführen fie, baß fie Menschen sind, die Lobsprüche aber übersteigen bie Menschennatur. Aber Beibes hievon ift mit fich felbft in Wiberspruck: benn weber ift es ben himmlischen eigen, bergleichen zu thun, noch kann man die, welche bergleichen thun, für Götter balten.

17. Was können wir also noch Anderes annehmen, als baß die Lobsprüche unverhient und bloß Schmeicheleien find, bie Thaten aber über fie mahrheitsgetren berichtet werden? Die Wahrheit hievon fann man aus bem gewöhn= lichen Berhalten ber Menschen erkennen. Denn Niemand, ber Ginen lobt, erhebt Beschuldigungen gegen fein Leben, sondern vielmehr erhebt man die, beren Thaten schändlich find, wegen bes baraus entspringenden Tabels mit Lobfprüchen, damit man burch bas llebermaß hierin Die Buhörer bintergebe und ihre Frevel verberge. Wie nun, wenn Jemand fich vorgenommen batte, auf Ginen eine Lobrete zu halten, und in ber Lebensweise und in ben Tugenten bes Berzens keinen Stoff jum Lobe fanbe, weil er in biefer Beziehung nur mit Schante bebeckt ift. Solche aber in anderer Weise erheben wurde, indem er ihnen freigebig guschreibt, was ihren Werth übersteigt, so legten auch ihre bewunderten Dichter, weil fie fich ber schmäblichen Sandlungen ihrer vorgeblichen Götter schämten, ihnen einen übermenschlichen Namen bei, ohne zu merken, baß es ihnen nicht gelingen würde, durch die Erdichtung des Uebermensch= lichen bas Menschliche in ihnen zu bemänteln, fontern baß fie vielmehr in ihren menschlichen Schwächen nur ben Beweis liefern wurden, daß ber Begriff von Gott nicht auf fie paffe. Auch glaube ich, baß sie gegen ihren Willen von beren Leibenschaften und Handlungen gesprochen. Denn ba fie Gottes Namen, ber, wie die Schrift fagt, fich nicht mittheilen läßt, 1) und die Berehrung Gottes auf die übergutragen fuchten, welche feine Götter, fondern fterbliche Menschen sind, und bas von ihrer Seite ein großes und gottloses Wagniß war, beghalb wurden fie auch gegen ihren Willen von der Wahrheit genöthigt, ihre Leidenschaften zu

<sup>1)</sup> Weish. 14, 21.

schilbern, bamit bie Späteren insgesammt ihre Leibenschaften, bie in ben Schriften über fie zu lesen sind, als offenen Beweis hinnehmen könnten, baß sie teine Götter seien. 1)

18. Welche Rechtfertigung alfo, welcher Beweis für beren Gottheit fann benen noch zu Gebote fteben, Die in biefem Aberglauben befangen find? Denn mit bem, mas wir fo eben fagten, haben wir nachgemiesen, baß fie Menschen, und feine achtungswürdigen Menschen feien. Sie werden aber vielleicht bagu ihre Buflucht nehmen, baß fie beren gemeinnützige Erfindungen rühmen und behaupten. baß fie biefelben auch beghalb für Götter halten, weil fie ben Menschen Ruten gewährt haben. Denn Zeus foll bie Bildhauertunft, Boseidon die Steuermannstunft, Bephaftos Die Schmiedetunft. Athene Die Webefunft, Apollo Die Mufit, Artemis Die Jago, Berg Die Befleibungsfunft. Demeter ben Ackerbau, und ber eine biefe, ber andere jene Runft erfunden haben, wie Die Schriftsteller uns von ihnen erzählt haben. Aber biefe und abnliche Runfte hatten bie Menschen nicht ihnen allein, fonbern ber gemeinsamen Menschennatur zu= ichreiben follen, burch beren Beobachtung bie Menschen bie Rünfte erfinden. Denn von der Kunft berricht die Un-

<sup>1)</sup> Der logische Zusammenhang ist in diesem und im vorbergebenden Kapitel etwas schwieriger Natur. Wir suchen ihn daher kurz darzustellen. Athanasius sagt: Wenn die Dichter den Göttern unwürdige Handlungen angedichtet haben, so haben sie vielleicht auch die Namen der Götter erdichtet, und es gibt keine Götter. Sind aber die Namen wahr, warum sollten die Handlungen erdichtet, so hätten sie Haben aber die Dichter die Handlungen erdichtet, so hätten sie haben der Gottheit würdige Handlungen erdichten sollen. Sie haben ja auch sonst in ihren Dichtungen die Charastere richtig gezeichnet. Indem sie dies unterließen, zeigten sie, daß sie selbst an ihre Gottheit nicht glaubten. Sie haben ihre Handlungen richtig darzesselfellt, ihr Lob aber ist Schweichelei. Wegen ihrer Vermesselfellt, ihr Lob aber ist Schweichelei. Wegen ihrer Vermesselfellt, wurden die Dichter dus schweichelei gezwungen, die Leidenschaften der Götter zu schilbern.

ficht, baß sie eine Nachahmung ber Natur fei. 1) Wenn sie also in ben Runften, auf bie fich verlegten, Ginficht befaßen, fo muß man fie nicht teghalb auch für Götter halten. fonbern vielmehr für Menschen. Denn nicht von ihnen ftammen die Rünfte. sondern fie haben in diefen felbst die Natur nachgeabmt. Denn ba fie Menschen maren und nach ber von biefen aufgestellten Begriffsbestimmung von Ratur Anlagen zur Wiffenschaft hatten, so ift es nicht zu permunbern, daß auch sie auf ihre Natur saben und, indem fie biefe fennen lernten, Die Rünfte erfanden. Der wennfie fagen, baß fie wegen ber Erfindung ber Runfte Götter genannt zu werben verdienen, fo ift es an ber Zeit, auch bie Erfinder ber übrigen Runfte Botter gu nennen, aus bem gleichen Grunde, wie auch Jene biefes Namens gewürdigt murben. Denn die Buchstaben erfanden Die Bhonicier, Die beroische Dichtkunft Somer, die Dialektik ber Eleate Zeno. 2) bie Rhetorit der Sprakusaner Korar,3) die Pflege der Bienen Ariftaus. 4) die Aussaat bes Weizens Triptolemus. 5) bie Gesetze ber Spartaner Lufurg und ber Athener Solon: ben Gebrauch ber Buchstaben, die Zahlen, Maße und Gewichte erfand Balamebes. 6) Und fo traten Unbere mit verschiebenen andern Künften bervor, die bem leben ber Menichen Bewinn brachten, wie bie Beschichtschreiber uns bezeugen.

Berricaft fich auf die Wiffenschaft verlegte.

<sup>1)</sup> Vgl. c. 20 A. 2.

<sup>2)</sup> Schiller bes Parmenibes, tam zur Zeit bes Periffes nach Athen, bessen Lehrer er war, nicht zu verwechseln mit dem gleichenamigen Gründer ber stoischen Schule um 300 v. Chr.

<sup>3)</sup> Um 460 Tyrann zu Syrafus, ber nach Niederlegung ber

<sup>4)</sup> Mipthologische Person, Sohn bes Apollo, König von Arkabien.

<sup>5)</sup> Königssohn von Cleusis, von Demeter (Ceres) in bie eleufinischen Mysterien eingeweiht.

<sup>6)</sup> Königssohn von Euböa, ber burch bie Ranke bes Uluffes, beffen versiellten Wahnsinn er aufgebeckt hatte seinen Tob fand.

Wenn nun die Wiffenschaft vergöttert und es wegen dieser geschnitzte und gemeißelte Götter gibt, so müssen auch die, welche nach ihnen die Erfinder der übrigen Künste waren, gemäß ihrer Ansicht Götter sein. Oder wenn sie nicht auch diese der göttlichen Ehre würdigen, sondern sie für Menschen halten, so ersordert die Folgerichtigkeit, daß man auch Zeus, Gera und die Uebrigen nicht Götter nenne, sondern glaube, daß sie Menschen gewesen, und zwar um so mehr, weil sie nicht einmal achtungswürdig waren, wie sie auch schon durch die Darstellung derselben in Bildsäulen zeigen, daß sie nichts Anderes als Menschen gewesen sind.

19. Denn was für eine andere Beftalt geben fie ihnen in ihren Bildwerken, als die von Männern und Frauen und von Geschöpfen, Die noch tiefer fteben ale biefe und von Natur obne Bernunft find, von mannigfaltigen Bogeln. Bahmen und wilten Bierfüßlern und friechenden Thieren, fo viele Erbe und Meer und fammtliche Bewäffer bervorbringen? Denn ba die Menschen in die Unvernunft ber Leidenschaften und Lufte fielen und nichts mehr faben als Lufte und fleischliche Begierben, so bilbeten sie sich, ba fie ihre Bebanken auf biefe unvernünftigen Dinge gerichtet hatten, auch die Gottheit in unvernünftigen Dingen, inbem fie nach ber Mannigfaltigfeit ihrer Leibenschaften fich eben fo viele Götter verfertigen ließen. Denn es gibt bei ihnen Bilber von vierfüßigen und friechenden Thieren und Bogeln, wie auch ber Dolmetscher ber göttlichen und mahren Frommigfeit fagt: "Gie murben eitel in ihren Gebanten, und ihr unverftändiges Berg murbe umdunkelt, und fie wurden Thoren, ba fie fich ber Weisheit rühmten, und bertauschten bie Berrlichkeit bes unvergänglichen Gottes mit bem nachgemachten Bilbe eines fterblichen Menschen, sowie von Bögeln, vierfüßigen und friechenden Thieren. Darum bat fie Gott auch schändlichen Luften hingegeben." 1) Denn nachtem fie, wie ich vorhin gefagt, an ihrer Geele burch

<sup>1)</sup> Röm. 1, 21—24.

unpernünftige Lufte Schaben gelitten hatten, verfielen fie in folde Abaötterei, und nachdem fie in bieselbe gefallen find, fo malgen fie fich nunmehr, wie bingegeben, ba fie fich von Gott getrennt haben, in ihnen und bilben in unvernünftigen Dingen Gott, ben Bater bes Wortes, nach. Wenn nun bierüber bie beibnischen Bhilosophen und Beifen gur Rede geftellt merben, fo ftellen fie nicht in Abrede, daß die Götter, Die es bei ihnen gibt, Bestalten und Bebilde von Menschen und unvernünftigen Geschöpfen find, aber gu ihrer Rechtfertigung fagen fie, baß fie biefelben bagu batten, baß burch biefe bie Gottheit mit ihnen in Berkehr trete und fich ihnen zeige; benn nicht könnten fie anders ihn, ben Unfichtbaren, erkennen als burch bergleichen Bilber und Religionsgebräuche. Die aber noch weiser find als biefe und fich tieffinniger ausbrücken wollen, fagen, die Bildwerke feien gum 3med ber Unrufung und finnlichen Babrnebmung der göttlichen Sendboten und Mächte begbalb fo gemacht und geformt worben, bamit fie, indem fie in biefen äußerlich erscheinen, ihnen bie Renntnif Gottes mittheilen : und es feien biefe für die Menschen gleichsam Buchftaben. to baf fie, wenn fie ihnen in die Augen fallen, aus ber ihnen baraus gutommenben Erscheinung ber göttlichen Sendboten Gott erkennen und begreifen fonnen. Go nun fabeln biefe: benn nicht reben fie, wie Gottesgelehrte, bas fei ferne. Denn wenn man ihre Grunde forgfältig unterfucht, fo wird man finden, daß ihre Unsicht nicht minder falfch fei als die porbin miderlegte.

20. Denn es könnte Einer auftreten und, indem er die Wahrheit als Richterin anruft, fragen: Wie theilt Gott in diesen sich mit, oder wie wird er durch diese erkannt? Durch den umhüllenden Stoff oder durch ihre Gestalt? Wenn durch den Stoff, wozu bedarf es der Gestalt, und warum erschien nicht, bevor diese Gebilde geschaffen wurden, Gott in jedem beliedigen Stoffe? Umsonst umgaben sie die Tempel mit Mauern, indem sie eine Steinmasse oder ein polzstück oder einen Goldslumpen einsperrten, da doch die ganze Erde mit solchen Stoffen angefüllt ist. Wenn aber die äußere

Geftalt bie Erscheinung ber Gottheit veranlaßt, wogu beburfte es bes Golbstoffes und ber übrigen Stoffe, und warum erschien Gott nicht vielmehr in ben natürlichen lebenten Wefen, beren Geftalt Die Bilbhauerarbeiten barftellen? Denn murbiger mare bie Unficht von Gott nach ber nämlichen Begründung. 1) wenn er in belebten vernünftigen und unvernünftigen Geschöpfen erscheinen und nicht in leblosen und unbeweglichen erwartet murbe, wobei fie in Wiberspruch mit fich felbft eine große Gottlofigkeit verüben. Denn mabrent fie bie natürlichen lebenben Geschopfe, vierfüßige, geflügelte und friechenbe Thiere entweder wecen ihrer Wildheit ober ihres schmutigen Wesens verab-Scheuen und sich von ihnen abwenden, arbeiten fie die Beftalen berfelben gleichwohl in Steinen, Bolaftuden und Gold aus und vergöttern fie. Sie batten aber vielmehr Die lebenden felbst verehren als ihre Gestalten in diesen Stofen anbeten follen. Dber es bat vielleicht feines von beiben, weber die Geftalt, noch ber Stoff, bas Erscheinen Gottes bewirft, und nur die bobere Kunft bringt die Gottbeit zum Vorschein, ba fie eine Nachahmung ber Natur ift. 2) Aber wenn burch bie Runft bie Gottheit in Die Bildwerke niedersteigt, wogu bedarf es wieder bes Stoffes, ba die kunft in den Menschen wohnt? Denn wenn nur durch die Runft Gott jum Borfchein tommt und begbalb auch bie Lisbwerke als Götter verehrt werben, fo hatte man bie Menfthen als die Erfinder ber Kunft anbeten und verebren muffer, weil fie vernünftig find und bie Runft in fich felbft befitet.

2. In Betreff ber zweiten und wohl tiefsinnigeren Rechtfritigung möchte man ihnen wohl bieg mit Grund

<sup>1)</sup> Rach welcher nämlich bie Heiben besthalb bie Götzenbisber zi verehren vorgeben, weil burch biese sich ihnen Gott mittheilt

<sup>2) 3</sup>gf. c. 18 A. 1.

fagen: Wenn ihr, o Beiben, biefe gemacht habt, nicht weil Gott felbit barin ericbeint, fonbern weil barin bie Engel gegenwärtig find, warum achtet ihr bie Bilber, burch welche ihr bie Machte anruft, fogar höher als bie angerufenen Mächte felbft? Denn indem ihr die Gestalten ausarbeiten laffet, um, wie ibr faat, Gott zu erfaffen, gebt ibr bie Chre und ben Namen Gottes ben Bildwerken, indem ihr euch eine unbeilige Sandlungsweise zu Schulden tommen laffet. Denn obichon ihr zugebet, baß bie Macht Gottes höber ftebe als die ber schwachen Götzenbilber, und beghalb & nicht maget, burch fie Gott anzurufen, fonbern nur bie schwächeren Mächte, so habt ihr euch boch über diese hinweggefett und ben Ramen besjenigen, teffen Begenwart ihr icheutet. Steinen und Solastuden gegeben und nemt fie ftatt Steine und Runftwerte von Menschenhand Gotter und betet fie als folde an. Denn wenn fie euch, wie br lügt, ale Buchstaben tienen, um Gott gu erkennen, fo ift es nicht recht, bas Reichen höber zu achten als bas Bezeichnete. Denn es wurde auch, wenn man ben Ramen bes Ronigs Schriebe, nicht ohne Gefahr geschehen fonnen, wenn man bie Schrift bober achtete als ten Ronia, fonbern es wird ein Solcher mit bem Tote gestraft, und boch ist bie Schrift burch bie Runft bes Schreibfunftlers gebildet por= ben. 1) So hattet auch ihr, wenn ihr einen durchbringerben Berftand befäßet, Die bobe Auszeichnung ber Gottbeit nicht auf bie Materie übertragen, sondern ihr battet bas Bebilbe nicht bober gegehtet als ben Bilbner. Denn wenn fie ge= rabe wie Buchstaben bas Erscheinen Gottes zu erkemen geben und beghalb, weil fie Gott zu erfennen geben ber Bergötterung murbig find, fo batte ja boch ber. micher biefe gebildet und gemeißelt bat, ich meine wieder ben

<sup>1)</sup> Desthalb mitste es ebenso erlaubt sein, ben geschrebenen Namen bes Königs wie ben König selbst zu ehren, wie & nach euerer Ansicht erlaubt ist, die Bilber ber Götter statt der Götter zu verehren.

Künftler, viel eher vergöttert werben follen, da er mächtiger und göttlicher ift als jene, und zwar um so mehr, als lettere nach seinem Willen geschnitzt und gebiltet wurden. Wenn also die Buchstaben der Bewunderung werth sind, so verdient um so mehr der Schreibfünftler Bewunderung wegen seiner Kunstsertigkeit und gestigen Biltung. Wenn wir also deshalb keinen Grund haben, sie Götter zu nennen, so kann man wiederum wegen des Götzenwahnes in sie bringen und von ihnen die Ursache erfahren wollen, warum sie diese Gestalt baben.

22. Denn wenn bie Gottheit teffhalb fo ausgebraat ift, weil fie Menschengestalt bat, warum geben fie ihr auch Bestalten unvernünftiger Thiere? Wenn sie aber bie Bestalt unvernünftiger Thiere bat, warum stellen fie dieselbe auch in Gestalten vernünftiger Wefen bar? Wenn fie aber beibes ift und fie Gott aus Beiben fich gufammengefett benken, weil er bie Gestalten von unvernünftigen und vernünftigen Wefen bat, marum trennen fie bas Berbundene und sondern die Thiere und Menschen in der plastischen Darftellung von einanter ab und stellen ihn nicht aus beiben Theilen bar, wie es bergleichen muthische Gebilde gibt, ale bie Schlla, 1) Charpbbie, ber Sippocentaur 2) und bei ten Aeguptiern Unubis mit tem Sundsfopfe?3) Denn fie batten entweter allein fo in Doppelgeftalt bargeftellt werben, ober es batte, wenn fie eine Geftalt haben, nicht auch bie andere an ihnen bargestellt werben follen. Und hinwiederum, wenn ihre Gestalten mannlich find, warum geben fie ihnen auch weibliche Formen? Wenn fie aber weibliche Gestalten haben, warum legen fie ihnen in irrs

<sup>1)</sup> Tochter bes Phorths, wurde in ein Seeungeheuer, am Unterleib mit hunden, vermanbelt.

<sup>2)</sup> Das nämtiche wie Centaur, nicht Berfonenname, fonbern Geichlechtename.

<sup>3)</sup> Richter in ber Unterwelt ber Aegoptier, Beschlitzer ber Leichen (Mumien).

thumlicher Weife auch mannliche Formen bei? Wenn fie aber hinwiederum Beibes find, batte man fie nicht trennen, fon= bern Beibes verbinden follen, fo bag fie wie Die fogenannten Bermaphrobiten geworden waren, bamit ihr Aberglaube nicht bloß Gottlofigfeit und Ehrlofigfeit mit fich führte. fondern auch beim Unblick Gelächter erregte. Und überbaupt, wenn sie ber Gottheit eine forperahnliche Geftalt qu= fcbreiben, baß fie fich biefelbe mit einem Bauche, mit Ban= ben, Fugen und hinwiederum mit Nachen. Bruft und andern Bur Menschenzeugung nötbigen Gliedern vorstellen und ge-Stalten, fo fieb, in welche Gottlofigfeit und Gottvergeffenheit ihr Verstand versunten ift, bag fie fich folche Vorstellungen von Gott machen. Denn bemaemäß muß er nothwendig auch ben übrigen förverlichen Rufällen unterworfen fein und geschnitten, zertheilt und ganz vernichtet werden können. Aber bieses und Aehnliches ift nicht Gott, sondern vielmehr ben irbischen Körpern eigen. Denn Gott ift forperlos, unvergänglich und unfterblich und bat nach keiner Richtung bin irgend ein Bedürfniß. Das aber ift vergänglich, und es find forperliche Geftalten, Die ihres') Beiftandes beburfen, wie oben gefagt worben ift. Denn oft feben wir, baß sie, wenn sie alt geworben sind, wieber erneuert, und wenn sie die Zeit, ber Regen, ober etwa ein auf ber Erbe lebendes Thier beschädigt bat, wieder hergestellt werden. Biebei tann man fie ihrer Thorheit überführen, weil fie Die Bötter nennen, die fie felbit verfertigt haben, und weil fie bie, für die sie selbst burch ibre Kunft sorgen, bamit sie nicht zu Grunde geben, um Rettung anfleben und erwarten, baß bie, von benen ihnen nicht unbefannt ift, baß fie ihrer Bilfe bedürfen, ihren eigenen Bedürfniffen fteuern merben. und sich nicht schämen, Die, welche sie in kleine Ravellen einsperren, Berren bes himmels und ber gangen Erbe gu nennen.

<sup>1)</sup> Der Meniden.

23. Man fann aber nicht bloß baraus ihren Abfall von Gott erkennen, fondern auch aus ihrer widersprechenben Meinung in Betreff ber Goten felbft. Denn wenn fie wirklich Götter find, wie fie fagen, und über fie philoso= phiren, an welchen von biefen foll man fich anschließen, und welche von ihnen foll man niehr für bie mabren halten, um entweber mit Bertrauen Gott anzubeten, ober bei ihnen. wie sie fagen, in der Erfenntniß Gottes nicht zu schwanken? Denn nicht bie Nämlichen werben bei Allen Götter genannt. fondern faft, fo viele Bolfer es gibt, fo viele Götter merben auch erdichtet. Manchmal find auch ein und baffelbe Sand und eine und biefelbe Stadt in fich uneine im Aberglauben bes Götendienstes. Denn bie Phonicier fennen bie Götter nicht, die bei ben Aegabytiern verehrt werben, und bie Meghptier beten nicht bie nämlichen Göten an wie bie Phonicier. Und Die Schtben nehmen Die Götter ber Berfer. bie Perfer bie Bötter ber Sprer nicht an. Auch die Belagger verwerfen bie thracischen Bötter, und die Thracier tennen bie thebanischen nicht. Es stimmen bie Inter mit ben Arabern, die Araber mit ben Aethiopiern, die Aethiopier unter fich im Götendienst nicht überein, und die Shrer verehren nicht die Goben ber Cilicier, ber Stamm ber Rappadocier nennt wieber andere Götter als biefe, und bie Bithynier bilbeten fich wieber andere, und wieber andere die Armenier. Und wozu brauche ich viele Worte zu machen? Die Bewohner bes Festlantes beten andere Götter an als bie Infelbewohner, und bie Infelbewohner andere als bie Bewohner bes Festlandes. Und überhaupt gieht jebe Stadt und jebes Dorf, ba es bie Götter ber Rachbarichaft nicht tennt, bie ihrigen vor und glaubt, bag nur biefe Götter feien. Ueber bie abscheulichen Gebräuche ber Aeguptier ift es gar nicht nöthig zu reben, ba fie Allen vor Augen liegen, indem bie Städte entgegengesette und widersprechenbe Religionsgebräuche haben und ber Nachbar immer beftrebt ift, bas Gegentheil vom Nachbar zu verehren. Das Krokobil 3. B., bas von ben Ginen als Gott angebetet wird, wirb von ben Benachbarten für einen Gegenftand bes Abscheus angesehen, und ben Löwen, ber von ben Ginen als Gott verehrt wird, verehren die Nachbarn nicht nur nicht, fondern töbten ibn, wenn fie feiner habhaft merben fonnen, als ein wildes Thier. Und ber bei Einigen als Gott verehrte Fisch 1) wird bei Andern fogar als Speife gefangen. Daber ftammen nun Rriege. Aufstände, mannigfaltige Beranlaffungen zu Morbthaten, und besteht unter ihnen jebe Lust ber Leibenschaft. Und es ift bas auffallend, bag, wie bie Beschicht= ichreiber bie Sache barftellen, Die Belagger, Die von ben Aeghptiern die Namen ber Götter tennen gelernt haben, Die Götter ber Megyptier nicht fennen, sonbern anbere, als jene, verehren. Und überhaupt ift die Ansicht über Religion bei allen Bolfestämmen, Die bem Götenbienft verfallen find. verschieben, und es wird nicht das Rämliche bei Allen gefunden. Und mit Recht begegnet ihnen bieß. Denn indem fie von ber Erkenntnif bes einen Gottes abfielen, gerietben fie in viele und verschiebene Brrthumer, und intem fie fich von bem mahren Wort bes Baters abwenden, von Chriffus. bem Erlofer aller Menichen, wird mit Recht ihr Beift auf Bieles abgelentt. Und wie die, welche von ber Sonne fich abwenden und in dunkeln Orten fich aufhalten, auf vielen unwegfamen Begen herumirren und Die Unwefenden nicht feben, bie aber nicht ba find, fich als anwesend einbilben. und mit offenen Augen nicht feben, in gleicher Beife laffen Diejenigen, welche fich von Gott abgewendet baben, und beren Seele umbuntelt ift, ibren Beift umberirren und bilben fich ein, mas nicht ift, wie Solche, bie betrunten find und nicht feben.

24. Das ist aber kein geringer Beweis, baß sie in Wahrheit keine Götter erkennen. Denn ba es viele und verschiedene Götter in Stadt und Land gibt und Einer ben Gott bes Andern verwirft, so werden alle von Allen ver-

<sup>1)</sup> Tenoph. Anab. 1 c. 4 wird erzählt, daß Cyrus an den Fluß Chalos kam, wo es große zahme Fische gab, welche die Sprer für Götter hielten und ihnen nichts zu Leide thun ließen.

worfen. Denn bie bei ben Ginen für Götter gehalten find, werden bei ben Anbern zu Schlachtopfern und Opfergaben für ihre fogenannten Götter permendet, und Die Opfer für Die Ginen find wieber Götter für Die Undern. Die Aeapptier verehren bas Rind, nämlich ben Apis, ber ein Stier ift, und Andere opfern biefen bem Bene. Denn wenn fie nicht gerade Die opfern, Die fie gur Berehrung aufgestellt haben, fo fcbeinen fie boch, indem fie Aehnliches opfern, bas Gleiche barzubringen. Die Libber haben einen Wibber, ben fie Ummon nennen, jum Gotte, und biefer wird von Andern ben Göttern gum Opfer gebracht. Die Inder verehren ben Dionns, intem fie unter ihm ben Wein verfteben, und biefen bringen Undere ben übrigen Göttern Andere bevorzugen Flüffe und Duellen, und bie Neapptier am meiften unter Allen bas Waffer, und nennen bieses Götter, und zugleich maschen Undere und felbst bie Meghptier, Die biefem Gottesbienst zugethan find, fremben und eigenen Schmutz im Waffer ab und merfen ben Reft mit Berachtung von fich. Beinabe die gange Abgötterei ber Meghptier bezieht fich auf bie Opfer ber Götter bei ben Uebrigen, fo baß fie fogar von biefen verspottet werben, baß fie nicht etwa Götter, sonbern bas als Gott behandeln, was nicht nur Andere, fondern auch fie felbst als Subnopfer barbringen.

25. Einige aber sind so weit in ihrer Gottlosigkeit und ihrem Wahnsinn gekommen, daß sie den falschen Göttern sogar Menschen, deren Bilder und Gestalten dieselben sind, schlachten und zum Opfer bringen. Und die Bejammernsmerthen sehen nicht, daß die geschlachteten Opfer die Urstilder der von ihnen gemachten und angedeteten Götter seien. Denn sie bringen Gleiches beinahe Gleichem, ja das Bessere dem Schlechteren dar. Denn Beledtes opfern sie Unbeledtem, und Bernünftiges dem Bewegungslosen. Denn die sogenannten taurischen Schthen bringen ihrer Göttin, die sie dungfrau nennen, 1) die schiffbrüchigen Hellenen.

<sup>1)</sup> Der Artemis, beren Priesterin Sphigenie, Tochter bes Agamemnon, war, gefeiert von Euripides und Göthe.

und welcher von ihnen fie fonst habhaft werben können, zum Opfer bar, indem fie folche Gottlosigfeit gegen bie ftamm= verwandten Menschen an den Tag legen und felbft bie Götter ber Graufamkeit beschuldigen, weil fie bie, welche Die Borfebung aus ben Befahren bes Meeres gerettet bat, schlachten und fo fast ber Vorsehung widerstreben, weil fie . Die Wohlthat berfelben burch die Berwilderung ihrer Seele nicht an ben Tag treten laffen. Anbere aber theilen, wenn fie aus bem Rriege gurudtebren und fiegreich find, Die Befangenen in Schagren zu bunbert, und indem fie von jedem Sundert Ginen auswählen, ichlachten fie fo Biele, als fie Sunderte abgesondert haben. Aber nicht bloß die Schthen laffen fich wegen ber ihnen angebornen barbarischen Wildbeit folde Abideulichkeiten gu Schulben fommen, fonbern es ift ber Bosheit ber Böten und Damonen biefes Schaufpiel eigen. Denn auch bie Alegyptier brachten in alten Beiten ber Bera folche Opfer bar, 1) und bie Phonicier und Rreter fuchten burch Rinberopfer ben Kronos fich gnäbig 3u stimmen. 2) Und die alten Römer verehrten den fogenannten latigrischen Beng 8) mit Menschenopfern. Und bie

1) Nach bem ägyptischen Geschichtschreiber Manetho, aus ber Zeit ber ersten Ptolemäer, brachte man in Heliopolis (Unterägypten) ber Sate, aus ber die Griechen nach ber Zeit bes Herobot bie Hera machten, alle Tage brei Menschenopfer bar. Bgl. Döllinger, Heibenthum und Jubenthum S. 442 u. 421.

3) Roch im zweiten und dritten Jahrhundert n. Chr. wurde alljährlich das Bild des Inpiter Latiaris mit Menschenblut begossen, das die Priester bei den Gladiatorenkämpsen von den töbtlich Getrossenen auffingen. Bgl. Döllinger, Heidenthum und

Jubenthum G. 538.

<sup>2)</sup> Befannt ist ber Molochdienst ber Phönicier, sowie ber Tribut von sieben Knaben und sieben Mädchen, den die Athener alle neum Jahre nach Kreta entrichten mußten, um von dem Ungebener Minotaurus im Labyrinth verschlungen zu werden. Der fretsche Minotaurus war der sprische Moloch, eine menschliche Figur mit Stierkopf. Dieser Moloch entsprach aber dem hellenischen Kronos, der seine eigenen Kinder verzehrte. Bgl. Odlstinger, heidenthum und Judenthum S. 397.

3) Noch im zweiten und dritten Jahrhundert n. Chr. wurde

Ginen machten es fo, bie Anderen anders, und überhaupt beflecten Alle und murben beflectt. Gie murten beflectt. indem fie felbst Mordthaten begingen; fie beflecten aber ibre eigenen Tempel, indem fie mit bem Rauche folder Opfer sie erfüllten. Daraus nun entsprang für bie Men= ichen eine reichliche Saat von lebeln. Denn ba fie faben. baß ihre Götter baran Bergnugen fanben, fo ahmten fie fogleich fetoft ihre Götter in Diefen Berirrungen nach, inbem fie bie Rachahmung beffen, mas fie für beffer anfaben, auch ihrerseits für eine aute That hielten. Daber ließen fich bie Menschen zu Menschenmord, Rindermord und allen Musschweifungen verleiten. Denn fast jede Stadt ift megen ber Mebnlichkeit ihrer Sitten mit ben Sitten ihrer Götter von allen Ausschweifungen angefüllt, und Riemand gilt unter ben Götzentienern für einen braben Mann, außer ber, beffen Ausschweifungen bei ihnen befannt find.

26. Da boten sich einst in alter Zeit in den Götentempeln Phöniciens Weiber an, die den dortigen Göttern den Lohn, den sie mit ihrem Körper verdienten, zum Opfer brachten und der Meinung waren, sie könnten durch Unzucht die Gunst der Göttin erlangen und dieselbe sich dadurch geneigt machen. Männer dagegen, die ihre Natur verläugnen und nicht mehr Männer sein wollen, nehmen die Natur don Weibern an, als ob sie dadurch einen Dienst und eine Ehre der Mutter der bei ihnen eingeführten Götter erweisen könnten. Und Alle leben in Gemeinschaft mit den Verworfensten und wetteisern unter einander in der Schlechtigsfeit, wie der heilige Diener Ebristi, Baulus, gesagt hat: "Ihre Weiber versehrten den natürlichen Gebrauch in den widernatürlichen. In gleicher Weise verließen die Männer den natürlichen Gebrauch des Weibes und entbrannten in

<sup>1)</sup> Der Ustarte, die hier als die sprische Aphrodite erscheint. Ebenso ift unter der bald darauf erwähnten Mutter der Götter die nämliche Astarte zu verstehen, die als Mondgöttin mit Epbele identisch erscheint.

gegenseitiger Luft, indem Manner mit Mannern Schandliches trieben." 1) Indem fie bieß und Aehnliches thun, geben fie zu und beweifen, daß ihre fogenannten Götter ein abnliches Leben geführt haben. Denn von Zens haben fie Anghenschändung und Chebruch, von Aphrodite Unzucht, pon Rhea Ausschweifung, 2) von Ares Mord, von Antern Underes bergleichen gelernt, mas von ben Gefeten beftraft wird, und wovon jeder vernünftige Mann mit Abichen fich abwendet. Ift es alfo noch recht, Die fur Götter gu halten, die dergleichen thun, und nicht vielmehr wegen der Muggelaffenbeit ber Sitten fie für unvernünftiger angufeben als bie unvernünftigen Thiere? Ift es recht, Die für Menfchen zu halten, die fie verehren, und nicht vielmehr fie zu bedauern, als unvernünftiger benn unvernünftige Thiere. und leblofer, ale bie unbelebten Befen? Denn wenn fie ben Geift ihrer Seele 3) betrachtet batten, fo maren fie nicht bierin gang gum Ralle gefommen und batten nicht ben mahren Gott, ben Bater Chrifti, verläugnet.

27. Aber vielleicht werben die, welche höher stehen als diese und mit Berwunderung über die Schöpfung ersüllt sind, indem sie sich der von uns nachgewiesenen Gräuel schämen, selbst nicht in Abrede stellen, daß das von Allen leicht ersannt und widerlegt werden könne. Sie werden aber glauben, daß jene ihre Ansicht sicher und unwiderleglich sei, nach welcher sie die Belt und ihre Theile verehren. Denn sie werden sich rühmen, daß sie nicht Steine, Holzstüde und Gestalten von Menschen und unvernünftigen geslügesten, kriechenden und vierfüßigen Thieren, sondern die Sonne und den Mond und den ganzen Schmud des

<sup>1)</sup> Röm. 1, 26.

<sup>2)</sup> Aoedysia. Bielleicht zu beziehen auf ihr Berhaltniß zu Aths ober Abonis, ber zugleich ihr Geliebter und Priefter war.

<sup>3)</sup> Tỹς kaurau ψυχής τον νουν. Athanasins unterscheibet νους und ψυχή; νους ist eine Krastiber ψυχή. Bgl. c. 30. A. 1.

Simmels und hinwiederum die Erbe und alle Feuchtigkeit verehren und anbeten. Und sie werden behaupten, baß Riemand beweifen konne, daß biefe nicht von Ratur Götter feien, da Allen offenbar ift, daß biese Dinge meber unbelebt noch vernunftlos find, sondern sich sogar über bie menschliche Natur erheben, indem fie im himmel, jene bagegen auf der Erbe ihren Wohnsitz haben. Es geziemt fich alfo, auch barüber feine Betrachtungen und Nachforschungen anzustellen. Denn gewiß wird unsere Unterfuchung gegen fie bierin einen richtigen Begenbeweis finben.

Bevor wir aber die Betrachtung und ben Beweis beginnen, genügt es, bag bie Schöpfung felbst gegen fie beinabe ihre Stimme erbebt und erklart, bag Gott ihr Schöpfer und Baumeifter fei, ber Bater unfere Berrn Jefu Chrifti. ber über fie und bas Weltall herrscht, von bem bie Schein= weisen sich abwenden und die von ihm zu Stande gebrachte Schöpfung anbeten und vergöttern, ba boch fie felbit ben Berrn anbetet und bekennt, ben Jene ihretwegen verlängnen. (Denn die Menschen, welche Die Theile ber Schöpfung anstaunen und fie für Götter halten, werben leicht burch das gegenseitige Bedürfniß der Theile widerlegt.) 1) Sie fennzeichnet und offenbart ben Bater bes Wortes auch als ihren herrn und Schöpfer durch den unwiderstehlichen Befehl bes Gehorsams gegen ihn, 2) wie es auch im göttlichen Gefetze heißt: "Die himmel erzählen bie Herrlichfeit Gottes, und bie Werke feiner Banbe verfündet bas Firmament." 3)

Ein nicht undeutlicher, sondern gang klarer Beweiß hiefür steht aber benen zu Gebote, beren Beistesauge nicht

<sup>1)</sup> Dieser Satz paßt an dieser Stelle nicht in den Zusammen-hang, wohl aber, wenn man ihn den zwei solgenden Sätzen nachsetzt, vor: "Denn wenn Einer die Theise u. s. w." 2) Indem sie dem Geborsam gegen Gottes Anordnung sich

nicht entziehen fann.

<sup>3) \$1. 18, 1.</sup> 

vollständig geblendet ift. Denn wenn Einer die Theile ter Schöpfung für fich burchgebt und jeben einzeln betrachtet. 3. B. Die Sonne für fich allein und ben Mond befonters, und hinwiederum Erbe und Luft. Barme und Ralte. Trodenheit und Raffe aus ihrer gegenseitigen Berbindung trennt, jedes für sich nimmt und abgesondert betrachtet, fo wird er finten, baß burchaus nichts fich felbst genüge, fonbern Alles bes gegenseitigen Beiftanbes bedürfe und fich burch ben gegenseitigen Beiftand erhalte. Denn die Sonne bewegt fich im Kreise mit bem ganzen himmel und wird von ihm umfangen und tritt niemals aus feinem Kreife; ber Mond und die übrigen Geftirne geben Zeugniß, bag ihnen Beiftand von der Sonne fommt; von der Erbe tritt es wieder an den Tag, baß sie nicht ohne Regen Früchte bervorbringe; ber Regen aber wurde hinwiederum ohne Beibilfe ber Wolfen nicht auf bie Erbe fallen, aber auch bie Wolfen würden ohne die Luft von felbst sich niemals bilben und Bestand haben. Die Luft aber wird niemals von sich selbst, sondern vom Aether burchglüht und erhält ihr Licht vom Sonnenlichte. Quellen und Ströme werden fich ohne die Erbe niemals bilben. Die Erbe ift nicht auf fich felbst gestütt, sondern hat sich auf ber Substang ber Bewässer niebergelaffen, aber auch biefe find umfangen und mitten im Weltall eingeschloffen. 1) Das Meer aber und ber große Dcean, ber um die gange Erde von außen berumfließt, wird von den Winden aufgewühlt und hingetrieben, wohin die Beftigkeit ber Winde ihn schleubert. Und die Winde felbst entstehen nicht in sich felbft, sonbern nach benen, bie bievon gehandelt haben, in der Luft, wenn ber Aether die Luft burchglüht und erwärmt,2) und weben überall burch sie.

<sup>1)</sup> Athanasius hat die uns befrembende geologische Ansicht, daß das Innere (der Kern) der Erde aus Wasser bestehe. Das sagt der Wortlaut der Stelle deutlich. Bgl. S. 96. A. 1.

<sup>2)</sup> Das Wort Aether hat bei ben Alten verschiedene Beteutungen. So bedeutet es ben oberen himmelsraum, in bem

Und wer ist in Betreff der vier Elemente, aus denen die Natur der Körper zusammengesetzt ist, ich meine die Wärme, Nässe, Trockenheit und Feuchtigkeit, so sehr um seinen Berskand gekommen, daß er nicht wüßte, daß diese miteinander verdunden bestehen, getrennt aber und für sich allein sofort sich gegenseitig zerstören, je nachdem das eine oder andere unter ihnen das llebergewicht erlangt? Denn die Wärme wird von dem Uebergewicht der Kälte zerstört, die Kälte hinwiederum von ter Krast der Wärme vernichtet, das Trockne ferner vom Nassen angesenchtet, und dieses wiederum

vom ersteren ausgetrochnet.

28. Wie waren nun bas Götter, ba fie bes gegenseitigen Beiftandes bedürfen? Der wie geziemt es fich, zu ihnen Bu beten, ba fie felbit einander um Beiftand gnrufen muffen? Denn wenn man von Gott fagt, baf er nichts bedürfe. sondern daß er sich selbst genüge und von sich selbst voll fei, und daß in ihm Alles bestehe ober vielmehr, baß er felbst an das Weltall etwas abgebe, 1) wie ist es recht, Sonne, Mond und die übrigen Theile ber Schöpfung, Die nicht so beschaffen sind, sondern sich nicht einmal gegenseitig Bilfe bringen tonnen, Götter zu nennen? Aber vielleicht gestehen sie selbst zu, daß sie getrennt und für sich ge= nommen Bedürfnisse haben, weil ber Beweis hiefur offen auf ber Band liegt, behaupten aber, indem fie Alles mit= einander werbinden und zu einem einzigen großen Körper Bufammenfaffen, bas Bange fei Gott. Denn nachdem ein Banges fich gebilbet hat, werben fie von außen feine Bilfe mehr brauchen. Das Gange wird fich felbst genügen

bie Sonne und Gestirne sich befinden, die Grundsubstanz bes Weltalls (Weltzeele), dann das Princip der Wärme, das, was die neue Physis Wärmestoff nennt.

<sup>1)</sup> Toîş năsıv ênisisisva. Montjaucon: omnibus dare ut consistant; Ambrofius: qui omnibus tribuat esse. Montjaucon hat wohl svoińzew zu ênisissovai gezozen, Ambrofius eine andere Lefeart, vielleicht to einai sissovai, zu Grunde gelegt.

und zu Allem ausreichen, werben bie falschen Beifen fagen. bamit fie auch von biefer Seite Wiberlegung finden. Denn bieses Wort wird nicht minder geeignet sein als bas Bor= bergebende, um ihre Gottlosigkeit und ihre große Unwissen= beit zu beweisen. Denn wenn burch bie Berbindung bes Einzelnen bas Bange zu Stande kommt, fo besteht auch bas Ganze aus ben einzelnen Theilen. Das Bange alfo bilbete fich aus Theilen, und bas Einzelne ift ein Theil bes Ganzen. Das ift aber von den Borftellungen, die wir uns von Gott machen, himmelweit entfernt. Denn Gott ift ein Ganges und besteht nicht aus Theilen, und er ift nicht aus verichiebenen Dingen zusammengesett, sontern er bat selbst alles Zusammengesetzte erschaffen. Sieh' nur, welche Gottlosigkeit sie aussprechen, indem sie so von ber Gottheit reben! Denn wer aus Theilen besteht, ber wird burchaus als in sich selbst ungleichartig und aus Ungleichartigem ge= bilbet erscheinen. Denn wenn er bie Sonne ift, ift er nicht ber Mond, und wenn er ber Mond ift, ist er nicht bie Erbe, und ist er die Erbe, so ware er nicht bas Meer, und wenn fo Einer bas Einzelne burchgeht, wird er bas Unpaffende biefer ihrer Rebe finden. Man fann bieß auch an unferm menschlichen Körper feben und fie wiberlegen. Denn wie das Auge nicht das Gehör, und bas Gehör nicht Die Sand, ber Bauch nicht die Bruft, und hinwiederum ber Nachen nicht ber Fuß ift, und aus biesen verschiedenen Theilen ein Körper entsteht, beffen Theile nach bem Beburfniß zusammengefügt find, aber getrennt werben, fobalb bie Zeit erscheint, wo die Ratur, die bas geeinigt hat, es wieder trennt, wie Gott es befiehlt und will, fo muß, - mag ber Bute felbst ben Ausbruck verzeihen, - wenn fie Die Theile der Schöpfung zu einem Leibe verbinden und Gott nennen, er in sich felbst sich unähnlich fein, wie wir gezeigt haben, und sich wieder theilen laffen, da die Theile nach ibrer Natur theilungsfähig find.

29. Auch auf andere Weise kann man sie durch die Erforschung der Wahrheit ibrer Gottlosigkeit überführen. Denn wenn Gott unförperlich ist und unsichtbar und nach

Teiner Natur nicht berührt werben fann, warum ftellen fie fich Gott als einen Körper vor und erweisen bem, was ben Augen erscheint, und was wir mit ber Sand berühren, gott= liche Ehre? Und hinwiederum, wenn es mahr ift, mas man von Gott fagt, baß er in Allem Macht habe und nichts ihn, er aber Alles überwältige und beherriche, warum feben die, welche die Natur vergöttern, nicht ein, daß sie über Diese Bestimmung bes Wesens Gottes binausfalle? Denn wenn die Sonne unterhalb ber Erbe ift, fo verhindert ber Erdschatten ben Anblick ber Sonne. Den Mond aber perbirgt bei Tage bie Sonne in ihrem Lichtglang. Und bie Früchte ber Erbe beschädigt oft ber Hagel, bas Feuer aber erlischt, wenn es von Waffer überschwemmt wirb. Den Winter verdrängt ber Frühling, ben Frühling weift ber Sommer in feine Grengen gurud, ten binwiederum ber Berbst verbindert, die ihm gezogenen Grengen gu über-Wenn sie nun Götter waren, fo follten fie nicht einander sich überwinden und verdrängen laffen, fondern immer miteinander verbunden fein und eine gemeinfame Thatigfeit entwickeln. Es mufite bei Tage und bei Nacht Die Sonne sammt bem Monde und der übrigen Schaar ber Gestirne gleiches Licht haben und biefes Allen leuchten und Alles erhellt werten. Es müßten zugleich Sommer, Winter, Frühling und Berbst ohne Wechsel und miteinander bestehen. Es mufite bas Meer fich mit ben Quellen vermischen und ben Menschen einen gemeinsamen Trank barbieten. Es mußte Winoftille fein, und mußten zu gleicher Beit die Winde weben. Es müßten zugleich Feuer und Baffer zu tem nämlichen gemeinfamen Gebrauche ben Menichen sich barbieten. Es wurde auch von ihnen Niemand einen Schaben zu erleiden haben, ba fie nach ihrer Ansicht Bötter find und nichts jum Schaben, sonbern vielmehr Alles jum Ruten thun. Da aber bieß wegen bes inneren Begensates nicht geschehen fann, wie ift es möglich, biefe Dinge, die im Gegensatz steben und fich befämpfen und fich nicht miteinander verbinden fonnen, für Götter gu halten und ihnen göttliche Ehre gu erweisen? Und wie konnte bas,

mas feiner Matur nach in fich felbst uneins ift. bas Bebet Anderer um Frieden erhören und fie in Eintracht erhalten? Es versteht sich alfo, baf meber die Sonne, noch ter Mond. noch fonst ein Theil ber Schöpfung, vielmehr noch - weber Die Bilder in Stein. Gold und andern Stoffen, noch Beus. Apollo und die übrigen, wie fie von ben Dichtern gefeiert werden, mahrhaft Bötter fein konnen, wie wir nachgewiesen haben: fondern Die einen tavon find Theile ber geschaffenen Natur, die andern find leblos, noch andere find nur fterb= liche Menschen. Darum ift auch die Unbetung und Bergötterung biefer Dinge nicht eine Anleitung gur Frommigfeit, sondern gur Gottvergeffenheit und jeder Urt von Gott-Tofigkeit, und ber Beweis einer völligen Abirrung von ber Erkenntniß bes einen allein mahren Gottes, ich meine ba ben Bater Christi. Da wir alfo bieß in folder Beife widerlegen fonnen und wir gezeigt haben, baß ber Boben= bienst ber Bellenen von jeter Urt ber Gottlosigfeit wimmelt und nicht gum Ruten, fontern gum Berberben unter ben Menschen eingeführt worben ift, fo lagt uns benn nun, nachdem wir den Irrthum widerlegt, wie wir Anfangs versprochen, 1) ten Weg ter Wahrheit wandeln und den Regenten und Baumeister bes Weltalls betrachten, bas Wort bes Baters, bamit wir burch ihn auch Gott feinen Bater erkennen, und bamit die Beiten begreifen lernen, wie weit fie von der Wahrheit sich entfernt baben.

30. Im Vorhergehenden haben wir nur die Verirrungen der Menschen widerlegt. Der Weg der Wahrheit wird aber zu dem wahrhaft existirenden Gott zu führen suchen. Um aber diesen zu erkennen und genau zu erfassen, brauchen wir Niemand anderen als uns selbst, und es ist nicht, wie Gott selbst über Alles erhaben ist, so auch der Weg zu ihm ferne von uns oder außerkalb unser, sondern er ist in uns, und wir können in uns seinen Ausgangspunkt sinden, wie Moses mit den Worten lehrte: "Das Wort des Glaubens

<sup>1)</sup> C. 1 gegen Ende.

ist in unserm Herzen," 1) und was auch ber Erlöser mit ben Worten zu verstehen gab und betheuerte: "Das Reich Gottes ift in euch." 2) Denn ba wir in uns ben Glauben und bas Reich Gottes baben, fonnen wir ben Ronig bes Weltalls, bas erlofende Bort bes Baters, ohne Mühe betrachten und erkennen. Und es follen Die Beiben nichts porschüten, welche die Göten verehren, noch sonst irgend Jemand fich täuschen, als ob ihm biefer Weg nicht offen ftanbe und er bierin eine Entschuldigung feiner Gottlofigfeit fande. Denn Alle baben wir ibn betreten, und wir haben ihn Alle, wenn auch nicht Alle auf ihm mandeln. sontern Manche von ihm abweichen und neben ihm wandeln wollen wegen ber von außen sie anlocenden Bollufte bes Lebens. Und wenn man fragen follte, was bas für ein Weg fei, fo entgegne ich einfach, baß es bie Seele eines Jeden sei und der in ihr wohnende Beift, 3) Denn durch ibn allein fann Gott betrachtet und erfannt werben, es mußten benn bie Gottlofen, fo wie fie Gott laugnen, auch in Abrede ftellen, baß fie eine Geele haben, wogu fie mehr Recht als zu ihren übrigen Behauptungen hatten. Denn nur, wer keinen Beift hat, fann Gott läugnen, ber biefen geschoffen und gebildet bat. Daß nun jeder Mensch eine Seele bat, und zwar eine vernünftige, muffen wir wegen ber Einfältigen furs zeigen, jumal bieß auch einige Baretifer 1) laugnen und meinen, bag ber Menich weiter aus nichts als aus ber außeren Rorpergestalt bestebe, bamit fie, wenn wir für biefe 5) ben Beweiß geliefert haben, um so beutlicher bie Widerlegung bes Götenbienstes von sich felbit finden fonnen.

<sup>1)</sup> Deuteron. 30, 14.

<sup>2)</sup> Luc. 17, 21.

<sup>3)</sup> Bergl. c. 26, A. 3.

<sup>4) 3.</sup> B. bie Ophiten (f. Ritters Rirchengesch. 1. B. G. 94).

<sup>5)</sup> Für bie Seele.

31. Rire Erste nun ift es fein geringes Rennzeichen ber Bernünftiakeit ber Menschenfeele, baß sie von ben unpernfinftigen Thieren fich unterscheibet. Denn befibalb pflegt die Natur jene unvernünftig zu nennen, weil bas Menschengeschlecht vernünftig ift. Dann burfte aber auch bieg ein beachtenswerther Beweis fein, bag ber Mensch allein über bas, mas außer ihm ift, nachbenft und, was abwesend ift, sich vergegenwärtigt und wieder darüber nach= benft und für bas. was ihm bas Beffere buntt, fich entscheidet. Denn die unvernünftigen Thiere seben nur, was anwesend ist, und geben nur auf bas los, mas in die Augen fällt, wenn auch baraus ein Schaben erwächst, ber Mensch aber gebt nicht auf bas los, mas er erblickt, sonbern er prüft querft mit feinem Urtheil, mas er mit Augen fiebt. Oft ift er baber, wenn er barauf los ging, burch bie Ueberlegung zurückgehalten worben, und wenn er etwas überlegt hatte, überlegte er es zum zweiten Dale. Und Jeter fühlt, wenn er ein Freund der Wahrheit ift, daß der Menschen= geist eine andere Beschaffenheit bat als die leiblichen Sinne. Deßhalb nun, weil er eine andere Beschaffenheit hat, wird er fogar dum Richter über bie Sinne, und mas biefe erfaffen, bas untersucht er und erhält es in ber Erinnerung und zeigt ihnen das Beffere. Denn bem Auge fommt nur bas Seben zu, ben Ohren bas Boren, bem Munde Die Emvfindung des Geschmackes, und ber Rafe bie ber Berüche. ben Sänden die des Rühlens. Was man aber feben und boren, was man fühlen, schmeden und riechen foll, bas können nicht mehr bie Sinne, sondern nur die Seele und ber in ihr wohnende Beift entscheiden. Gewiß fann auch bie Band bas Schwert ergreifen und ber Mund Gift vertoften, aber er weiß nicht, daß es schadet, wenn nicht ber Beift es erkennt. Und es verhält sich hiemit, bamit wir unter einem Bilbe es uns veranschaulichen, wie mit einer gut construirten Leier und bem mit Runftgewandtheit sie fpielenden Tonkunftler. Denn wie jede Saite ber Leier ihren eigenen Ton hat, die eine einen tiefen, die andere einen hoben, eine einen mittleren, wieder eine andere einen

anderen, ihre Harmonie und Berbindung aber nur vom Künftler beurtheilt und gefunden werben fann; - benn bann zeigt fich ihre Harmonie und richtige Berbindung, wenn ber, welcher bie Leier halt, an bie Saiten fchlagt und jebe in entsprechender Weise berührt: - in Diefer Beife urtbeilt, ba bie Sinne im Rorper wie eine Leier gestimmt find, wenn ber verftandige Beift fie regiert, bann auch bie Seele und weiß, mas fie treibt und thut. Das ift aber allein ben Menschen eigen, und bas ift bie Bernunft in ber Seele ber Menschen, burch beren Bebrauch fie fich von ben unvernünftigen Thieren unterscheibet und gu erkennen gibt, baß fie in Babrheit etwas Unberes ift als bie außere Rörpergestalt. Oft stellt baber ber Mensch, wenn auch ber Rörper fich auf ber Erbe befindet, fich por, mas im himmel ift, und betrachtet es, und oft, wenn ber Körper rubt und unthätig ift und schläft, ift bas Innere bes Menschen in Bewegung, und er betrachtet, mas außer ihm fich befindet, indem er in der Fremde ift, berumwandelt und feinen Bekannten begegnet und babei oft, mas er bei Tage thut, abnt und vorber erfennt. Bas follte aber bas Underes fein als Die vernünftige Seele, burch welche ber Mensch bas benkt und gewahr wird, mas über ihm ift?

32. Auch das mag noch zur gründlichen Widerlegung derer dienen, welche schamlos die Vernunftlosigkeit bebaupten. Wie kann der Mensch, da sein Körper der Natur nach sterblich ist, über die Unsterblichkeit nachdenken und oft für die Tugend sich in den Tod stürzen? Oder wie kann sich der Mensch, da der Körper vergänglich ist, das Ewige vorstellen, so daß ihm gleichgiltig ist, was nahe liegt, und er nach Jenem Verlangen trägt? Der Körper könnte nicht aus sich selbst einen solchen Gedanken sassen nachdenken, was außer ihm liegt. Denn er ist sterblich und vergänglich. Es muß aber etwas Anderes Seinen Gegensat bildet. Was nun könnte das wieder seinen Gegensat bildet. Was nun könnte das wieder seine vernünstige und unsterbliche Seele? Denn nicht von außen, sondern im Innern erzeugt sie, wie der Tonkünstler

auf ber Leier, im Körper ben befferen Laut. Wie binwiederum, ba bas Auge von ber Natur jum Geben, bas Dhr jum Goren bestimmt ift, wenden fie fich von bem Einen ab und mablen bas Andere? Denn wer ift es, ber das Ange vom Sehen abwendet? Drer wer verfperrt bie Dhren, Die fähig sind zu boren, baß fie nicht boren? Dter wer hindert ben Geschmackefinn, ber von Ratur geeignet ift zu toften, oft an feiner natürlichen Berrichtung? Wer balt bie Sand, Die von ber Natur gur Thatigfeit bestimmt ift, ab, etwas zu berühren ? Wer halt ben Beruchsfinn, ber gleichfalls gum Riechen bestimmt ift, gurud, von lieiner Fähigfeit Gebrauch zu machen? Wer ift es, ber bieß gegen bie natürliche Anlage bes Körpers bewirft? Der wie läßt fich der Körper von seiner Natur abwentig machen und ben Rathschlägen eines Andern unterwerfen und sich nach beffen Wink leiten? Das beweist eben nichts Anderes als bas Dafein einer vernünftigen Geele, die über ben Körper berricht. Denn ber Körper fann von Natur fich nicht felbit bewegen, sondern wird von etwas Anderem angetrieben und fortgetragen, wie auch ein Bferd fich nicht felbst anspannt. fondern von feinem Berrn in Bewegung gefett wird. Deßhalb gibt es benn auch für die Menschen Gefete, bas Bute zu thun und bas Bofe gu meiben. Die unvernünftigen Thiere aber fonnen die lebel nie bemeffen noch beurtheilen. ba es ihnen an Bernünftigkeit und vernünftigem Denken fehlt. Daß es nun in ben Menschen eine vernünftige Seele gibt, glaube ich im Vorhergebenden bewiesen zu baben.

33. Aber daß die Seele auch unsterblich ift, auch das muß man in der Lehre der Kirche wissen, um die Nichtigkeit der Göben darzuthun. 1) Die Kenntniß hievon dürfte sich viel leichter und bequemer aus der Kenntniß des Körpers

<sup>1)</sup> Wie sich aus ber Unsterblickeit ber Seele bie Nichtigkeit ber Götzen barthun laffe, zeigt Athanofius c. 34, wo er fagt: "Obschon sie eine unsterbliche Seele haben, so fiellen sie boch Gott in sterblichen Dingen bar."

und aus ber Bericbiebenheit ber Geele und bes Rorpers ableiten laffen. Denn wenn wir nachgewiesen haben, baß fie vom Körper verschieden sei, ber Körper aber von Ratur fterblich ift, fo muß die Geele unfterblich fein, weil fie nicht wie ber Leib ift. Und binwiederum wenn Die Geele ten Körper in Bewegung fett, wie wir gezeigt haben, und nicht fie felbft von etwas Underem in Bewegung gefett wirb, fo folgt baraus, bag die Seele von fich felbst sich in Bemegung fete, und baß fie, wenn ber Rorper gur Erte gurud= gekehrt ift, wieder von sich felbst bewegt werde. Denn nicht bie Seele ift es. welche ftirbt, fondern burch ihr Entweichen ftirbt ber Körper. Wenn nun auch fie vom Körper in Bewegung gefett murbe, fo mußte folgerichtig, wenn bas Bewegende entweicht, auch fie felbst sterben. Wenn aber bie Seele auch ben Rorper in Bewegung fest, fo muß fie um fo mehr fich felbit bewegen. Weil fie fich aber burch fich felbit bewegt, so muß sie nothwendig auch nach tem Tode bes Rörvers noch leben. 1) Denn die Bewegung ber Geele ift nichts Unberes als ihr Leben, wie wir gewiß vom Körper auch bann fagen, daß er lebt, wenn er sich bewegt, und ihn tobt nennen, menn feine Bewegung aufhört. Das fann man aber auch aus ihrer allgemeinen Thätigkeit im Rörper noch beutlicher abnehmen. Denn wenn sie sich auch im Rörper niedergelaffen hat und in biefen eingeschloffen ift, fo läßt fie fich nicht in ben engen Raum bes Körpers ein= schränken, sondern oft, wenn biefer auf einem Rubebette liegt und fich nicht rührt, sondern wie im Tode ruht, wacht fie burch ihre eigene Rraft und erhebt sich über Die Natur

<sup>1)</sup> Es ist unverkennbar, daß dem Athanasius hier platonische Gebanken vorlchweben. Denn Plato erklärt de legibus l. X. 896 A die Seese als die Bewegung, tie sich selbst bewegen kann. Und im Phädrus c. 24 sagt er, daß jede Seele unsterblich sei, weil dem, was sich immer bewegt, die Unsterblichseit zukomme, was aber etwas Anderes in Bewegung setzt und von etwas Anderem in Bewegung gesetzt wird, weil ein Ende der Bewegung in ihm eintrete, auch ein Lebensende habe.

bes Rörbers, und wie wenn fie biefen verlaffen batte, betrachtet und beobachtet sie, obschon sie im Körper bleibt, bas lleberirbische. Dft auch trifft fie zusammen mit ben Beiligen und Engeln außerhalb ber irbischen Körverwelt und begibt fich zu ihnen im Bertrauen auf Die Reinheit bes Beiftes. Um wie viel mehr wird fie, wenn fie fich vom Körber trennt, sobald es Gott gefällt, ber sie baran ge= fesselt bat, eine noch beutlichere Erkenntnif ihrer Unfterb= lichkeit gemähren? Denn wenn fie felbft in Berbindung mit rem Körper bes Lebens außerhalb bes Körpers nicht perluftig ging, fo wird fie beffelben um fo weniger nach bem Tode des Körpers verluftig geben. Und fie wird beständig leben, weil sie Gott so geschaffen bat burch sein Wort. unfern Berrn Jefus Chriffus. Denn begbalb ift ihr Sinnen und Trachten auch auf bas Unfterbliche und Ewige gerichtet, weil sie unsterblich ift. Und wie, ba ber Körper fterblich ift. beffen Ginne bas Sterbliche schauen, fo muß auch die Seele, da fie Unfterbliches benft und schaut, nothwendig auch felbst unsterblich sein und ewig leben. Denn bie Vorstellung und der Gedanke ber Unsterblichkeit verlaffen sie niemals, sondern begleiten sie und dienen in ihr gleichsam als Zunder zum Unterpfand ber Unfterblichkeit. 1) Deghalb nun hat fie auch den Begriff der Wiffenschaft von Gott') und findet in fich felbst den Weg, indem fie nicht von außen, sondern aus sich felbst die Kenntniß und Auffassung des Wortes Gottes entlebnt.

34. Wir wiederholen also, was wir vorhin gesagt haben. Wie sie Gott läugnen und leblose Dinge verehren, so sinden sie, indem sie keine vernünftige Seele zu haben glauben, gerade darin die Strase ihres Wahnsinns, daß sie sich zu den unvernünftigen Wesen rechnen, und verdienen

2) Die Seele hat das Gottesbewußtsein. (Möhler, Athan.

1. 8. S. 151.)

<sup>1)</sup> Intem bie Seele baburch an ihre Unsterblichkeit erinnert und bavon überzeugt wirb.

beghalb, weil fie wie unbelebte Wefen ihre abergläubische Berehrung unbelebten Befen erweifen. Mitleid und beburfen eines Wilhrers. Wenn fie aber eine Seele haben wollen und auf bie Bernunft fich etwas gu Bute thunund zwar mit Recht, warum banbeln fie, wie wenn fie feine Seele hatten, im Biberfpruche gegen bie Bernunft, und benten nicht, wie sie sollen, sondern setzen sich über bie Gottheit? Denn obichon fie eine unsterbliche Seele baben-Die sie nicht seben, so stellen sie boch Gott in sichtbaren und sterblichen Dingen bar. Ober warum febren fie. wie fie von Gott abgefallen find, nicht fo wieber zu ihm zurud? Denn fie konnen, wie fie fich im Bergen von Gott ab= fehrten und aus bem, was nicht ift, fich Götter bilbeten. fich ebenso im Beist ihrer Seele wieder erbeben und zu Gott gurudtehren. Burudtehren aber tonnen fie, wenn fie ieben Schmut ber Begierlichkeit, mit bem fie fich bebect haben, ablegen und fo lange abwaschen, bis fie alles Fremd= artigen, bas ber Seele anklebte, fich entledigen und fie in ibrer ursprünglichen Gestalt ohne Beimischung berftellen. bamit sie so in ihr bas Wort bes Baters schauen können. nach welchem sie auch ursprünglich geschaffen sind. Denn nach bem Bilbe Gottes ift fie gemacht und nach feinem Gleichniß geschaffen, wie auch bie göttliche Schrift anbentet. indem Gott in ihr fpricht: "Laßt uns den Menschen machen nach unferm Bild und Gleichniß." 1) Daher schaut fie auch. wenn fie alles angehäuften Gunbenschmutes fich entlebiat und bloß die Reinheit des Bildes bewahrt, weil diefe in ihrem Glanze bergestellt ift, wie in einem Spiegel bas Wort als das Bild bes Baters und erfaßt in ihm ben Bater, beffen Bild ja ber Erlöfer ift. Dber wenn uns bie Seele nicht genügenden Aufschluß geben fann wegen ber äußeren Dinge, Die ihre Ginsicht verbunkeln, und weil fie bas Beffere nicht fieht, fo fann man wieder durch bie Außenwelt die Kenntniß Gottes gewinnen, ba die Schöpfung

<sup>1)</sup> Ben. 1, 23.

durch ihre Ordnung und Sarmonie wie in Buchstaben uns ihren herrn und Schöpfer anzeigt und sant verfündet.

35. Denn ba ber aute und liebevolle Gott für alle von ihm erschaffenen Seelen forgt; aber, weil er von Natur unsichtbar und unbegreiflich ift, indem er jebe geschaffene Natur überragt, bas Menschengeschlecht von feiner Ertennt= niß ausgeschlossen geblieben mare, weil biefes aus bem ftammt, was nicht war, er aber ungeschaffen ist: so bat Bott beghalb burch fein Wort bie Schöpfung fo eingerichtet. baß ihn die Menschen, ba er von Natur unsichtbar ift, wenigstens aus feinen Werten erfennen fonnen. Denn aus feinen Werken wird ber Rünftler oft auch, ohne bag man ihn sieht, erkannt. Und wie man vom Bildhauer Phidias erzählt, daß seine Runstwerke durch ihre Sommetrie und Die Barmonie ihrer Theile benen, Die fie faben, ben abwesenden Phibias verriethen, so muß man auch aus der Ordnung ber Welt Gott ihren Schöpfer und Baumeister erkennen, wenn man ihn auch mit ben leiblichen Augen nicht fieht. Denn Gott machte feinen übermäßigen Gebrauch von feiner unsichtbaren Ratur — Niemand möge fich auf so etwas berufen — und entzog fich nicht ganglich ber Kenntniß ber Menschen, fondern er richtete, wie ich vorhin fagte, Die Schöpfung fo ein, baß er, wenn man ihn vermöge feiner Natur nicht feben tann, gleichwohl aus feinen Werten erfannt wird. Und das schöpfe ich nicht aus mir felbst, sondern aus bem, mas ich von Gottesgelehrten gelernt habe, gu benen Paulus gebort, ber also an die Romer schreibt: "Denn bas Unsichtbare an ihm wird feit Erschaffung ber Welt an feinen Werken erfannt und geschaut."1) Un bie Lykaonier richtete er aber bie freimuthigen Worte: "Auch wir find Menschen, ben gleichen Leiben wir ihr unterworfen, und predigen euch, ihr follet euch von bem Eitlen abwenden zum lebendigen Gott, ber ben Simmel, die Erbe und das Meer gemacht hat mit Allem, was barin ift, ber

<sup>1)</sup> Röm. 1, 20.

in den vergangenen Zeitaltern alle Bolfer ihre Wege manbeln ließ. Doch bat er fich nicht unbezeugt gelaffen in feinen auten Werfen, indem er vom Simmel uns Regen gab und fruchtbare Zeiten, und unfere Bergen mit Rabrung und Freude erfüllte." 1) Denn wer erfennt nicht, wenn er ben Rreis bes himmels, ben Lauf ber Conne und bes Monbes, bie Stellungen und Bewegungen ber übrigen Geftirne fiebt. bie in entgegengesetten und verschiedenen Richtungen por fich geben, nebenbei bie ungeachtet bes Unterschiedes von allen gleichmäßig eingehaltene Ordnung, daß fie nicht felbft fich regieren, sonbern ein Anderer, ihr Schöpfer, es ift, ber fie lentt? Wer ferner, wenn er bei Tage Die Sonne aufgeben und bei Racht ten Mond scheinen und in einer gang aleichen Anzahl von Tagen ununterbrochen ab= und zu= nehmen und von den Sternen die einen herumirren und vielfach ihren Lauf veräntern, die andern aber ohne Abirrung fich bewegen fieht, wird nicht auf ben Gebanken tommen, baß fie einen Schöpfer haben muffen, ber fie regiert?

36. Wer wird, wenn er sieht, daß das, was entgegengesetzer Natur ist, in Berbindung tritt und sich in übereinstimmender Hammenie befindet, wie wenn Einer sieht, daß das Feuer mit der Kälte und das Trockene mit dem Rassen sich gemischt hat, und daß dieß sich gegenseitig nicht bestämpft und wie aus einem Stoffe einen Körper bildet, nicht auf den Gedanken kommen, daß der, welcher dieß zusammensügte, sich außerhalb desselben besinde? Wer würde, wenn er sieht, daß der Winter dem Frühling weicht, so wie der Frühling dem Sommer und der Sommer dem Herbste, nud daß diese, obschon sie ihrer Natur nach entgegengesetzt sind — denn der eine erregt Frost, der andere Hite, der andere zehrt auf, — gleichwohl alle den Menschen einen gleichmäßigen unschädlichen Gebrauch darbieten, wer würde da nicht einsehen, daß es Jemand gibt,

<sup>1)</sup> Apostelg. 14, 14-16.

ber höher steht als biefe, ber allen Gleichmäßigkeit ver-Schafft und über Alles berricht, wenn er biefen auch nicht fieht? Wer, wenn er sieht, daß in ber Luft die Wolken babin getragen werben, und baß an die Wolfen bas schwere Waffer gefeffelt fei, tommt nicht gur Erkenntniß besienigen. ber bieß aneinander gekettet und angeordnet hat? Dber wer wird, wenn er fieht, daß bie Erde felbst, bie von Ratur ungemein schwer ist, das Waffer zu ihrem Fundamente hat 1) und unbeweglich auf bem verharrt, was von Ratur fich bewegt, nicht zur Ginficht tommen, bag es einen Gott gibt, ber bieß geordnet und gemacht hat? Wer wird, wenn er fieht, baß bie Erbe Frucht bringt gur rechten Zeit, und baß vom Simmel Regen, von ben Fluffen Wafferströme, von ben Quellen Waffersprudel, und Zeugungen von ungleichartigen ") Thieren fommen, und daß dieß nicht immer, fonbern in festgesetzten Zeiten geschehe, furz, wer wird, wenn er wahrnimmt, daß in unähnlichen und entgegengesetten Dingen die gleiche und abnliche Ordnung eingehalten wird. nicht begreifen, daß es eine Kraft gibt, die dien Alles ordnet und leitet, wie es ihr gefällt, und unerschüttert ausharrt? Denn für sich allein könnte es sich nicht bilben und nie jum Borichein kommen wegen bes gegenseitigen Wiberibruchs ber Natur. Denn bas Waffer ist von Natur schwer und fließt abwärts, die Wolfen aber find leicht und bringen rasch auswärts. Und boch sehen wir, daß das schwerere Waffer auf ben Wolfen getragen wird. Und hinwiederum ift die Erde fehr schwer, bas Waffer bagegen wieder leichter als biefe, und gleichwohl wird bas Schwerere vom Leich= teren getragen, und bie Erbe finft nicht abwärts, sonbern fteht unbeweglich. Und ber Mann ift nicht bas Rämliche wie bas Weib, und bennoch verbinden sie fich zu einer Gin= beit, und eine Geburt bes ähnlichen Geschöpfes wird burch

1) Bgl. S. 82 A. 1.

<sup>2)</sup> D. h. von Thieren verschiebenen Geschlechtes, nicht Baftarbe.

beibe bewirkt. Und um es kurd zu machen, bas Kalte ist bem Warmen entgegengesetzt, bas Nasse liegt im Kampfe mit bem Trocknen, und gleichwohl vereinigen sie sich und sind unter sich nicht uneins und bringen burch Eintracht einen Körper und die Geburt aller Dinge zu Stande.

37. Richt alfo hatten die Dinge, die ihrer Ratur nach unter sich streiten, sich geeinigt, wenn nicht ber, welcher sie verband, mächtiger mare und über fie gebieten murbe fo baß auch bie Elemente ihm wie Stlaven einem Berrn geborchen, ihm nachgeben und sich unterwerfen. Und nicht fampft ein jebes, indem es auf feine eigene Natur ichaut. gegen bas andere, sondern indem fie ben Berrn, ber fie vereinigt hat, erkennen, leben fie mit einander in Gintracht. zwar entgegengesetzt von Natur, aber befreundet burch ben Willen des Lenkers. Denn wenn nicht burch einen mäch= tigeren Befehl bieraus eine Mifchung entstanden mare. wie hatte fich bas Schwere mit bem Leichten, ober bas Trodene mit bem Naffen, ober bas Runbe mit bem Beraben, ober bas Feuer mit bem Kalten, ober endlich bas Meer mit ber Erbe, ober bie Sonne mit bem Monbe, ober wie hatten fich bie Sterne mit bem himmel, ober bie Luft mit ben Wolfen vermischt und vereinigt, ba ein jedes eine vom andern abweichende Natur hat? Denn es hatte eine große Zwietracht unter ihnen entstehen muffen, ba bas eine brennt, das andere abfühlt, das schwere nach unten, bas leichte im Gegentheil aufwarts gieht, und bie Sonne er= leuchtet, Die Luft aber verfinstert. Wohl auch Die Sterne würben fich gegen einander erheben, weil die einen ihre Stellung boher, die andern niedriger haben, und die Nacht würde nicht dem Tage weichen, sondern in beständigem Rampf und Aufruhr gegen ihn verharren. Wenn aber das gefchähe, so könnte man nicht mehr Ordnung, fondern Un= ordnung, nicht mehr Regelmäßigkeit, fondern Berwirrung, nicht mehr Bestand, sondern lauter Unbeständigkeit, nicht mehr Maß und Ziel, sondern Uebermaß sehen. Denn burch ben Aufruhr und Widerftreit bes Ginzelnen wurde entweder Alles vernichtet, ober es würde nur ber mächtigere

Theil übrig bleiben. Und das würde wieder Unordnung in die Welt bringen. Denn allein gelaffen und ber Stute ber übrigen beraubt wurde er fein harmonisches Bange bilben, wie auch, wenn bloß ein Fuß und bloß eine Sand übrig ware, ber gange Rorper nicht erhalten bliebe. Denn was gabe es für eine Ordnung, wenn blog bie Sonne schiene, ober bloß ber Mond sich am himmel bewegte, ober es bloß Nacht wäre, oder ber Tag niemals zu Ende ginge? Dber mas gabe es wieder für eine Barmonie, wenn bloß ber Simmel porbanden mare ohne die Sterne, ober die Sterne ohne ben himmel? Und was wurde es auch nüten. wenn es bloß ein Meer gabe, und wenn bloß die Erbe ohne Waffer und ohne die übrigen Theile ber Natur vorhanden ware? Wie würde ferner auf ber Erbe ein Mensch ober überhaupt ein lebendes Wefen zum Borichein kommen, wenn Die Elemente unter sich uneins waren, und wenn eines siegte und zum Bestand ber Körper nicht genügen würde? Denn nie würde bloß aus bem Warmen ober bloß aus bem Ralten, ober bloß aus dem Naffen ober Trodenen fich etwas bilben, sondern es ware Alles ohne Ordnung und ohne alle Form. Aber auch bas, was zu fiegen schiene, könnte ohne Beihilfe bes Uebrigen nicht bestehen. Denn in biefer Weise besteht es auch gegenwärtig.

38. Da nun in der Welt nicht Berwirrung, sondern Regelmäßigkeit, nicht Maßlosigkeit, sondern Maß und Ziel, nicht Unordnung, sondern Ordnung und eine vielgegliederte Ordnung besteht, so müssen wir unsere Gedanken und unsern Sinn dem Herrn zuwenden, der dieß verbunden, aneinander befestigt und in Uebereinstimmung gedracht hat. Denn wenn er auch nicht mit den Augen geschaut wird, so kann man doch auß der Ordnung und Uebereinstimmung der Gegensäße ihren Kenker, Ordner und Herrerscher erkennen. Denn wenn wir sehen würden, daß eine Stadt, die von vielen und verschiedenen Menschen gebildet wird, großen und kleinen, reichen und armen, Greisen und Jünglingen, Männern und Frauen, in guter Ordnung regiert werde, und daß diese ihre Bewohner zwar verschieden sind, aber

in Eintracht leben, und weber bie Reichen gegen bie Armen. noch die Großen gegen die Kleinen, noch die Junglinge gegen die Breife fich erheben, fondern Alle fich in gleichem Mage bes Friedens erfreuen, - wenn wir bas feben murben, fo murben wir gewiß benken, daß ein Regent porhanden ift, ber bie Gintracht aufrecht halt, wenn wir ibn auch nicht feben. Denn die Berwirrung verrath ben Mangel einer Regierung, die Ordnung aber beutet auf einen Berr-Denn auch wenn wir im Körper Die gegenseitige Uebereinstimmung ber Gliedmassen seben, indem nicht bas Auge mit bem Gebor im Rampfe liegt, noch auch die Sand fich gegen ben Fuß erhebt, fondern jedes Glied ohne Widerftand feinen Dienst thut, schließen wir hieraus, bag nothwendig eine Seele im Körper sei, von ber jene beberricht werben, wenn wir sie auch nicht feben. Go muffen wir auch aus der Ordnung und Harmonie der Welt Gott, den Berrscher der Welt, erkennen, und zwar einen und nicht viele. Diefe geordnete Ginrichtung und die übereinstimmende Barmonie ber Welt beutet nicht auf Viele, sondern auf Einen, ber sie regiert und beherrscht, bas Wort. nicht könnte, wenn es viele Berricher in ber Schöpfung gabe, eine folde Weltordnung aufrecht erhalten werben, fondern es würde wieder Alles in Unordnung gerathen. weil ihrer viele wären und ein jeder Alles nach feinem Belieben behandeln und den andern befämpfen murbe. Denn wie wir gefagt haben, daß die Bielgötterei Abfall von Gott fei. fo muß auch die Bielberrichaft Abschüttelung ber Berr-Schaft sein. Denn ba ber einzelne bie Berrschaft bes anbern untergraben würde, fo würde zuletzt fein Berricher übrig bleiben, sondern es würde überall bas Berricheramt zum Falle kommen. Wo aber fein Berricher ift, ba tritt nothwendig Unordnung ein. Anderseits beweift die einheitliche Ordnung und Uebereinstimmung vieler und verschiedener Theile, bag nur ein Berricher vorhanden fei. Wie wenn Einer von ferne eine Leier bort, Die aus vielen und verschiebenen Saiten zusammengesett ift, und ihre harmonischen Tone bewundern murbe, weil nicht bloß die tiefe (Saite) ihren Laut

vernehmen läßt, noch die hohe allein, noch die mittlere, sondern alle im gleichen Wetteifer miteinander zusammentönen, und er daraus gewiß abnimmt, daß die Leier sich nicht von selbst bewege, aber auch, daß sie nicht von Bielen geschlagen werde, sondern daß es ein Tonkünstler sei, der den Ton einer jeden Saite zu harmonischem Einklang geschickt verbindet, wenn er diesen auch nicht sieht, so solgt auch, daß, da die Ordnung in der ganzen Welt durchaus passen ist, und weder das Obere gegen das Untere, noch das Untere gegen das Obere sich aussehnt, sondern eine Ordnung in der Gesammtheit sich darstellt, man sich als einen und nicht als viele den Gerrscher und König der ganzen Schöpfung denken müsse, der mit seinem Lichte Alles erleuchtet und bewegt.

39. Man muß also nicht glauben, daß es viele Berrscher und Werkmeister der Schöpfung gebe, sondern der ächten Wahrheit und Frömmigkeit geziemt es, nur einen Schöpfer derselben anzunehmen, zumal die Schöpfung selbst dieß dentlich ans Licht stellt. Denn ein sicherer Beweis, daß es nur einen Schöpfer der Welt gebe, ist dieß, daß es nicht viele, sondern nur eine Welt gibt. Denn es müßte, wenn es viele Götter gäbe, viele und verschiedene Welten geben. Denn es wäre nicht angemessen, daß viele eine Welt schaffen, noch daß eine von vielen geschaffen werbe, 1) wegen der daraus folgenden Ungereimtheiten. Denn sürse, wenn die einzige Welt durch viele entstanden wäre, so verriethe das eine Schwäche der Schaffenden, weil von vielen ein Wert vollendet worden wäre, und

<sup>1)</sup> Es scheint hier auf ben ersten Blick eine Tautologie vorzuliegen, wenn es heißt, es sei weber angemessen, baß viele Götter eine Welt schaffen, noch baß eine von vielen Göttern gelchassen werbe. Aus dem Folgenden wird aber klan, baß Athanasius in der activen Form die Unzukömmlickseit für die Götter, die als schwach erscheinen würden, in der passiven Form die Unzukömmlichteit für eine auf diese Weise entstandene Welt andeuten wollte, die höchst unvollsommen sein müßte.

es ware bas ein nicht geringer Beweis für bie unvollkommene Schöpfungstunft bes einzelnen. Denn murbe einer ausreichen, fo murben nicht viele ben gegenseitigen Mangel auszugleichen brauchen. Aber behaupten, baß in Gott etwas mangelhaft sei, ift nicht bloß gottlos, sontern übertrifft jeben Frevel. Denn felbst unter ben Menschen wurde man ben nicht einen vollendeten, sondern einen ichwachen Rünft= ler nennen, ber nicht allein, fonbern mit Bielen ein Werk su Stande brachte. Wenn aber ein Jeber bas Bange vollenden könnte und Alle wegen ber Theilnahme an ber Schöpfung thätig waren, so ware bieß lächerlich, wenn Jeder aus Ruhmsucht thätig mare, um nicht bem Berbacht ber Ohnmacht ausgesetzt zu sein. Aber unter ben Göttern eitle Ruhmsucht anzunehmen, ift wieder gang ungereimt. Gerner, wenn Giner fabig war, bas Gange gu ichaffen, wozu bedarf es Bieler, da ja Einer vollständig genügte? Ferner erschiene es als gottlos und ungereimt, wenn bas Beschaffene eines, ber Schaffenben aber viele und verschiedene maren, ba nach einem Naturgesetze bas Gine und Bollfommene por bem Berichiebenen ben Borgug bat. 1) Und auch das muß man nicht überfeben, daß, wenn die Welt burch Viele entstanden ware, sie verschiedene und ihr felbst unähnliche Bewegungen haben würde. In Folge ber Abweichung aber mare wieber, wie wir vorhin bemerkt baben. Verwirrung und Unordnung in der Welt, vorhanden. ba nicht einmal ein Schiff, bas von Bielen gesteuert wirb. ben rechten Lauf einhalten wird, wenn nicht ein Steuer= mann fich ber Steuerruber bemächtigt, noch eine Leier, von Bielen geschlagen, einen Ginklang im Tone hervorbringen wird, wenn nicht ein Rünftler fie schlägt. Da es also nur eine Schöpfung gibt und eine Welt und eine Ordnung in ihr, fo muß man auch nur einen Regenten und Schöpfer

<sup>1)</sup> Es würbe nämlich baraus folgen, bag bie geschaffene Welt vollfommener fei als bie Götter, welche fie ichusen.

für diese annehmen. Denn deßhalb hat auch der Schöpfer selbst die ganze Welt als eine geschaffen, damit man nicht auß der Existenz vieler auch auf viele Schöpfer schließe, sondern, da das Schöpfungswerk eines ist, man auch glaube, daß es nur einen Schöpfer gebe. Und nicht ist deßhalb, weil es nur einen Schöpfer gibt, auch nur eine Welt wenn es könnte Gott auch andere Welten schaffen — sondern man muß, weil die geschaffene Welt eine ist.

glauben, baf fie nur einen Schöpfer habe.

40. Wer nun ift biefer? Denn bieß muß man anmeift zeigen und aussprechen, bamit Riemand, weil er biefen nicht kennt, in Irrthum verfalle und einen andern annehme und wieder ber gleichen Gottlosigfeit wie Die Vorerwähnten verfalle. Und ich glaube, daß Niemand mehr bierüber im Zweifel fei. Denn wenn wir nachgewiesen haben, daß bie fogenannten Götter bei ben Dichtern feine Götter feien, und ben Irrthum berer widerlegt haben, welche Die Gefchöpfe vergöttern, und überhaupt ben Beweis geliefert haben, baß ber gange beibnische Botenbienft eine Gottlofigfeit und ein Abirren von Gott fei, fo muß nothwendig nach beren Beseitigung nunmehr bie mabre Berehrung Gottes auf unserer Seite sich finden und, der bei uns angebetet und verfündet wird, allein ber mahre Gott fein, ber Berr ber Schöpfung und, ber Baumeister aller Dinge. Wer nun ift biefer anders, als ber beiligste und über jebes geschaffene Wefen erhabene Bater Chrifti, welcher wie ein guter Steuermann mit feiner Beisheit und feinem Worte, unferm Berrn und Beiland Chriftus, Alles in beilfamer Beife regiert und einrichtet und thut, wie er es für gut halt? Es verhalt sich aber gut, wie es geschaffen ift. und wie wir es vor fich geben feben, ba es fo fein Wille ift. Und bas burfte Jebermann glauben. Denn wenn bie Bewegung ber Schöpfung ohne Bernunft vor sich ginge und die Welt auf Gerathewohl hin fich bewegen würde, fo würde man mit Recht unfern Worten feinen Glauben Schenken. Wenn fie aber aus Bernunft, Beisheit und Gin= ficht bervorgegangen und auf bas Schönste geordnet ift, fo

kann ihr Regent und ber sie geordnet Niemand anders fein. als bas Wort Gottes. Unter Wort aber verftebe ich nicht bas, welches mit jedem geschaffenen Dinge verknüpft und gu einer Einheit verbunden ift, bas Einige auch bas fcblummernbe (σπερματικό») zu nennen pflegen, bas unbelebt ift ohne Denkfraft und Ginficht, und blog burch bie äußere Runft wirft nach ber Renntniß beffen, ber es mittheilt, noch auch bas Wort, wie es bas vernünftige Geschlecht hat, bas aus Gilben befteht und in ber Luft bargeftellt wird, fonbern ich meine bes Guten und bes Bottes aller Dinge lebendigen und wirksamen Gott, der durch sich felbst Wort ift, ber verschieden ist von dem Geschaffenen und der ganzen Natur, ber bas besondere und einzige Wort bes guten Baters ift, ber biese gange Welt eingerichtet hat und burch feine Borsehung erleuchtet. Denn ba er bas gute Wort eines auten Baters ift, so brachte er felbst Ordnung in alle Dinge, indem er Begenfate mit Begenfaten ausglich und fie in vollständiget illebereinstimmung fette. Da biefer Die Kraft und Weisheit Gottes ift, fo breht er ben Simmel im Rreise, erhält die Erbe schwebend und halt fie, obichon fie auf nichts gestütt ift, burch feinen Wint in ihren Angeln fest. Bon ihm beleuchtet theilt die Sonne ber Erbe ben Lichtstrahl mit und erhält ber Mond bas Licht zugemeffen. Durch ihn schwebt auch bas Waffer in ben Wolfen, und ergießt sich ber Regen auf die Erbe, wird bas Meer in feinen Schranken gurudgehalten, und bringt bie Erbe ver-Schiedene belaubte und grunende Baume und Bemachfe bervor. Und wenn ein Ungläubiger in Betreff bes Gefagten in Untersuchung ziehen wollte, ob es überhaupt ein Wort Bottes gebe, fo murbe ein Solcher mahnsinnig fein, wenn er am Worte Gottes zweifelte; er findet aber zugleich ben Beweis in dem, was er sieht, daß Alles durch das Wort und die Beisheit Gottes entstanden ift, und daß nichts von bem Geschaffenen ins Leben getreten mare, wenn es nicht burch bas Wort und zwar bas göttliche Wort entftanben ware, wie wir gefagt haben.

41. Als Wort aber ift er nicht, wie ich gefagt habe. nach Art bes Menschenwortes aus Gilben zusammengefett. fondern bas unveränderte Bilb feines Baters. Denn bie Menschen, ba fie aus Theilen zusammengesetzt und aus bem, was nicht ift, entstanden find, baben in fich auch ein Busammengesettes und auflösbares Bort. Gott aber ift ein feiender und ohne Zusammensetzung. Defhalb ift auch fein Wort ein feiendes und ohne Busammenfetzung, vielmehr ein einziger und eingeborner Gott, ber auch aus bem Bater gut wie aus einer guten Quelle bervorgeht und Alles ordnet und ausammenhält. Die Urfache aber, aus welcher bas Wort, bas Wort Gottes, sich zu ben geschaffenen Dingen berabgelaffen bat, ift mahrhaft bewundernswerth und, läßt erfennen, es habe fich nicht geziemt, baß fie anders wurden, als sie wirklich sind. Denn die Ratur ber ge-Schaffenen Dinge ift als aus bem, was nicht ift, entstanden, für sich betrachtet, hinfällig, schwach und sterblich; ber Gott aller Dinge aber ift nach feiner Natur gut und überaus trefflich. Denbalb ift er auch liebevoll. Denn ber Gute fennt in feiner Beriebung einen Reib. Denbalb beneibet er auch Riemand um fein Dafein, fonbern municht es Allen. 1) damit er feine Liebe gegen Alle äußern fann. Da er alfo fab, baß bie gange geschaffene Natur nach ibrer eigenen Unlage binfällig und auflösbar fei, fo ließ er beghalb, bamit ihr bieß nicht begegne und bas Bange wieder in nichts sich auflöse, nachdem er Alles burch sein eigenes ewiges Wort geschaffen und ber Schöpfung bas Sein verlieben hatte, nicht zu, daß fie bem Undrang und ben Stürmen ber eigenen Ratur ausgesetzt blieb, bamit fie nicht wieber ber Bernichtung entgegengeführt murbe, fondern ba er gut ift, beherricht und erhalt er burch fein Wort, bas gleichfalls Gott ift, die gange Schöpfung, bamit fie burch bie Rubrung. Borfebung und Berrichaft bes Bortes er-

<sup>1)</sup> Auch Plato spricht im Timans biesen Gebanken aus und sagt, baß Gott beghalb bie sichtbare Welt aus ber Unordnung jur Ordnung gurudgeführt habe. Ausgabe v. Stallbaum S. 120.

leuchtet ohne Erschütterung bestehen fann, ba fie theilnimmt an bem wesenhaft feienden Worte bes Baters und burch baffelbe unterftut wird, um fich im Gein gu erhalten und nicht gu erleiben, mas fie erleiben murbe, wenn bas Bort fie nicht bewahrte - ich meine bas Richtfein - "welches Bort ift bas Bild bes unfichtbaren Gottes, ber Erftgeborne ber gangen Schöpfung, weil burch baffelbe und in ihm Alles besteht, bas Sichtbare und Unsichtbare, und M bas Saupt ber Rirche ift,"1) wie Die Diener ber Bahrheit in ben beiligen Schriften lebren. 2)

42. Diefes allmächtige und gang vollkommene beilige Wort bes Baters also verbreitet sich über alle Dinge und entfaltet feine Rrafte nach allen Richtungen, erleuchtet alles Sichtbare und Unfichtbare, fast Alles in fich und umfangt es, läßt nichte feinem Machtgebiete entrinnen, belebt und erhält Alles und in Allem, sowohl bas Einzelne als auch bas Gange in feiner Gesammtheit. Und indem es bie Grundftoffe ber gangen finnlichen Gubftang, b. b. bie Barme, Ralte, Raffe und Trodenbeit gu einem Bangen vermengt, bewirtt es, baß fie fich nicht befampfen, fonbern eine Barmonie in vollem Gintlang barftellen. Durch biefes und feine Rraft liegt weber bas Feuer mit bem Ralten im Rampf, noch bas Raffe mit bem Trodnen, fonbern in Liebe und Freundschaft verbunden erzeugt bas, mas an fich entgegengesett ift, bie erscheinenben Dinge und verleiht ben Rörpern ben Anfang ihrer Existens. 3m Behorfam gegen Diefen Gott. bas Wort, werden bie Dinge auf Erben ins Leben gerufen und entsteben bie bimmlischen. Und burch

<sup>1)</sup> Rol. 1, 15-18.

<sup>2)</sup> Nach meiner c. 43 A. 1 begründeten Ansicht standen die brei ersten Sätze von c. 42 bis: "Im Gehorsam" u. s. w. am Schluß des ersten Absatzes diese Kapitels. Hinter diesem Absatzes folgte dann das ganze 43. Kapitel und dann erst der zweite Absatz von c. 42. Es wird hierauf der Leser ausmerksam gemacht, damit er sich seichter in den logischen Jusammenhang finden fann und nicht vielleicht einen Berstoß der Abschreiber auf Rechnung bes Rirchenvaters fete.

vieses haben das ganze Meer und der große Ocean in den ihnen angewiesenen Grenzen ihre Bewegung, und auf dem ganzen trockenen Lande, wie wir vorhin gesagt haben, grünen und belauben sich mannigsaltige und verschiedene Gewächse. Und damit ich nicht bei bekannten Dingen durch Aufzählung des Einzelnen die Zeit verschwende: nichts gibt es von dem, was ist und entsteht, was nicht durch dasselbe geworden ist und besteht, wie auch der Gottesgelehrte spricht: "Im Ansang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Alles ist durch dasselbe gemacht worden, und ohne dasselbe ist nichts gemacht worden."

Denn wie wenn ein Tonfünftler eine Leier stimmt und bie tiefen Tone mit ben hoben und bie mittleren mit ben übrigen funftvoll verbindet und baburch eine Melodie gum Bortrag bringt, fo auch bringt bie Beisheit Gottes, indem fie bie Welt wie eine Leier in ber Sand halt und bie Dinge in ber Luft mit ben irbischen und bie himmlischen mit benen in der Luft verbindet und bas Ganze mit den Theilen burch ihren Wint und Willen verfnüpft und in Bewegung fest, eine Welt und in biefer eine wohlgefügte Ordnung gu Stande, indem fie felbft bei bem Bater ohne Bewegung verweilt, aber burch ihre Anordnung Alles bewegt, wie es gerade bem Bater gefällt. Denn bas Auffallende bei ber Gottheit bes Wortes ift bieg, baß es burch ein und benfelben Wint Alles zugleich und nicht nacheinander, fonbern insgefammt auf einmal, bas Gerabe, bas Runde, mas oben. was in der Mitte, was unten ift, das Nasse, das Kalte, das Warme, das Sichtbare und Unsichtbare in Bewegung fett und ordnet nach ber Natur bes Ginzelnen. Denn qu= gleich wird burch feinen nämlichen Wint bas Gerabe als gerade und bas Runde als rund in Bewegung gefett, und was in ber Mitte ift, bewegt fich, wie es ift, bas Warme bleibt warm, und bas Trockene trocken. Und Alles wird nach bem Berhältniß feiner Ratur burch baffelbe ins Leben

<sup>1)</sup> Soh. 1, 1-3.

und Dafein gerufen, und es bringt eine wunderbare und

wahrhaft göttliche Barmonie zuwege.

43. Und bamit man einen fo erhabenen Begenffand burch ein Gleichniß sich veranschauliche. 1) so wollen wir uns bas Gefagte unter bem Bilbe eines großen Chores porftellen, alfo, wie wenn ber Chor aus verschiedenen Menfchen, aus Rinbern, Frauen, Greifen und Junglingen besteht. auf bas Beichen eines Leiters Jeber nach feiner Ratur und feinem Bermögen feine Stimme vernehmen läßt, ber Mann wie ein Mann, bas Rind wie ein Rind, ber Greis wie ein Greis, ber Jüngling wie ein Jungling, und Alle eine Barmonie bilben, ober wie unfere Seele unfere Sinne nach ber Thatiafeit eines jeben qualeich in Bewegung fett. fo baß bei einer Sache alle zugleich bewegt werben und bas Auge fieht, bas Gebor bort, bie Banbe taften, ber Beruch riecht und ber Beschmad toftet, oft aber auch bie andern Theile bes Rörpers, fo baß auch bie Fuge berumgeben. Ober um noch in einem britten Gleichniffe bas

<sup>1)</sup> Es muß dem Leser bei einiger Ansmerksamkeit auffallen, daß Athanasius sich hier in einer Weise ausdrückt, als ob er über den Gegenstand noch kein Gleichniß gebracht bätte, da doch kurzvorher das Gleichniß von der Leier vortommt. Einen solchen lapsus memoriae können wir dem Atdanasius nicht zumuthen. Ich glande daher, daß das ganze 43 Kapitel durch ein frühzeitiges Berderbniß des Tertes verrückt wurde, und daß es ursprünglich vor dem Gleichniß von der Leier stand, nämlich vor. Denn wie wenn ein Tonkinkter" u. s. w. An das, was im 42. Kapitel unmittelbar vor diesem Gleichniß von der Leier steht, schließt sich nun allerdings Kap. 43 anch nicht besonders natürsich an, wohl aber an den dritten Sat von Kap. 42 vor: "Im Gehorsam gegen diesen Gott" u. s. w. Daher glaube ich, daß anch diese zwei Theile vom Kapitel 42, die vor dem Gleichniß von der Leier stehen, ursprünglich in umgekehrter Ordnung auf einander solgten, so daß zur Herstellung der ursprünglichen Ordnung des Tertes das 42. Kapitel mit: "Im Gedorlam gegen diesen Gott" u. s. w. begonnen werden müßte und die dreiften Säte des nämlichen Kapitels nach der Schrissfielle 306. 1, 1–8 anzubringen wären.

Befagte beutlich zu machen: es verhält fich wie mit einer großen neu erbauten Stadt, welche burch einen anwesenden Regenten und Ronig, ber biefe auch gegründet bat, vermaltet mirb. Denn fo lange Jener anwesend ift und feine Anordnungen trifft und überall feine Augen bat, folgen Alle, und es eilen die Ginen gum Feldbau, Die Untern gu ben Bafferleitungen, um Baffer zu holen. Gin Anberer gebt fort, um Lebensmittel zu verschaffen, ber Gine geht in bie Rathsversammlung, ber Unbere in Die Boltsversammlung, ber Richter, um Recht zu fprechen, ber bobe Beamte, um Edicte gu erlaffen, ber Sandwerfer an feine Arbeit, ber Schiffer auf bas Meer, ber Bimmermann ans Bimmern, ber Arat gur Uebung ber Beilfunft, ber Baufünftler, um Bäufer zu bauen. Der Gine geht auf bas Welb. ber Andere febrt vom Felde gurud, Die Ginen treiben fich in ber Stadt berum, die Untern verlaffen bie Stadt und begeben fich wieber in biefelbe gurud. Das Alles aber gefchieht und geht vor sich durch die Anwesenheit des einzigen Regenten und beffen Anordnung. In biefer Beife nun muß man bie gange Schöpfung, wenn auch bas Gleichniß unbeteutenb ift, gleichwohl in höherer Auffaffung fich vorstellen. Denn burch einen einzigen Winf tes Wortes Gottes wird zugleich Alles geordnet, vollbringt Jetes, was ihm zukömmt, und wird von Allem zugleich eine Ordnung ins Werk gefett.

44. Denn durch ben Wint und die Kraft bes göttlichen und väterlichen Wortes, das Alles beherrscht und
regiert, dreht sich der himmel, bewegen sich die Sterne,
wandelt der Mond umber, scheint die Sonne und wird die Luft von ihr erseuchtet, wird der Aether erwärmt und wehen
die Winde, stehen die boch emporragenden Berge, wogt das
Meer und werden die Thiere in ihm ernährt, bringt die in
Rube verharrende Erte Frückte hervor, wird der Mensch
gebildet und lebt und kirbt wieder, und erhält überhaupt
Alles Leben und Bewegung, brennt das Feuer, fühlt das
Wasser, sprudeln die Duellen, ergießen sich die Flüsse, treten
Zeitabschnitte und Jahreszeiten ein, fällt der Regen berah,
schwängern sich die Wolken, entsteht der Pagel, gefriert Schnee und Gie, fliegen bie Bogel, feten bie friechenten Thiere fich in Bewegung, fchwimmen bie Baffertbiere, wirb bas Meer beschifft, wird die Erbe befat und grünt in ben entsprechenden Zeiten, machfen bie Bflangen, und bie einen feimen, bie andern reifen, andere, wenn fie gewachsen find, altern und verwelfen, und bie einen schwinden bin, bie antern werben wieber erzeugt und tommen gum Borichein. Dieft Alles aber und noch mehr als bieß, mas wir megen ber Menge nicht anführen tonnen, erleuchtet und belebt bas wunterwirkenbe Wort Gottes und bewegt es burch feinen Wint und ordnet es, indem es eine Welt gu Stande bringt. Richt läßt es biebei die unsichtbaren Dachte von fich unberührt. Denn auch biefe binwiederum begreift es. ba es ia auch ihr Schöpfer ift. im Bangen und umfangt und belebt fie burch seinen Wint und seine Fürsorge. Und man fann fich auf nichts ftüten, wenn man bas nicht glauben wollte. Denn wie burch feine Borforge bas Wachsthum ber Rorper bewirft wird, Die vernünftige Seele aber fich bewegt und Denkfraft und Reben besitt, und bas nicht lange bewiefen zu werden braucht, tenn wir feben es ja vor uns, fo bewegt und umfängt hinwiederum bas Wort Gottes felbit burch einen blogen Wint mit feiner Macht die fichtbare Welt und bie unfichtbaren Rrafte, und verleiht Jedem die ihm qu= tommente Wirksamkeit, fo baß bie göttlichen Dinge mehr in abttlicher Beife fich bewegen, Die fichtbaren aber, wie es mabraenommen wird. Er aber, ba er für Alles Führer und Berricher und ber Urfprung aller Dinge ift, wirtt Alles jum Ruhme und gur Erfenntniß feines Baters und lebrt und fagt gemiffermaßen burch bie vollbrachten Thaten: "Aus ber Größe und Schönheit ber geschaffenen Dinge wird in entsprechenter Beife ber Schöpfer erfannt." 1)

45. Denn wie man burch ben Aufblick zum himmel und ben Anblick seiner Zierbe und bes Sternenlichtes das Wort erkennen kann, bas dieß Alles in Ordnung erhält, so

<sup>1)</sup> Weisheit 13, 5.

muß man auch, intem man bas Wort Gottes erfennt, Gott beffen Bater ertennen, von bem ausgebend es mit Recht ber Berold und Gefandte feines Baters genannt wird. Und bieß fonnte man auch aus bem erseben, was in une vor= geht. Denn wenn wir erfennen, baß bie Quelle bes Wortes, bas von ben Menschen ausgeht, ber Geift ift, und indem wir auf bas Wort merten, mittelft unferer Dentfraft ben Beift ausgebrudt feben, erlangen wir um fo mehr in boberer Bebeutung und in ungleich boberem Dage, wenn wir bie Rraft bes Wortes schauen, eine Renntniß feines guten Baters, wie auch ber Beiland fagt: "Wer mich fieht, fieht meinen Bater." 1)

Dieß verfündet auch die ganze göttliche Schrift beutlicher und umftändlicher, weßhalb auch wir bieß bir mit Bertrauen schreiben, und bu, wenn bu fie liefest, bich von ber Wahrheit bes Gefagten wirft überzeugen fonnen. Denn wenn ein Wort von Größerem bestätigt wird, hat es eine unwiderlegliche Beweiskraft. So suchte schon in alten Beiten bas göttliche Wort von ber Ginführung ber Bötenbilber bas jubifche Bolt abzuhalten, indem es fagt: "Du follst bir tein Bötzenbild machen, noch ein Gleichniß von Allem, mas oben im himmel und unten auf ber Erbe ift."2) Die Urfache ihrer Bermerfung beutet es an einer anderen Stelle an, indem es fagt: "Die Boten ber Beiben find Gilber und Gold, Werte ber Menschenhande; fie haben einen Mund und reben nicht, fie haben Augen und feben nicht, haben Ohren und boren nicht, eine Nase und riechen nicht, haben Sande und taften nicht, haben Fuße und geben nicht." 3) Und es hat nicht unterlaffen, uns in Betreff ber Schöpfung zu belehren, sonbern weil es fehr mohl ihre Schönheit tennt, warnte es bie Menschen, damit nicht Ginige, wenn fie bie Schönheit Diefer Dinge erbliden, fie nicht als Werke Gottes, fondern als Götter verehren, im

<sup>1) 30</sup>h. 14, 9. — 2) Erob. 20, 4. — 3) Pf. 113, 4—7.

Boraus, indem es fagt: "Und wenn bu mit ben Augen aufschauft und die Sonne und ben Mond siehft und bie gange Zierbe bes himmele, fo laß bich nicht irreführen. und bete nicht an, was Gott ber Berr allen Bolfern ver-lieben hat, die unter bem himmel find." 1) Er gab ihnen nämlich biefe Dinge nicht, bamit fie biefelben als Götter verehrten, fondern bamit die Beiben aus ihrer Birtfamteit Bott ben Schöpfer aller Dinge erfennen, wie gefagt morben ift. Denn bas alte Judenvolk batte eine umfangreichere Belehrung, weil fie nicht bloß aus ben Werten ber Schöpfung. fonbern auch aus ben beiligen Schriften Die Renntniß Gottes befagen. Und überhaupt fagt es, indem es bie Menschen vom Brrthum und ber unvernünftigen Vorftellung bes Göbendienstes abzubringen fucht: "Du wirst teine anberen Götter außer mir haben." 2) Richt als ob es andere Bötter gabe, verbietet es ihnen biefe gu haben, fonbern bamit Diemand vom mabren Gotte fich abwende und anfange, bas. was nicht ift, fich jum Gotte ju machen, wie bie Botter. bie bei ben Dichtern und Schriftstellern fo genannt werben. und bon benen wir gezeigt baben, baß fie feine Bötter find. Der Wortlaut felbst zeigt, baß sie feine Götter feien, inbem es heißt: "Du wirft feine anbern Götter haben," mas fich auf die Zukunft bezieht. Bas aber in ber Zukunft bevorftebt, besteht nicht gur Beit, wo es ausgesagt wirb.

46. Hat nun die göttliche Lehre nach Verwerfung der Gottlosigseit der Seiden oder Gögendiener geschwiegen und ohne weiters das Menschengeschlecht ohne Kenntniß Gottes dahin leben lassen? Nicht doch, sondern sie kommt ihrem Nachdenken zuvor mit den Worten: "Höre, Israel, der Herr dein Gott ist ein Herr."3) Und wiederum: "Du wirst Gott deinen Herrn lieben aus deinem ganzen Gerzen und aus allen deinen Kräften"4) und wieder: "Gott deinen Herrn wirst du anbeten und ihm allein dienen und ihm

<sup>1)</sup> Deuter. 4, 19. — 2) Erob. 20, 3. — 3) Deuter. 6, 4. — 4) Deuter. 5, 5.

anhangen."1) Beil aber auch in Allem und für Alles bie Borfebung und Anordnung bes Bortes, bon ber ganzen abttlichen Schrift bezeugt mirb, fo begnügen wir uns gum Bemeife für unfere Behauptung mit folgenden Stellen. Es fagen in ihr bie gottesgelehrten Manner: "Du baft bie Erbe befestigt, und fie bleibt erhalten. Durch beine Unordnung verbleibt ber Tag." 2) Und wieder : "Lobfinget unferm Bott au ber Bither, ber ben Simmel in Bolten umbullt. ber ber Erbe Regen bereitet, ber auf ben Bergen Gras bervorbringt und Rräuter jum Dienste ber Menschen, und Nahrung bem Bieh verschafft." ") Durch wen aber gibt er es, ale burch ben, burch welchen Alles geschaffen ift? Denn ber, burch ben Alles geschaffen ift, forat folgerichtig auch für Alles. Wer nun mare biefer, außer bas Wort Gottes. iber bas es auch in einem andern Bfalme beifit: "Durch bas Wort bes Beren find bie himmel befestigt worben, und burch ben Sauch feines Munbes ihre gange Rraft." 4) Die Schrift theilt uns nämlich mit, bag Alles in ihm und burch baffelbe entstanden sei, wovon sie uns auch überzeugt, indem fie fagt: "Er sprach es, und es ist geworten, er befahl es, und es wurde geschaffen," 5) wie es auch ber in Allem große Mofes im Unfang ber Schöpfungegeschichte bestätigt, inbem er die gesprochenen Worte anführt und fagt : " Gott fprach: Lagt uns ben Menschen machen nach unserm Bilb und Gleichniß." 6) Und auch als ber Bater bie Erschaffung Des himmels, ber Erbe und aller Dinge unternahm, 7) fagte ber Bater zu ihm: "Es werde ber himmel, und es follen

<sup>1)</sup> Deuter. 5, 13. — 2) \$\begin{aligned} \psi\_1 & 118, 91. — 3) \$\beta\_1 & 146, 7. — 4) \$\beta\_1 & 32, 6. — 5) \$\beta\_1 & 32, 9. — 6) \$\beta\_{ent.} & 1, 26. \end{aligned}\$

<sup>7)</sup> Montfaucon übersetzt hier: absoluta coeli procreatione. Das ist offendar unrichtig und hier im Zusammendang unsinnig. Ambrosius: coeli conditionem instituens. Im Griechischen heißt es: Opistos the oceano yévesue. Die Conjunktion éneudi verbindet mit dem Vorhergehenden.

fich bie Gewäffer sammeln und bas Trodene erscheinen, und bie Erbe bringe Rrauter und jedes lebende Wefen berpor." 1) Darque fonnte man auch bie Juben überführen, baf fie bie Schriften nicht grundlich erforschen. Denn mit wem. tonnte man ihnen fagen, fprach Gott, um einen Befehl ausaufprechen? Wenn er bem befahl und mit bem fprach, mas entstand, fo mar die Rede überfluffig. Denn es mar noch nicht, fonbern follte erft werben. Denn niemand fpricht mit bem, ber noch nicht ift, noch richtet man einen mündlichen Befehl an bas, mas noch nicht ift, bamit es werbe. Ferner, wenn Gott bem befehlen wollte, mas erft ins Dafein treten follte, batte er fagen muffen: Werbe bu himmel, werbe bu Erbe, fomm hervor du Gewächs, entftehe bu Menfch. Nun aber hat er bieß nicht gethan, sonbern er befiehlt mit ben Worten: "Pafit uns ben Menschen machen, und es fomme bas Gemachs bervor." 2) Daraus geht bervor, baf Gott mit Jemand in der Rabe fpreche. Es mußte alfo Jemand bei ihm fein, mit welchem fprechend er Alles vollbrachte. Wer nun ware es gewesen, außer fein Wort? Denn mit wem follte man annehmen, daß Gott fpreche, außer mit feinem Worte? Der wer war bei ihm, ale er bie gange geschaffene Natur machte, als feine Beisheit, welche fagt : "Als er ben himmel und bie Erbe machte, mar ich bei ibm." 3) Unter bem Namen bes himmels und ber Erbe aber begreift er alles Geschaffene im Simmel und auf Erben. Da er aber ale Weisheit und Wort bei ihm mar, schuf er bie Welt und ordnete sie und richtete sie ein, und ba er bie Rraft bes Baters war, gab er allen Dingen Rraft gum Dafein, wie auch der Beiland fagt: "Alles, was ich den Bater thun febe, thue ich gleichfalls." Und daß durch ihn und in ihm Alles gemacht ift, lehren feine beiligen Junger, und bag er als guter Sprößling bes Guten und als mabrer

<sup>1)</sup> Gen. 1, 6—11. — 2) Gen. 1, 26 und 1, 11. — 3) Sprüchw. 8, 27. — 4) Joh. 5, 19.

Sohn Kraft, Weisheit und Wort bes Baters ift, inbem er bas nicht burch Mittheilung ift, und es ihm nicht von außen zu Theil wird, wie benen, die an ihm Theil nehmen und burch ihn weise sind, und in ihm mächtig und verständig merben, fonbern burch fich felbit Beisheit, burch fich felbit Berstand und durch sich selbst eigene Rraft bes Baters, burch sich selbst Licht, Wahrheit, Gerechtigkeit, Tugend, und Geprage. Abgland und Bilb bes Baters ift. Und um es furs zu fagen, er ift bie vollkommene Frucht bes Baters, ift einziger Cobn, unverandertes Bilb bes Baters.

47. Wer nun, wer möchte ba ben Bater erschöpfend barftellen, um auch tie Rrafte biefes Wortes ausfindig gu machen? [Denn wie es Wort und Beisbeit bes Batere ift. fo läßt es sich auch berab zu ben geschaffenen Dingen, und wirb, bamit man ben Bater erfenne und begreife, Die Beiligung felbst und bas Leben felbst, Thure, Birt, Ronig, Filbrer, in Allem Deiland, Lebendigmacher und Licht und Borfebung für alle Dinge. ')] Da also ber Bater aus sich folch einen guten schöpferischen Sohn hatte, entzog er ihn nicht ben Bliden ber geschaffenen Wefen, fontern er entbullt ibn täglich Allen, indem Alles durch ibn geschaffen ift und lebt. In ihm und burch ibn gibt er fich auch felbst zu

<sup>1)</sup> Auch bieser Satz scheint nicht an ber rechten Stelle gu fteben. Er wird mit ber rhetorischen Frage, wer wohl ben Bater genitgend barzuftellen vermöchte, um auch den Gohn, beffen volltommenes Bild, zu erfaffen, burch eine causale Conjunction verbunden, obschon sich ein causaler Zusammenhang nicht ersehen läßt. Ferner, ba in bemselben ausgesprochen ift, daß das Wort sich zu den geschaffenen Dingen berabgelassen hat, wird im fol-genden Satze in unerträglicher Wiederholung gesagt, daß der Bater ben Sohn ben Bliden ber geschaffenen Befen nicht entzogen habe. Ich glaube bemnach, daß dieser Sat hinter ten-zogen habe. Ich glaube bemnach, daß dieser Sat hinter ben zwei solgenden Sätzen seine richtige Stellung habe, vor: "Obschon nun das sich so verhält" u. s. w. hier dient er, um die Art und Weise zu bezeichnen, in welcher der Vater sich im Sohne zu erfennen gibt.

erkennen, wie ber Beiland fagt: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir," 1) fo daß nothwendig bas Wort im Erzeuger ift, und ber Erzeugte mit bem Bater emig lebt. Dbichon nun bas fich fo verhalt, und nichts außer ihm vorhanden ift, sondern auch himmel und Erbe und Alles. was barin ift, von ihm abhängt, fo haben boch bie Menichen in ihrem Unverstande Die Renntniß und mabre Berehrung beffelben verschmäht, und bem, mas nicht ift. Ehre erwiesen statt bem, mas ift, und ftatt bes Gottes, ber mabrbaft ift, Dinge vergöttert, Die nicht find, und in unverftanbiger und gottlofer Sandlungsweise bas Geschöpf ftatt bes Schöpfere angebetet. Denn wie wenn Giner ftatt bes Rünftlers feine Werte bewunderte, ober mabrend er bie Baumerte in einer Stadt anstaunt, ben Baumeister berfelben mit Fugen trate, ober wie wenn Giner bas mufitalifche Inftrument loben, ben aber, ber es erfunden und verfertigt hat, verachten würbe, - gewiß wären Solche fehr unverftanbig und febr blind, benn wie batten fie anbere ein Bauwert, ober ein Schiff ober eine Leier tennen gelernt, wenn nicht ber Schiffsbauer seine Arbeit gethan, ber Baumeister ein Saus gebaut, ber Tontunftler feine Erfindung ausge= führt hatte? - wie alfo Giner, bem folche Dentweise eigen, wahnsinnig ift und wahnsinniger, als fonft Jemand fein tann, fo scheinen mir auch die nicht gefunden Ginnes gu fein, die Gott nicht erkennen und beffen Wort nicht anbeten, ben Beiland Aller, unfern Berrn Jefus Chriftus, burch ben ber Bater Alles regiert, erhält und für Alles forgt. Diefem wende auch bu beinen Glauben und beine Frommigfeit zu, o Freund Chrifti, und freue bich und faffe gute hoffnung, weil bie Frucht bes Glaubens an ihn und ber frommen Berehrung gegen ihn bie Unfterblichkeit und bas himmelreich ift, wenn nur die Seele nach feinem Befete ibr Leben einrichtet. Denn wie benen, Die ihren

<sup>1) 3</sup>ob. 14, 10.

Wandel nach seinem Willen einrichten, das ewige Leben als Preis zu Theil wird, so trifft auch die, so den entgegengesetzten Weg und nicht den Weg der Tugend wandeln, große Schande und ein strenger Richterspruch am Tage des Gerichtes, weil sie, obschon sie den Weg der Wahrheit kannten, gegen ihre bessere Einsicht gehandelt haben.



## Aeber die Menschwerdung des Workes

und

dessen Arscheinung unter uns im Aleische.

1. Nachbem wir im Borhergehenben in genügenbem Maße, wenn auch nur Weniges aus Bielem, über die Abirrung der Heiden zu den Göhen und ihren Aberglauben erörtert haben, wie man im Anfang auf diese gerathen sei, und daß die Menschen wegen ihrer Lasterbaftigseit die Verehrung der Göhen ausgebeckt haben, nachdem wir ferner mit ter Inabe Sottes auch Einiges über die Göttlichkeit des Wortes des Baters, und seine Borsorge für Alles und seine Macht über Alles angeführt haben, daß der gute Bater durch dasselbe Alles leitet, und Alles von ihm bewegt und in ihm belebt wird, so wollen wir nunmehr, deliger durch dahrer Freund Christi, unserm frommen Glauben gemäß auch von der Menschwerdung des

<sup>1)</sup> Siehe Einleitung am Anfang.

Wortes handeln, und feine göttliche Erscheinung unter uns barlegen, welche bie Juben verunglimpfen, bie Beiben verspotten, wir aber anbeten, bamit bu wegen ber außeren Riebrigfeit bes Wortes eine noch weit höhere und größere Frömmigkeit gegen daffelbe zeigest. mehr es von ben Ungläubigen verspottet wird, ein besto größeres Zeugniff gibt es von feiner Gottbeit, weil es bas. mas die Menschen als unmbalich nicht beareifen, als moalich zeigt, und mas bie Menschen als ungeziemend verspotten. burch feine Gute als geziement barftellt, und mas bie Menschen in eitler Weisheit als menschlich verlachen, bas burch feine Macht als göttlich barthut, indem es ben glangenben Schein ber Göten burch feine anscheinende Riedrigfeit im Rreuze vernichtet, Die Spotter und Ungläubigen aber im Stillen auf andere Befinnungen bringt, fo baß fie feine Gottheit und Macht anerkennen. Um aber bien auseinander zu feten, muffen wir bas, mas mir bereits gefagt haben, ins Gedächtniß gurudrufen, bamit bu auch ben Grund der Erscheinung Dieses so großen väterlichen Wortes in Körpergestalt erkennen kannst und nicht glaubst, baß in Folge feiner Ratur ber Erlofer in Rorpergestalt erschienen ift. fondern daß er, obichon er unförverlich von Natur und das Wort ift, ber Liebe und Bute feines Baters entsprechend au unferem Beile in menfchlicher Rorpergestalt fich uns geoffenbart hat. Es geziemt sich aber, baß wir, indem wir bierüber uns auslaffen, querft von ber Schöpfung ber Welt und Gott bem Schöpfer reben, bamit man fo in würdiger Beife erkenne, daß auch ihre Erneuerung von bem Borte ausgegangen fei, das fie im Anfang geschaffen hat. Denn es wird barin fein Wiberfpruch erscheinen, wenn ber Bater in bem. burch welchen er biefe geschaffen bat, auch ihre Erlöfung vollbringt.

2. Die hervorbringung ber Welt und die Erschaffung aller Dinge haben Biele verschieben aufgefaßt, und es hat sie jeder Einzelne, wie es ihm beliebte, bargestellt. Denn die Einen sagen, daß Alles von selbst und durch bloßen Zufall entstanden sei, wie die Epicureer, welche ihrerseits fafeln, baß es feine Borfehung in ber Welt gebe, und bem. was offen baliegt und in die Augen fällt, schnurgerade widersprechen. Denn wenn nach ihrer Ansicht Alles ohne Borfebung entstanten ift, fo mußte Alles einfach geschaffen und abnlich und nicht verschieben fein. Wie in einem Rorper mußte Alles Sonne ober Mond fein, und bei ben Menfchen mußte bas Bange Band, Muge ober fuß fein. Run aber verhalt es sich nicht fo. Denn wir feben, daß bas Eine Sonne, bas Andere Mond, bas Apbere Erbe ift, und im menschlichen Rörper ber eine Theil Fuß, ber andere Band, ein britter Saupt ift. Diese Ordnung zeigt, baß fie nicht von felbst entstanden find, und beweist, baf fie aus einer Urfache bervorgeben, aus ber man Gott erfennen tann, ber Alles geordnet und geschaffen bat. Unbere aber, unter ihnen auch ber bei ben Bellenen hochberühmte Blato, 1) behaupten, boß aus einer ichon vorhandenen ungeschaffenen Materie Gott Alles gemacht babe. Denn Gott batte nichts machen tonnen, wenn es nicht guvor schon eine Materie gegeben hatte, wie auch bem Zimmermann Bols gu Gebote fteben muß, um eine Arbeit gu Stanbe bringen gu fonnen. Sie fühlen aber nicht, baß fie mit biefer Behauptung Gott Schwäche zuschreiben. Denn wenn er nicht auch Urheber ber Materie ift, sondern die Dinge nur aus der vorhanbenen Materie macht, wird er als schwach erfunden, ba er nichts von bem Bestehenben ohne Materie gu Stande gu bringen vermochte, wie es gewiß auch eine Schwäche bes Rimmermanns verrath, wenn er ohne Sola feine nothige

<sup>1)</sup> Im Timäus hat Plato seine Theorie der Weltschöpfung entwickelt. Die Auffassung der platonischen Theorie ist aber zum Gegenstand der Controverse geworden, indem die Sinen die platonische Materie sich als ewig, die Andern als geschaffen benken. Böth dagegen hat behauptet, daß Plato die Welt sich nicht nur aus keiner ewigen, sondern aus gar keiner Materie geschaffen benke. Heibelberger-Studien v. 1807, B. 3. Aussilhelich dehandelt Stallbaum die Frage in seiner Einseitung zu Timäus und in den Noten.

Arbeit liefern fann. Es murbe ja nach biefer Annahme, menn bie Materie nicht vorhanden mare, Gott nichts gu Stande bringen fonnen. Und wie fonnte man ibn noch Schöpfer und Baumeister nennen, ba es ibm erft burch ein 3meites möglich murbe, etwas zu ichaffen, nämlich burch tie Materie? Es mirb vielmehr, wenn es fich fo verhalt, nach ihrer Unficht Gott nur als Bandwerfer, nicht als ter ericheinen, ber ine Dasein ruft, wenn er bie vorbanbene Materie bearbeitet, nicht aber jugleich ber Urbeber ber Materie ift. Rurg, er tann nicht Schöpfer genannt werben, wenn er nicht bie Materie schofft, aus ber bie geichaffenen Dinge entstanben find. Die Baretifer erbichten einen andern Baumeister aller Dinge, 1) als ben Bater unfere herrn Jesus Christus, und verrathen in ihren Borten eine große Blindheit. Denn menn ber Berr gu ten Juden fagt: "Sabt ihr nicht gelesen, baß Gott im Anfang fie als Mann und Weib fchuf und fagte: Degbalb wird ter Mann feinen Bater und feine Mutter verlaffen und feinem Beibe anhängen, und fie merben zwei in einem Leibe fein ?" 2) bierauf, indem er auf ben Schöpfer binweift: "Bas Gott verbunden bat, foll der Menich nicht trennen," ") warum fprechen fie dem Bater bie Erschaffung ab? Und wenn nach Johannes, ber in feinen Borten Alles zufammenfaßt. Alles purch ibn gemacht morren, und obne ihn Richts gemacht worden ift, ') wie mare ber Baumeiffer ein Underer, als ber Bater Chrifti?

3. So nun faseln biese. Die göttliche Lebre aber und ber Glaube in Christus verdammen ihr leeres Gerede als Gottlosigkeit. Denn burch diese Lehre wissen wir, daß die Dinge nicht von selbst entstanden sind, weil sie von der Borschung geseitet werden, noch aus einer schon vorhandenen Materie, weil Gott nicht schwach ist, sondern daß Gott durch bas Bort alle Tinge aus bem Nichts, ohne daß sie zwor bereits bestanden, ins Dasein gerufen habe, wie es

1) Bal. contra gentes S. 47. A. 1.

<sup>2)</sup> Matth. 19, 4. — 3) Matth. 19, 6. — 4) 30h. 1, 3.

bei Mofes beißt: "Im Anfang fcuf Gott himmel und Erbe" 1) und in bem nütlichen Buch vom hirten: "Buerft von Allem glaube, bag ein Gott ift, ber Alles geschaffen, eingerichtet und aus Nichts ine Dafein gerufen bat," 2) mas auch Baulus mit biefen Worten ausspricht: "Durch ben Glauben erfennen wir, baß bie Zeiten burch Gottes Bort erschaffen worben fint, so bag nicht aus bem, mas erscheint, bas Sichtbare hervorgegangen ift." 8) Denn Gott ift aut. ober vielmehr tie Quelle ber Bute; ter Bute aber empfindet gegen nichts einen Reib, weghalb er feinem Dinge bas Dafein mifgonnte") und Alles burch fein Wort, unfern Berrn Jefus Chriftus, aus tem Nichts geschaffen bat. Und barunter bemitleitete er vor allem Groifchen bas Menichengefdlecht, und ba er fab, baß es in feinem naturlichen Buftante nicht im Stante mare, fich beständig ju erhalten. gewährte er ihnen etwas boberes, intem er nicht einfach wie alle unvernünftigen Thiere auf Erben bie Menfchen erfchuf. fontern fie nach feinem Chenbilte machte und ihnen auch Die Rraft feines Bortes mittheilte, bamit fie gleichfam einen Schatten bes Bortes befäßen, und vernünftig geworten, in feligem Buftante verbleiben fonnten, indem fie bas mabre Leben ber mabrhaft Beiligen im Barabiefe lebten. Da er ferner wußte, daß ber menschliche Wille nach zwei Richtungen bin fich neigen fonne, fo traf er Borforge und fuchte burch Gefet und Ort bie ihnen verliehene Gnabe ju fichern. Denn ta er fie in fein Baraties einführte, gab er ihnen ein Bebot, bamit fie, wenn fie bie Gnate bewahrten und gut blieben, außer der Berheißung der Unsterblichkeit im himmel auch im Paradiefe ein Leben ohne Rummer, Schmerzen und Sorgen batten, wenn fie aber bas Bebot übertraten und fich jum Schlechten wenteten, fie einfaben, baß fie ber natürlichen Berwefung im Tote anbeimfallen und nicht mehr im Paratiefe leben, fonbern nunmehr außer-

<sup>1)</sup> Genes. 1, 1. — 2) Buch 2 Ges. 1. — 3) Hebr. 11, 3. 4) Bgl. contra gentes c. 41. A. 1.

halb besselben sterben und im Tobe und in ber Verwesung verharren würden. Dieß bezeugt auch die heilige Schrift, indem Gott in derselben spricht: "Bon allen Bäumen des Gartens sollst du essen, aber vom Baum der Erkenntniß des Guten und Bösen sollt ihr nicht essen. Denn an welchem Tage ihr bavon esset, werdet ihr des Todes sterben." 1) Ihr werdet des Todes sterben, was wäre das anders, als nicht bloß sterben, sondern auch in der Verwesung des Todes verharren?

4. Bielleicht wunderst du dich, daß wir, da wir uns doch vorgenommen haben, von der Menschenwerdung des Wortes zu reden, jeht vom Ursprung der Menschen handeln. Aber auch das hängt mit dem Ziele unserer Abhandlung zusammen. Denn wir müssen, wenn wir von der Erscheinung des Erlösers unter uns reden, auch vom Ursprung der Menschen reden, damit du erkennst, daß unsere Schuld seine Herabkunft veranlaßt, und unsere Uebertretung die Liebe des Wortes hervorgerusen hat, so daß der Herr zu uns kam und unter den Menschen erschien. Denn wir sind die Beranlassung seiner Menschen erschien. Denn wir sind die Beranlassung seiner Menschwerdung, und um unseres Deiles willen ließ er sich gnädig herab, in einem menschelichen Körder geboren zu werden und zu erscheinen.

So nun hat Gott ben Menschen geschaffen und wollte, daß er unsterblich bleibe. Die Menschen aber misachteten den geistigen Berkehr mit Gott und wendeten sich davon ab, indem sie ihre Gedanken und ihren Sinn auf die Bosheit richteten, wie in der ersten Abhandlung gesagt wurde, und verstelen dem angedrohten Todesurtbeil, und von nun an blieben sie nicht mehr, wie sie geschaffen sind, sondern wie sie dachten, fürzten sie ins Berderben, und der Tod führte über sie die Herrschaft. Denn die Uebertretung des Gebotes führte sie zum natürlichen Justand zurück, damit sie, wie sie entstanden sind, da sie nicht waren, so auch selbstverständlich mit der Zeit dem Berlust ihres Daseins

<sup>1)</sup> Ben. 2, 16.

ausgesetzt waren. Denn wenn fie, ba fie ihrer Natur nach einst bes Daseins beraubt maren, burch bas Gingreifen und Die Bute bes Wortes ins Dafein gerufen murben, fo mar bie natürliche Folge, baß bie Menfchen, nachbem fie ihre Bedanken nicht mehr auf Gott richteten und fich bem qu= wendeten, was nicht ift - benn bas Bofe bat fein Gein. sont ausgegangen ift - auch ber Emigfeit bes Dafeins beraubt murben, bas beißt aber, baß fie ber Auflösung anheimgefallen im Tobe und in ter Bermefung blieben. Denn es ift von Natur ber Mensch fterblich, ba er aus bem Richts entstanden ift; aber burch feine Aebnlichkeit mit bem. welcher ift, mare er, wenn er fie burch bie Richtung feiner Bedanken auf ihn bewahrt hatte, ber natürlichen Bernichtung entgangen und unvergänglich geblieben, wie bie Beisheit fagt: "Die Beobachtung ber Befete ift bie Befestigung ber Unvergänglichkeit." 1) Da er aber unsterblich war, hatte er auch wie Gott gelebt, wie es irgendwo auch die beilige Schrift mit ben Worten ausspricht: "Ich habe gesagt: Ihr feib Götter, und Alle Göhne bes Bochften. Und boch fterbet ihr wie Menschen, und fallt, wie einer ber Fürften." 2)

5. Denn Gott hat uns nicht nur aus nichts gemacht, sondern auch das Leben in Gott durch die Gnade des Wortes uns gewährt. Da aber die Menschen sich vom Ewigen abwendeten und auf den Rath des Teufels sich zum Bergänglichen hinwendeten, haben sie selbst ihre Hinfälligkeit im Tode sich zugezogen, da sie zwar, wie vorhin gesagt wurde, von Natur vergänglich waren, durch die Gnade der Theilnahme am Worte aber dem natürlichen Zustande sich entzogen hätten, wenn sie gut geblieben wären. Denn wegen des mit ihnen verbundenen Wortes hätte sich ihnen auch die natürliche Vergänglichseit nicht genaht, wie auch die Weisheit sagt: "Gott schuf den Menschen zur Unsterblicheit und als Bilb seiner Ewigkeit; durch den Neid des

<sup>1)</sup> Weish. 6, 19. - 2) Bf. 81, 6.

Teufels aber tam ber Tod in die Welt." 1) Und als bas geschehen mar, ftarben bie Menschen. Die Berganglichkeit batte über fie Gewalt, und übte über bas gange Gefdlecht mehr Macht, als ber natürliche Zustand, 2) zumal sie auch bie Androhung Gottes wegen Uebertretung bes Gebotes ihnen gegenüber boraus batte. Denn auch in ihren Berirrungen blieben bie Menfchen nicht innerhalb bestimmter Grenzen fteben,3) fondern, indem fie allmälig fortschritten, baben fie fein Daf mehr eingehalten, ba fie von Unfang an Erfinder ter Bosbeit gewesen waren und gegen fich ben Tob und bie Bernichtung bervorgerufen hatten. Sierauf wendeten fie fich gur Ungerechtigfeit, überboten fich in jeder Gefetegübertretung, und blieben nicht bei einer Bosheit fteben, fonbern indem fie immer Reues und Reues erfannen, find fie im Gunbigen unerfattlich geworben. Denn es gab überall Chebrüche, Diebstähle, und mit Mord und Blunterung mar bie gange Erbe angefüllt. Rein Befet ficherte vor Berberbniß und Ungerechtigfeit, alles Bofe murbe vom Einzelnen und gemeinsam von Allen vollbracht. Städte führten Rriege gegen Städte, und Bolfer erhoben fich gegen Bölfer, ter gange Erbfreis mar burch Aufstänte und Rämpfe gespalten, indem Alle in Gesetwidrigfeit wetteiferten. Richt ferne waren mehr von ihnen tie miternatürlichen Ausschweifungen, fontern, wie ber Apostel, ter Beuge Chrifti, fagt, "ihre Beiber verfehrten ten natürlichen Gebrauch in ben witernatürlichen, und in gleicher Beife gaben bie Manner ten natürlichen Gebrauch bes Beibes auf und entbrannten in gegenseitigem Berlangen zu einanter, inbem tie

2) D. h. wenn bieser nicht burch bie Theilnahme am Worte

aufgehoben wurde.

<sup>1)</sup> Weish. 2, 23.

<sup>3)</sup> Und insoweit war ihre Lage, nachdem sie die Prilsung nicht bestanden hatten, eine schlimmere, als im natürlichen Justand. Zum genaueren Berständniss mag noch die Bemerkung Möblers (Athan. 1. B. S. 143) dienen, daß Athanasius unter Berderben (\$\phi\text{op}\text{op}\text{a}\text{op}\text{dibbenelend} verstehe.

Manner mit Mannern Schandliches trieben und ben Solb

ihrer Berirrung an fich felbst empfingen." 1)

6. Als beghalb ber Tod immer mehr an Macht gunahm, und bas Berberben unter ben Menfchen fortbauerte. verbarb bas Menschengeschlecht, ging ber vernünftige nach bem Cbenbild geschaffene Mensch gu Grunde, und fank nebenbei auch bas von Gott geschaffene Wert bin. Denn ber Tob, wie gefagt, hatte nun gesetliche Gewalt über uns, und nicht konnte man bem Besetze entrinnen, weil bieses von Gott wegen ber llebertretung eingeführt mar. Und bieser Umftand mar in Wahrheit ungereimt und ungeziemenb. Denn es war ungereimt, wenn Gott in feinen Worten die Unwahrheit fagte, so bag ber Mensch, wenn Gott bas Gefet gegeben hatte, baß er bes Tobes fterben follte, wenn er bas Bebot übertrate, nach ber llebertretung nicht fterben und fein Bort vereitelt wurde. Denn Gott ware nicht wahrhaft, wenn er fagte, daß wir fterben wür-ben, ber Mensch aber nicht ftarbe. Und es ware wiederum ungeziement, bag bie einmal entstandenen vernünftigen Befen, bie an feinem Borte theilgenommen baben, beffenungeachtet Bu Grunde geben, und burch bie Bernichtung wieder ins Nichts gurudtehren. Denn es schickte fich nicht für bie Bute Bottes, bag bas, mas burch ihn entstanden mar, burch ben Betrug, ben ber Teufel ben Menschen spielte, gu Grunde ging. Außerbem mare es gang und gar unschidlich gemesen, baß bas Kunstwerk Gottes an ben Menschen vernichtet wurde, sei es burch ihre Unachtsamkeit, sei es burch ben Betrug ber Dämonen. Da alfo bie vernünftigen Befen ins Berberben ftursten, und folche Werke bem Untergang entgegen gingen, mas hatte Gott thun follen, welcher gut war? Batte er geftatten follen, bag bas Berberben über fie Macht habe, und ber Tod über fie herrsche? Wozu waren fie bann im Unfange entstanden? Denn fie hatten eber nicht entstehen, als nachbem fie entstanden waren, bernach-

<sup>1)</sup> Röm. 1, 26.

lässigt werben und zu Grunbe geben follen. Denn in ber Bernachtässigung gibt sich nicht die Güte, sondern die Schwäche Gottes, wenn er sein Werk, nachdem er es gesichaffen, dem Berderben anheim fallen läßt, in viel höherem Grade kund, als wenn er den Menschen von Ansang an nicht geschaffen bätte. Denn wenn er ihn nicht gemacht hätte, so würde Niemand an seine Schwäche benken; nachsem er ihn aber gemacht und ins Dasein gerusen hat, wäre es böchst ungereimt, daß seine Werke zu Grunde geben, zumal unter den Augen des Schöpfers. Er durste also die Menschen nicht dem Verderben anheim fallen lassen, weil das ungeziemend und der göttlichen Güte unwürdig wäre.

7. Aber wie bas geschehen mußte, fo ftebt bem auf ber antern Seite wieber entgegen, baß Gott feinen Worten treu bleibe 1) und in feiner Bestimmung in Betreff bes Todes mabrhaft erscheine. Denn es ware ungereimt, daß Gott, ber Bater ber Wahrheit, zu unferm Nuten und unferer Erhaltung wegen ale Lügner erscheine. Bas batte nun auch in biefer Beziehung geschehen, ober Gott thun follen? Batte er von ben Menschen Reue über bie Uebertretung forbern follen? Denn bas fonnte Giner Gottes für würdig halten und fagen, daß sie, wie sie burch die Uebertretung fterblich geworben find, in gleicher Weife burch bie Reue wieber gur Unsterblichkeit gelangen follten. Allein die Rene batte Gott ber Treue im Worthalten nicht entbunden, benn er hatte Die Wahrhaftigfeit nicht bewahrt, wenn Die Menschen ber Tod nicht bezwang. Denn die Reue befreit nicht vom naturlichen Zustande, sondern halt bloß von der Sunde gurud. Wenn baber nur die Gunbe, und nicht auch ber baraus folgende Tob vorhanden gewesen ware, so mare bie Reue

<sup>1)</sup> So übersetze ich rd südoyor. Wenn stdoyos auch nicht speciell die Treue im Worthalten ausbrückt, so bezeichnet es doch die Confequenz. Diese Confequenz bezieht sich aber hier auf Treue in Aussichrung eines einmal ausgesprochenen Wortes, so daß ich meine Uedersetzung für gerecksfertigt balte.

am Platze gewesen. Wenn aber, da die Uebertretung einmal geschehen war, die Menschen dem natürlichen Tode preisgegeben waren, was hätte Anderes geschehen sollen? Oder was bedurfte es zu dieser Gnade und Erneuerung anders, als Gott das Wort, das im Ansang Alles aus nichts gemacht dat? Denn ihm kam es wieder zu, das Vergängliche zur Unvergänglichkeit zurückzuführen, und gegen Alle die Treue des vom Vater ausgesprochenen Wortes aufrecht zu erhalten. Denn da er das Wort des Vaters und über Alle erhaben war, so hatte er in Folge dessen allein die Macht, Alles wieder neu zu schaffen und für Alle zu leiden, und allein die Fähigseit, bei dem Vater für Alle Vermittler zu sein.

8. Deghalb nun tommt bas forperlofe, unvergängliche und immaterielle Wort Gottes zu uns auf die Erbe, obichon es auch früher uns nicht ferne mar. Denn von feinem Theile ber Schöpfung ift es ausgeschloffen, fonbern überall bat es Alles erfüllt in Gemeinschaft mit feinem Bater. Es läßt sich aber zu uns berab, und weilt unter uns aus Liebe zu uns und burch feine fichtbare Erscheinung. Und ba es fah, baß bas vernünftige Geschlecht gu Grunde gebe, und Die Bermesung tes Totes über fie berriche, und zugleich bemerfte, baß die gegen bie Uebertretung ausgesprochene Drohung uns im Berberben festhalte, und daß es ungereimt ware, wenn bas Geset vor seiner Bollftredung aufgehoben wurde, ba es ferner in bem Umftanbe eine Ungebührlichteit fah, baß bas, mas es felbst geschaffen hatte, gu Grunde gebe, ba es auch bie übermäßige Bosheit ber Menschen fab, weil fie allmälig und bis gur Unerträglichfeit diefelbe an fich vermehrten, als es fah, bag alle Menfchen bem Tobe unterworfen feien, bemitleibete es unfer Gefchlecht und hatte Erbarmen mit unferer Schwachheit, und ließ fich gu unferm Berberben berab, und, indem ihm Die Berrichaft Des Tobes unausstehlich mar, nahm es, bamit bas Bestehenbe nicht gu Grunde ginge, und bas Wert feines Batere an ben Menfchen nicht vergeblich mare, einen Leib an, und gwar einen folden, ter vom unfrigen nicht

verschieden mar. Denn es wollte nicht bloß leibliche Geftalt annehmen, und wollte nicht bloß außerlich erscheinen. Denn es batte, wenn es blog außerlich batte erscheinen wollen, auch in einem andern befferen feine Gottheit erscheinen laffen tonnen. Aber es nahm unfere Leibesgestalt an, und zwar nicht in beliebiger Beife, fonbern von einer reinen unbefledten Jungfrau eine reine und vom Berfehr mit Mannern mahrhaft unberührte. Denn ba es mächtig und Schöpfer aller Dinge ift, bereitet es fich in ber Jungfrau ben Leib jum Tempel, und eignet fich ihn als Wertzeug an, indem es in ihm sich zu erkennen gibt und wohnt. Und indem es fo von unferm Stoffe einen abnlichen Leib annahm, übergab es ihn, weil Alle bem Berberben bes Todes unterworfen maren, für Alle bem Tobe und brachte ihn bem Bater bar, und that auch bieß aus Liebe zu ben Menfchen. bamit, wenn Alle in ihm geftorben maren, bas Befet bes Tobes bei ben Menschen aufgehoben wurde, ba es am Leib bes herrn feine Macht aufgezehrt hat, und gegen bie abnlichen Menschen nicht mehr Anwendung finden fann, und bamit es bie Menschen, Die gur Sterblichkeit gurudgekehrt maren, wieder gur Unsterblichkeit gurudbrächte und vom Tobe gum Leben gurudführte, indem es burch bie Unnahme bes Leibes und die Gnabe ber Auferstehung ben Tob in ihnen. wie die Stoppel im Feuer, vertilate.

9. Denn weil das Wort erkannte, daß das Verberben ber Menschen nicht anders beseitigt werden könne, als daß es geradezu sterbe, das Wort aber nicht sterben konnte, da es unsterblich und der Sohn des Vaters ist, deßhalb nahm es einen Leib an, der sterben kann, damit dieser durch die Theilnahme an dem Alle umfassenden Worte zum Tode für Alle fähig würde, und durch das in ihm wohnende Wort unvergänglich bliebe, und von nun an das Verderben durch die Inade der Auserstehung von Allen wiche. Daher dat den Leib, den von angenommen, als ein makelloses Schlachtopfer dem Tode entgegengesiührt, und sogleich alle ähnlichen Leiber durch das stellvertretende Opfer dem Tode entrissen. Denn das Wort Gottes über Alle erhaben

ift, fo hat es natürlich, indem es seinen Tempel und seine leibliche Werkstätte für bas Leben Aller barbrachte, Die Schuld in feinem Tobe bezahlt, und indem ber unvergangliche Sohn bes Baters fo burch bie Aehnlichkeit fich mit Allen verband, befleibete er in ber Berheifung ber Auferftebung 1) natürlicher Beife Alle mit Unfterblichkeit. Denn Die Bergänglichkeit im Tobe felbst richtet gegen bie Menschen nichts mehr aus wegen bes Wortes, bas unter ihnen in bem einen Leibe feine Wohnung aufgeschlagen bat. Und mie. wenn ein großer König in eine große Stadt tommt und in einem ihrer Saufer feine Bohnung aufschlägt, eine folche Stadt gewiß bober Ehre gewürdigt wird, und fein Feinb ober Räuber ihr mehr naht, um fie zu verheeren, ihr vielmehr jebe Aufmerksamkeit geschenkt wird aus Rücksicht gegen ben König, ber in einem Saufe berfelben feine Wohnung aufgeschlagen bat, so ift es auch mit bem Rönig aller Dinge geschehen. Denn ba er zu uns auf bie Erbe fam und in einem ähnlichen Körper wohnte, hat nun jede Rachstellung gegen bie Menschen von Seite ber Feinde aufgehört, und bas Berberben bes Tobes, bas vor Zeiten gegen biefelben Macht befag, ift befeitigt worben. Denn bas Menichen= geschlecht wäre verloren gegangen, wenn nicht ber herr und Erlofer Aller, ber Sohn Gottes, erschienen mare, um bem Tobe ein Ende zu machen.

10. Es geziemt sich aber fürwahr bieses große Werf für die Güte Gottes; benn wenn ein König, der ein Haus ober eine Stadt gebaut hat, diese, wenn sie wegen der Sorg-losigkeit der Einwohner von Käubern bedrängt wird, durchaus nicht außer Acht läßt, sondern als sein Werk sie rächt und rettet, indem er nicht auf die Sorglosigkeit ihrer Einwohner, sondern auf das schaut, was ihm geziemt, so hat

<sup>1)</sup> Er bekleibete Alle mit der Unsterblichkeit, die ihnen durch seine eigene Auferstehung verheißen und in Aussicht gestellt war, weil er durch die Annahme des Leibes sich mit ihnen zu einer Sindeit verdunden hatte.

noch viel weniger Gott, bas Wort bes überaus auten Baters. bas burch ihn entstandene Menschengeschlecht außer Acht gelaffen, als es ins Berberben fturzte, fonbern ben Tob. bem es verfallen mar, burch die Darbringung feines eigenen Leibes ausgemerat, ihre Sorglosigkeit aber burch feine Lebre sum Beffern gewendet, und alles Menschliche burch feine Macht in Die rechte Berfassung gebracht. Das fann man auch pon ben Gottesgelehrten bes Erlöfere felbft beftätigt finden, wenn man in ihren Schriften fich umfieht, wo fie fagen: "Die Riebe Christi brangt uns, indem wir alfo urtheilen, bak, wenn Einer für Alle gestorben ift, folglich Alle gestorben sind. Und er ist für Alle gestorben, bamit wir nicht mehr für uns leben, fonbern für ben, ber für uns gestorben und von ben Tobten auferstanden ift, für unsern Berrn Jefus Chriftus."1) Und wiederum: Jefum, welcher eine furze Zeit unter bie Engel erniedrigt murbe, feben wir megen feiner Tobesleiden mit Rubm und Ehre gefront. bamit er burch bie Gnabe Gottes für Alle ben Tob vertofte." 2) hierauf zeigt er auch ben Brund, marum Niemand anders, als Gott bas Wort felbst, Mensch werben mußte, indem er fagt: "Denn es geziemte ibm, ben, um beffen willen Alles und burch ben Alles ift, ber viele Rinder Bur Berrlichkeit führte, ben Urheber ihres Beile, burch Leiben au vollenden." 8) Mit biefen Worten aber zeigt er, baf es nicht einem Andern gutam, bom eingeriffenen Berberben Die Menschen gurudzuführen, als Gott bem Borte, ber fie auch im Unfang geschaffen hatte. Daß aber, um für bie abn= lichen Leiber ein Opfer bringen zu können, bas Wort felbft einen Leib annahm, auch bas zeigen fie mit ben Worten: "Da also bie Rinder mit Blut und Fleisch in Berbindung getreten find, fo hat auch er in ähnlicher Weise am Näm= lichen Theil genommen, bamit er burch ben Tob ben flürzte. ber bie Macht bes Tobes befaß, bas beißt, ben Teufel, und Alle befreite, die aus Furcht vor dem Tode ihr ganzes Leben

<sup>1) 2.</sup> Ror. 5, 14. - 2) Sebr. 2, 9. - 3) Sebr. 2, 10.

ber Knechtschaft unterworfen waren."1) Denn burch bie Opferung bes eigenen Leibes machte er bem Gefete gegen uns ein Enbe, und brachte uns einen neuen Unfang bes Lebens, intem er une bie Hoffnung ber Auferstebung gegeben hat. Denn ba ber Tod burch Menschen Macht gegen bie Menschen erhalten batte, beswegen ift wieder burch bie Menschwerbung bes Wortes Gottes bie Berftorung bes Tobes und bie Auferstehung bes Lebens eingetreten, indem ber Mann, welcher Chriftum in fich trägt, fagt: "Denn ba ber Tod von einem Menschen tam, fo tommt auch bie Auferflehung von den Totten von einem Menschen. Denn wie Alle in Abam fterben, fo werten fie Alle in Chriftus bas Leben haben, u. f. m." \*) Denn nicht mehr fterben wir jett als Solche, die verurtheilt werten, fondern erwarten als Solche, bie auferwedt werben, bie gemeinsame Auferstehung Aller, welche gu feiner Zeit uns Gott verleiben wirb, ber auch biefe bewirft und uns gemährt hat. Das alfo ift bie erfte Urfache ber Menschwerdung bes Erlösers. Es möchte aber Giner auch aus Folgendem erfennen, bag feine gutige Berabtunft ju une in zwedmäßiger Beife gefcheben fei.

11. Da Gott, der über Alles Macht hat, das Menschengeschlecht durch sein Wert machte, und wieder die Schwäcke ihrer Natur sah, daß sie nicht im Stande wäre, den Baumeister zu erkennen, noch überhaupt eine Einsicht Gottes zu erlangen, weil der Eine ungeboren, das andere aus nichts entstanden ist, weil der Eine körperlos ist, die Menschen auf Erden Körpergestalt haben, und überhaupt den Geschöpfen Bieles mangelt, um den Schöpfer zu erfassen und zu erkennen, da hatte er wieder Erbarmen mit dem Menschengeschlechte, da er ja gut war, und wollte ihnen seine Erkenntniß nicht vorenthalten, damit ihnen nicht auch das Dasein unnüt wäre. Denn was gewinnen die Geschöpfe, wenn sie ihren Schöpfer nicht kennen? Oder wie wären sie vernünftig, wenn sie das Wort (die Vernunft) des Vaters

<sup>1)</sup> Hebr. 2, 14. — 2) 1. Kor. 15, 11.

nicht erkennen, in bem fie auch entstanden find? Denn fie mürben sich nicht einmal in etwas von ben unvernünftigen Thieren unterscheiben, wenn sie weiter nichts ale bie irbi= ichen Dinge erkennen wurden. Wozu ichuf Gott auch bie. pon benen er nicht erfannt werden wollte? Damit baber Dieß nicht geschehe, theilt er ihnen sein eigenes Bilb, unsern Berrn Jefus Chriftus, mit und geftaltet fie nach feinem Bild und Gleichniß, damit fie burch biefe Gnabe bas Bilb erfennen, ich meine bas Wort bes Baters, und burch basfelbe bie Erkenntniß bes Baters erlangen können, und indem fie ben Schöpfer erkennen, ein glückliches und wahrhaft feliges Leben führen. Aber bie thörichten Menfchen, welche auch unter biefen Umftanben bie ihnen verliehene Gnabe vernachläffigten, tamen fo febr von Gott ab, und beschmutten fo febr ihre Seele, baf fie nicht nur ben Begriff Gottes vergaßen, sondern auch balb biefes, bald jenes fich erfannen. Denn fie bilbeten fich Göpenbilber ftatt ber Wahrheit, und schätten bas Richtseiende bober, als ben wirklichen Gott. indem fie ftatt bem Schöpfer bem Geschöpfe bienten. Und das Schlimmfte war, daß sie auf Holz, Steine, und jeden Stoff, und auf die Menschen bie Berehrung Gottes übertrugen, und mehr als bas thaten, wie im Borbergebenben gezeigt worben ift. Und fie waren fo gottlos, baß fie fogar Die Dämonen verehrten und Götter nannten, und beren Begierben nachgaben. Denn Opfer von unverünftigen Thieren und von Menschen brachten sie ihnen wie gebührenden Tribut dar, indem fie burch beren Anreizungen fich noch mehr in Feffeln schlagen ließen. Defibalb murben bei ihnen auch magische Künste gelehrt und Drakelsprüche an verschiedenen Orten versetzten bie Menschen in Irrthum. und Alle schrieben bie Urfache ihres Entstehens und Dafeins ben Sternen und allen himmelserscheinungen gu. indem fie nur mehr an die außern Erscheinungen bachten. Und überhaupt war Alles von Gottlofigfeit und Gefetwidrigkeit voll, und Gott allein und fein Wort murbe nicht erfannt. Und boch verbarg er sich nicht in Dunkelheit vor von sich, sondern eine mannigfaltige und vielfach entwickelte.

12. Denn genügend mar die Gnabe ber Chenbildlichkeit. um Gott, bas Wort, ju erkennen, und burch biefes ben Bater. Da aber Gott bie Schmachheit ber Menschen tannte. traf er auch für ihre Sorglofigkeit Borforge, bamit ihnen, wenn fie aus fich felbft Gott gu erkennen vernachläffigten, aus ben Werten ber Schöpfung ber Baumeister nicht unbetannt bliebe. Da aber bie Sorglofigfeit ber Menschen allmählig jum Schlechteren abwarts fchreitet, fo traf Gott auch wieder für biese ihre Schwäche Borforge, inbem er ihnen ein Gefetz und Propheten, die ihnen befannt maren, schickte, bamit fie, wenn fie fich nicht bequemen wollten, nach bem himmel zu ichauen und ben Schöpfer zu erfennen. aus ber nächsten Umgebung sich belehren könnten. Menschen können von Menschen über bas Bessere näheren Aufschluß erlangen. Es war ihnen alfo gestattet, zum großen himmel emporzuschauen, und aus ber Betrachtung ber Barmonie ber Schöpfung ihren Regenten, das Wort bes Baters, Bu ertennen, welches burch feine Borforge für Alles Allen ben Bater ertennen läßt, und beghalb Alles in Bewegung fett, bamit Alle burch baffelbe Gott erkennen. Dber wenn bas ihnen läftig war, konnten sie wohl auch mit ben Beiligen Bufammentreffen, und burch fie ertennen, bag Gott ber Bater Jesu Chrifti, ber Schöpfer aller Dinge, und bag bie Anbetung der Götzen Gottvergessenheit ift, und voll ift von jeber Gottlofigkeit. Sie konnten aber auch, nachtem fie bas Befet erkannt, von jeder Gefetwidrigkeit abstehen und ein tugenbhaftes Leben führen. Denn nicht für die Juden allein gab es bas Gefet, noch murben für fie allein bie Propheten gefenbet, fondern fie murben an die Juden gefenbet und von den Juden verfolgt; aber für die ganze Erde maren fie eine Lehranftalt ber Gotteserkenntnig und bes Seelenlebens. Obschon nun bie Gute und Liebe Gottes ju ben Menschen fo groß war, so schauten boch die Menschen, besiegt von ben augenblicklichen Wollusten und vom Gautelspiel und bem Trug ber Dämonen, nicht zur Wahrheit empor, son= bern überfüllten fich mit mehreren Uebeln und Gunben, fo bag fie nicht mehr vernünftig schienen, sondern in Folge

ihrer Gitten für unvernünftig gehalten murben.

13. Da alfo in folder Beife bie Menschen zu unvernünftigen Thieren murben, und ber Betrug ber Damonen überallhin feinen Schatten marf und bie Ertenntniß bes wahren Gottes verfümmerte, mas batte Gott thun follen? Batte er gu biefem Schrecklichen Buftand schweigen und es bingeben laffen follen, baß bie Menfchen von ben Dämonen irre geführt murben und Gott nicht erkannten? Bas murbe es ba nüten, tag ber Mensch im Anfang nach bem Ebenbild Gottes erschaffen murbe? Denn er batte entweder gerabezu ohne Vernunft geschaffen werben sollen, oter er burfte, wenn er vernünftig geschaffen war, nicht ein Leben wie unvernünftige Thiere führen. Ober mas nütte es ihm überhaupt, daß er im Anfang eine Kenntniß von Gott erlangte? Denn wenn er nicht einmal jett würdig ift, fie gu erlangen, hatte fie ihm auch im Unfang nicht mitgetheilt werden follen. Bas murte aber Gott bem Schöpfer wohl für ein Bewinn ober für ein Rubm erwachsen, wenn die von ihm geschaffenen Menschen ihn nicht anbeten, sonbern Undere für ihren Schöpfer halten? Denn Gott erscheint als Einer, ber für Unbere, nicht für fich tie Menschen erschaffen hat. Dann gestattet ein König, ber boch ein Mensch ift, nicht, daß bie von ihm gegründeten Städte Undern in bie Anechtschaft ausgeliefert werden, noch daß fie zu Undern übergeben, sontern er ermabnt fie in Briefen ober läßt fie oft auch burch Freunde mahnen, ober erscheint felbst, wenn es Roth thut, und balt fie bann burch seine personliche Gegenwart gurud, nur bamit fie nicht in bie Rnechtschaft Underer gerathen, und fein Werk fich nicht vergeblich zeige. Wird Gott nicht noch vielmehr für feine Beschöpfe forgen, baß sie nicht von ihm abirren und bem Nichtseienden bienen, vorzugsweise, weil biefe Berirrung ihnen Urfache tes Untergangs und ter Bernichtung wirb? Es follte nämlich bas, mas einmal mit bem Bilbe Gottes in Gemeinschaft getreten war, nicht verloren geben. Bas

hatte inun Gott thun follen? Dber was hatte geschehen follen, außer bag bas Chenbild wieber erneuert murbe, bamit in bemfelben bie Menschen ibn wieber erfennen fonnten? Wie aber hatte bas gescheben tonnen, wenn nicht bas eigene Bilb Gottes, unfer Erlofer Jefus Chriftus, ju uns getommen mare? Denn burch Menschen mar es nicht möglich, ba fie felbst nach bem Bilte geschaffen find, eben fo wenig burch Engel, benn fie find felbft feine Bilber. 1) Defhalb tam bas Wort Gottes felbft gu une, bamit es, ba es Bilb bes Baters ift, ben ebenbildlichen Menschen wieber ins Dafein rufen tann. Und hinwiederum hatte es auf feine andere Beife gescheben fonnen, als wenn ber Tob und bas Berberben vernichtet murben. Daber nahm er in paffenber Beife einen fterblichen Leib an, bamit bann auch ber Tob in ibm vernichtet werden fonnte, und bie Menschen nach bem Cbenbild wieder erneuert murben. niemand mar biegu fonft geeignet, als bas Bilb bes Baters.

14. Denn wie, wenn die auf Holz gemalte Gestalt durch den Schmutz von außen unkenndar geworden ist, wieder der erscheinen niuß, der auf dem Gemälde dargestellt ist, damit das Bild am nämlichen Stoffe erneuert werden kann — denn wegen dessen dilblicher Darstellung wird auch der Stoff, an dem es angebracht ist, nicht weggeworsen, sondern an ihm das Bild wieder erneuert — so erschien deßhald auch der ganz heilige Sohn des Baters unter uns, um den nach ihm geschaffenen Menschen zu erneuern und ihn, da er verloren war, durch die Sündenvergebung wieder zu sinden, wie er auch selbst in den Evangelien sagt: "Ich bin gekommen, das Berlorne zu sinden und zu retten." Deshalb sagte er auch zu kinden und zu retten." Deshalb sagte er auch zu kinden und zu retten." Deshalb sagte er auch zu kinden und zu retten. Geiner wiedergeboren ist, " womit er nicht die Geburt aus einem

<sup>1)</sup> D. h. nicht in ber Weise, wie ber Sohn Gottes Bild bes Baters ist, nämlich nicht bas unveränderte Bild bes Baters. Bgl. contra gent. c. 46 am Ende. 2) Luk. 19, 10. — 3) Joh. 3, 5.

Weibe zu verstehen gab, wie Jene muthmaßten, fondern bie in ber Chenhildlichkeit wiebergeborne und wiebergeschaffene Seele andeutete. Da also ber Bobenmahn und bie Gottlofigfeit fich über bie Welt verbreitete, und die Renntniß Gottes verschwunden mar, wem tam es zu, die Welt über ben Bater zu belehren? Bielleicht fagt Einer: bem Den. ichen. Aber bie Menschen maren nicht im Stande, Die ganze Erbe zu burchwandern, noch hatten fie von Natur Rraft zu einer fo weiten Reife, noch konnten fie bierin fich Glauben verschaffen, noch waren sie fähig, bem Betrug und bem Gautelfpiel ber Dämonen aus eigener Rraft zu wiber= fteben. Denn ba Alle in ber Seele vom bamonischen Betrug und ber Thorheit ber Göten verwundet und verwirrt waren, wie mar es moglich, Die Seele eines Menschen und ben Beift ber Menschen umzuändern, ba fie Diefelben nicht einmal feben konnten? Wie kann benn Giner bas, mas er nicht fieht, zur Befferung führen? Aber vielleicht mag Giner fagen, daß die Schöpfung bazu genüge. Wenn aber die Schöpfung genügte, maren nicht fo große Uebel entstanden. Denn es bestand bie Schöpfung, und nichts besto weniger trieben fich die Menschen in ben gleichen Frrmegen in Betreff Gottes berum. Weffen bedurfte es alfo wieder außer Gottes bes Wortes, bas bie Seele und ben Beift fieht, bas auch alle Dinge in ber Schöpfung in Bewegung fett und burch sie ben Bater kennen lehrt? Denn bem, welcher burch feine Fürsorge und die Anordnung aller Dinge uns über ben Bater belehrt, tam es auch zu, Die nämliche Lehre wieder Bu erneuern. Wie nun hatte bas gefchehen follen? Bielleicht mag Einer fagen, daß es burch bas Rämliche mög= lich gewesen, so baß er burch bie Werke ber Schöpfung wieber erfannt murbe. Aber es gemahrte bas noch feine Sicherheit. Gewiß nicht. Denn bas vernachlässigten Die Menschen zuerst, und sie haben nicht mehr aufwärts, sonbern abwärts ihre Augen gerichtet. Defihalb schlägt er, ba er ben Menschen nützen will, natürlich als Mensch unter uns feine Wohnung auf, und nimmt einen abnlichen Leib wie iene an, und von irbischem Stoffe, nämlich für bie Werke bes Körpers. 1) bamit bie, welche ihn aus feiner Fürforge für Alles und aus feiner Leitung nicht erkennen wollen, weniaftens aus ben Werten bes Leibes felbit bas Wort Gottes im Leibe erfennen, und burch biefes ben Bater.

15. Denn wie ein guter für feine Schüler beforgter Lebrer bie, welche aus boberen Dingen feinen Ruten ichopfen fonnen, in einfacheren Dingen berablaffend unterrichtet, fo auch bas Wort Gottes, wie Baulus fagt: "Denn ba in ber Weisheit Gottes die Welt Gott burch die Weisheit nicht erkannte, so gefiel es Gott, durch die Thorheit der Predigt bie Menschen zu retten, bie baran glauben."2) Denn ba Die Menschen von ber Betrachtung Gottes abließen, und wie in einem Abgrund versunten ihre Augen abwärts richtend in ber Ratur und in ben sinnlichen Dingen Gott fuchten. 3) indem fie Kerbliche Menschen und Damonen fich gu Göttern bilbeten, fo nimmt beghalb ber liebevolle und gemeinfame Erlofer Aller, bas Bort Gottes, einen Leib an und perfehrt wie ein Mensch unter Menschen und nimmt die Empfindungen aller Menschen an, bamit die, welche annehmen, baf Gott in leiblichen Dingen vorhanden fei, aus bem, mas ber Berr in leiblichen Werten thut, Die Wahrheit erkennen und burch ihn ben Bater begreifen. Denn ba fie Menschen waren und Alles menschlich bachten, fo faben fie, baß fie, worauf fie nur ihre Ginne richteten, angezogen 1) und überall in ber Wahrheit unterrichtet murben. Denn mochten fie bie Schöpfung anstaunen, fo faben fie biefelbe Chriftum ben herrn bekennen, ober mochte ihr Berg im Boraus für bie Menschen eingenommen fein, baß fie biefe

<sup>1)</sup> Der Werke wegen, bie er burch ben Leib verrichten woll te;

Möhler, I. B. S. 163.
2) 1. Kor. 1, 21.
3) Bgl. contra gentes c. 3.
4) Ambrofius: se ■ Deo praeveniri. Er scheint προλαμβανομένους gelesen zu haben statt προσλαμβανομένους.

für Götter hielten, fo erwies fich aus ben Werten bes Erlofers, wenn fie ben Bergleich anftellten, nur ber Erlofer unter ten Menschen als Cohn Gottes, ba es ja bei ihnen nichts Solches gibt, wie tas, was Gott, bas Wort, gethan bat. Dier wenn fie fur bie Damonen eingenommen waren, fo faben fie biefelben vom Berrn verscheucht und erfannten, tag tiefer allein bas Wort Gottes, und bie Damonen feine Götter feien. Drer wenn auch ihr Beift an bie Tobten gefeffelt mar, fo baß fie bie Beroen und bie bei ben Dichtern gefeierten Götter verehrten, fo gaben fie, als fie bie Auferstehung tes Erlöfers faben, gu, baß jene falfch feien, und ber mabre Berr nur bas Wort bes Batere fei. ber auch über ten Tob berricht. Defibalb ift er auch geboren worben und erschien als Mensch und ftarb und erftand von ten Tobten, indem er bie Thaten ber Menschen. bie jemals lebten, burch feine eigenen Thaten abichmächte und in Schatten fette, um die Menichen von ba, mobin fie immer verleitet morben maren, wieber gurudguführen und ihnen feinen mabren Bater gu zeigen, wie er auch felbft fagt: "Ich bin gekommen, felig zu machen und zu finden. mas verloren mar." 1)

16. Denn da ber Geist ber Menschen einmal auf die finnlichen Dinge versallen war, ließ sich das Wort herab, im Leibe zu erscheinen, um als Mensch die Menschen an sich zu ziehen und ihre Sinne auf sich zu lenken, und sie, da sie es nun als einen Menschen sehen, durch die Werke, die es vollbringt, zu überzeugen, daß es nicht bloß Mensch, sonztern Gott und des wahren Gottes Wort und Weisheit sei. Dieß will aber auch der heilige Paulus andeuten, wenn er sagt: "in der Liebe festgewurzelt und begründet, damit ihr mit allen Heiligen Kraft habet, um zu begreifen, was die Breite, Länge, Höhe und Tiefe sei, und zu erkennen die Liebe Christi, welche die Erkenntniß übersteigt, damit ihr erfüllt

<sup>1)</sup> Luf. 19, 10.

werbet zu jeder Fülle ber Gottheit."1) Denn ba bas Wort fich überall ausbreitete, oben und unten, in ber Tiefe und in ber Breite, oben in ber Schöpfung, unten in ber Menichwerbung, in ber Tiefe in ber Bolle, in ber Breite in ber Belt, fo ift Alles mit ber Erfenntnig Gottes erfüllt. Defibalb brachte es nicht gleich bei feiner Antunft bas Opfer für Alle bar, indem es feinen Leib bem Tobe überlieferte und ibn wieber erweckte, fo baß es in bemfelben fich nicht zu erkennen gegeben batte, sonbern es gab fich burch benfelben auch zu erkennen, indem es in ihm verweilte und folde Thaten verrichtete und folde Zeichen vollbrachte, Die es nicht mehr als Menschen, fonbern als Gott, bas Wort. erkennen ließen. Denn zwei Liebesbienfte erwies uns ber Erlofer burch bie Menschwerdung, baf er ben Tob aus uns entfernte und une erneuerte, und bak er, ba er nicht mahrgenommen und gefehen werben tonnte, fich burch feine Werte offenbarte und zu erfennen gab, baß er fei bas Wort bes Baters, ber Regent und Berricher ber Welt.

17. Denn er war ja nicht im Körver eingeschloffen, fo baf er nur im Körper und fonst nirgente gemesen mare: noch wirfte er auf benfelben ein, mabrend bas Weltall feiner Thatigfeit und Fürforge beraubt mar; fontern ba er bas Wort war, wurte er, was am Meisten überrascht, von feiner Schrante umgeben, und bielt vielmehr felbft Alles in Schranfen. Und wie er fich in ber gangen Schöpfung befindet und gleichwohl feiner Substang nach außerhalb ber Welt ift, in Allem aber vermöge feiner Macht, intem er Alles ordnet und feine Fürforge in Allem auf Alles ausbehnt, und bas Einzelne und Alles zugleich belebt, Alles umfaßt und nicht umfaßt wird, fonbern nur in feinem Bater allein gang im gangen ift, ") in gleicher Beife belebte er, ba er im

<sup>1)</sup> Ephes. 3, 17—19.
2) Der Sohn ift im Bater allein ganz und im ganzen (Bater). In Bezug auf die Welt ist er sowohl in berselben als außer berselben. Er ist also nicht ganz in ber Welt, weil

menschlichen Leibe war und ihn selbst belebte, begreiflicher Weise auch alle Dinge. Und er befand sich in Allem und war außerbalb aller Dinge. Und da er aus dem Leibe durch die Werke erkannt wurde, ließ er sich auch nicht uns

erkannt in der Thätigkeit des Weltalls.

Es ift nun bas Geschäft ber Seele, auch mas außerbalb bes eigenen Leibes ift, burch Bernunftschlüffe zu er= tennen, nicht jeboch, außerhalb bes eigenen Leibes thätig gu fein, ober auf bas, was von biefem ferne ift, burch ihre Unwesenheit einzuwirken. Denn wenn ein Mensch auch auf bas Kerne benft, fo übt er auf baffelbe nicht ichon einen Einfluß und verändert beffen Lage nicht. Und wenn Giner in feinem Saufe fitt und über Die Erscheinungen am Simmel nachbentt, fo fett er nicht fogleich bie Sonne in Bewegung und bewirft nicht die Kreisdrehung des himmels. fondern er fieht die Bewegungen und Borgange, befindet fich aber außer Stand, fie bervorzubringen. Richt von folder Beschaffenheit mar bas Wort Gottes im Menschen. Denn es war nicht in den Körper gebannt, sondern berrschte felbst über ihn, daß es sowohl in diesem war, als auch in Allem sich befand, sowohl außerhalb ber Dinge sich aufbielt, als auch im Bater allein ruhte. Und wunderbar mar bieß, daß es sowohl als Mensch lebte, als auch als Wort Alles lebendig machte und als Sohn beim Bater weilte. Daber litt es nicht, als bie Jungfrau gebar, und murbe nicht, ba es im Leibe sich aufhielt, beflectt, sondern beiligte vielmehr fogar ben Leib. Auch nimmt es nicht, indem es sich in Allem befindet, an Allem Antheil, sondern es wird vielmehr Alles von ihm belebt und ernährt. Denn wenn bie Sonne, bie burch basfelbe entstanden ift, und von uns gefeben wird, indem fie fich am himmel berumdreht, burch Die Berührung ber irbischen Leiber nicht beschmutt, und nicht burch Finsterniß unsichtbar gemacht wird, fonbern viel-

zugleich auch außer ihr, während er niemals außer bem Bater ift.

mehr felbst viese ersenchtet und reinigt, so wurde um so mehr das ganz heilige Wort Gottes, der Schöpfer und Herr der Sonne, als es sich im Leibe zu erkennen gab, nicht besleckt, sondern vielmehr belebte und reinigte es, da es unvergänglich war, den Leib, der sterblich war, das, wie es heißt, "keine Sünde that, und in dessen Mund keine Hinter-

lift gefunden marb." 1)

18. Wenn also die Gottesgelehrten, die bievon banbelnfagen, baf er af, trant und geboren murbe, fo miffe, baff ber Körper als Körper geboren und mit ben entsprechenden Lebensmitteln ernährt murbe, Gott bas Wort felbft aber. bas im Körper weilte und Alles regierte, fich nicht als einen Menschen, sondern als Gott bas Wort zu erkennen gab. Man fagt aber bas von ihm, weil auch ber Leib, ber af. geboren wurde und litt, nicht einem Undern, sondern bem Berrn angehörte, und weil es fich, ba er einmal Menfch geworben war, geziemte, daß auch das von ihm, wie von einem Menschen, gesagt werbe, damit es an ben Tag trate. daß er einen mahren und nicht einen Scheinleib 1) habe. Aber wie hieraus seine leibliche Begenwart erkannt wurde, fo gab er fich burch die Werke, Die er mittelft feines Rorpers verrichtete, als Sohn Gottes zu erkennen. Denhalb rief er auch den ungläubigen Juden die Worte zu: "Wenn ich nicht Die Werke meines Baters thue, fo glaubet mir nicht, wenn ich sie aber thue, und ihr mir nicht glauben wollt, so glaubet meinen Werken, bamit ihr einseht und erkennet, bag ber Bater in mir ift, und ich im Bater." 8) Denn wie er, ba er unfichtbar ift, aus ben Werten ber Schöpfung ertannt wird, so fann, nachdem er Mensch geworben, wenn er im Körper nicht geschaut wird, aus ben Werten erkannt werben, daß ber nicht ein Mensch, sondern Gottes Rraft und Bort ift, ber biefe vollbringt. Denn bag er ben Damonen

<sup>1)</sup> I. Petr. 2, 22.

<sup>2)</sup> Wie bie Doteten, 3. B. Marcion, behaupteten. 3) Job. 10, 37. 38.

befiehlt, und biefe fich vertreiben laffen, ift nicht ein menschliches, fondern ein göttliches Werk. Dber wer, wenn er fieht, tag er die Rrantbeiten beilt, benen bas Menschengeschlecht unterworfen ift, würde ihn noch für einen Denfchen, und nicht für einen Gott halten? Denn er reinigte bie Aussätigen, machte bie Labmen geben, öffnete ten Tauben bas Gebor, machte bie Blinden febend und ber-Scheuchte überhaupt alle Rrantbeiten und Schwächen von ben Menschen, woran Jeber auch seine Gottheit erkennen tonnte. Denn wer wurde, wenn er fieht, baß er bie Mängel ber Geburt erfett und Die Augen des Blindgebornen öffnet, nicht auf ben Gebanten tommen, baf bie Beburt von ihm abhängig fei, und daß er biefe angeordnet und eingeführt babe? Denn ber bas verleiht, was ber Mensch nicht von Beburt besitt, ber muß offenbar wohl auch über die Beburt ber Menschen Berr sein. Daber bilbete er fich auch, als er im Anfange zu uns berabkam, feinen Leib aus einer Jungfrau, um nicht ein geringes Rennzeichen feiner Gottbeit Allen zu gewähren, baß der, welcher Diefen gebildet hat, auch ber Schöpfer ter übrigen gewesen ift. Denn wer. wenn er mahrnimmt, bag ein Leib obne Mann bloß aus einer Jungfrau bervorgebe, fommt nicht auf ben Bedanken, baß ber, welcher in biefem Leibe erscheint, auch ber Schöpfer und herr ber übrigen Leiber fei? Und wer, wenn er mahr= nimmt, bag bie Substang bes Baffers fich andere und in Wein verwandle, begreift nicht, tag ber, welcher bieß gethan hat, Berr und Schöpfer ber Substang aller Bewässer fei? Denn beghalb betrat er als Berricher auch bas Meer und wandelte barauf wie auf tem Lande herum, indem er ben Buschauern einen Beweis feiner Macht über Alles lieferte. Da er aber mit Wenigem eine fo große Menge fpeifte, und ba er auf die Noth Ueberfluß folgen ließ, fo bag von fünf Broben fünf Taufende gefättigt murben, und ebenso viel übrig blieb, gab er etwas Unberes zu erfennen, als baß er ber Berr ber Fürsorge für Alles sei?

19. Dieg Alles zu thun, ichien bem Erlöfer febr wohl zu geziemen, bamit, wenn bie Menichen feine Fürforge im

Mu nicht erkannten und feine Gottheit in ber Schöpfung nicht begriffen, fie wenigstens in Folge feiner leiblichen Werke aufblidten und burch ibn gur Renntnig bes Baters gelangten, indem fie aus dem Gingelnen, wie ich porbin gefagt, auf feine Fürforge für Die Wefammtheit fcbloffen. Denn wer, wenn er feine Macht über bie Damonen fiebt. ober wenn er fieht, baß bie Damonen ibn als ihren Berrn anerkennen, wird in feinem Bergen noch zweifeln, ob biefer ber Sohn, Die Weisheit und Rraft Gottes ift? Denn nicht einmal ber Schöpfung bat er gu schweigen gestattet, fonbern in munberbarer Weise bekannte bie gange Schöpfung fogar im Tobe, ober vielmehr fogar im Siegeszeichen bes Tobes. ich meine im Rreuze, daß ber, welcher im Rorper erkannt wurde und litt, nicht einfach ein Menfch, fondern Gottes Sohn und ber Beiland Aller fei. Denn ba bie Sonne ibr Antlit abwendete, und die Erde erschüttert wurde, und die Berge barften, fo baß Alle in Schreden verfett murben, fo bewies bieß, baß ber gefreuzigte Chriftus Gott, und bie ganze Schöpfung ibm unterworfen fei und burch ihre Furcht Die Gegenwart Gottes bezeuge. Go alfo hat Gott bas Wort burch feine Werte ben Menschen fich fundgegeben. Es möchte nun angemeffen fein, auch bas Enbe feines Lebens und Wandels im Leibe barzuftellen und zu fagen, wie ber Tob feines Leibes eingetreten fei, zumal bieß ben Sauptpunft unferes Glaubens bilbet, und überhaupt bieg im Munde aller Menichen ift, bamit bu einfeben lerneft, baß auch hieraus Chriftus nicht weniger als Gott und Gottes Gobn erfannt mirb.

20. Die Ursache seiner Erscheinung im Körper haben wir, so weit es möglich war, theisweise, und wie wir es zu begreifen vermochten, oben angegeben, daß es keinem Andern zukam, das Bergängliche in Unvergänglicheit zu verwandeln, als dem Ersöfer selbst, der auch im Anfang Alles aus dem Nichts erschaffen hat, und daß es keinem Andern zukam, die Menschen wieder nach dem Ebenbilde zu erneuern, als dem Ebenbild des Baters, und keinem Andern, das Sterbeliche unsterblich zu machen, als unserm Berrn Jesus Ehristus.

ber das Leben selbst ist, und keinem Andern, über den Bater zu belehren und den Gößendienst zu vernichten, als dem Worte, das Alles regiert und allein der eingeborne wahre Sohn des Baters ist. Da aber ferner die Schuld Aller abgetragen werden mußte. — denn Alle hatten, wie vorhindemerkt, den Tod verschuldet, westhalb er auch vorzugsweise erschien — deshalb brachte er, nachdem er seine Gottbeit in seinen Werken bewiesen hatte, so fort nunmehr für Alle das Opfer dar, indem er für Alle seinen Tempel dem Tode überlieferte, um Alle von der Verantwortung der alten Nebertretung und von dieser selbst zu bekreien, sich stärker als ter Tod zu zeigen, indem er als erste Frucht der Auserskehung Aller seinen eigenen Leib in Unverwestlichkeit darsstellte.

Aber wundere bich nicht, wenn wir oft bas Nämliche über bas Mämliche fagen. Denn ba wir von ber Liebe Bottes reben, fo bruden wir begbalb ben nämlichen Ginn mit mehreren Worten aus, bamit es nicht etwa ben Unichein gewinne, als ob wir etwas übergingen, und uns ber Vorwurf treffe, baß wir die Sache oberflächlich behandelt haben. Denn es ift beffer, ben Borwurf hinzunehmen, baß man bas Nämliche fage, als etwas zu übergeben, mas hatte geschrieben werden sollen. Der Leib nun, ba auch er bie Substang mit allen übrigen gemein hatte, - benn es war ein menschlicher Leib, wenn er sich auch burch ein uner= bortes Bunder bloß aus einer Jungfrau bilbete. - unterlag gleichwohl, ba er sterblich war, bem Tobe nach Art ber ähnlichen Leiber; aber indem sich bas Wort in ihm niederließ, verfiel er nicht mehr in Folge ber eigenen Natur ber Berwesung, sondern blieb wegen bes in ihm wohnenden Wortes Gottes von ber Verwefung frei. Wir haben alfo bier zugleich zwei außerordentliche Thatsachen, daß sowohl ber allgemeine Tob am Leib bes herrn sich vollzog, als auch der Tod und die Verwesung durch das in ihm wohnende Wort vernichtet wurde. Denn es war der Tod nothwendig, und es mußte ber Tob für Alle eintreten, um bie allgemeine Schuld zu tilgen. Deßhalb nahm, wie ich bereits

gesagt, das Wort, da es nicht sterben konnte, — benn es war unsterblich — einen Leib an, der sterben konnte, um ihn als sein Eigenthum für Alle darzubringen, und indem er durch die Bereinigung mit demselben für Alle litt, den, der die Macht des Todes hatte, das heißt den Teufes, ohn-mächtig zu machen, und die in Freiheit zu setzen, die durch die Furcht des Todes ihr ganzes Leben hindurch der Kneckt-

fchaft preisgegeben maren.

21. Gewiß, nachbem'ber gemeinschaftliche Erlöfer Aller für uns geftorben ift, verfallen wir als Chriftgläubige jett nicht mehr, wie früher, nach ber Drohung bes Gesetzes bem Tobe; benn biefer Urtheilsspruch ift aufgehoben. Aber ba in ber Gnabe ber Auferstehung bie Bermefung aufgebort bat und vernichtet worben ift, fo werben wir ber Sterblichfeit bes Leibes gemäß blog burch bie Beit aufgelöft, bie Gott einem Jeben festgesetzt hat, bamit wir einer befferen Auferstehung theilhaftig werben tonnen. Denn nach Art bes in die Erbe gelegten Samens gehen wir nicht burch bie Auflösung unter, fonbern werben wie in bie Erbe gefaet aufersteben, indem mir in der Onabe bes Erlofers ben Tob überwinden. Deßhalb fagt ber felige Paulus, indem er Allen ein Bürge ber Auferstehung wird : "Dieses Bermes= liche muß bie Unverweslichkeit anziehen, und biefes Sterb= liche bie Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber biefes Berwesliche die Unverweslichkeit angezogen, und biefes Sterb= liche bie Unfterblichkeit angezogen hat, bann wird bas Wort ber Schrift sich erfüllen: Berschlungen ift ber Tob im Siege. Wo ift, o Tob, bein Stachel, wo bein Sieg. o Solle?"1) Warum aber, tonnte man fagen, wenn es nothwendig mar, bag er feinen Leib bem Tobe überlieferte. legte er benfelben nicht als Mensch in gewöhnlicher Weise ab, fonbern ging fogar in ben Kreuzestob? Denn er batte eber ben Leib in ehrenvoller Weise ablegen, als unter Schmach einem folden Tobe fich unterziehen follen. Ermäge

<sup>1)</sup> I. Ror. 15, 53-55. Athanafius' ausgew. Schriften. I. Bo.

ieboch binwiederum, ob diese Einwendung nicht menschlich. und mas ber Erlöfer that, mahrhaft göttlich und aus vielen Gründen feiner Gottheit murbig ift, und zwar füre Erfte. weil ber natürliche Tob ber Menschen in Folge ber Schwäche ihrer Ratur eintritt. Denn weil sie nicht lange besteben tonnen, geben fie mit ber Beit ber Auflösung entgegen. Denn beghalb fallen fie auch in Rrantheiten und fterben an Entfräftung. Der Berr aber ift nicht schwach, sonbern Gottes Rraft und Gottes Wort und bas leibhaftige Leben. Wenn er alfo auf gewöhnliche Weife, wie es bei ben Denichen zu geschehen pflegt, feinen Leib auf bas Rrantenlager batte hinfinten laffen, fo hatte man geglaubt, baß auch ibm in Folge natürlicher Schwäche bieß begegnet fei, und er por ben übrigen Menschen keinen Vorzug habe. Da er aber Leben und Gottes Wort mar, und ber Top für Alle eintreten mußte, fo theilte er beghalb, soweit er Leben und Rraft mar, Die Stärke bem Körper mit. Insoweit aber ber Tob eintreten mußte, suchte er nicht in fich, sondern bei Andern die Gelegenheit zur Bollbringung bes Opfers, ba ber Berr auch nicht trant fein durfte, ber die Rrantheiten, ber Uebrigen beilte. Aber auch entfraftet burfte ber Leib wieber nicht werben, in bem er bie Schmache ber Uebrigen in Rraft ummandelte. Warum alfo bielt er nicht auch ben Tod auf, wie die Krantheit? Weil er beghalb ben Leib hatte, unt es sich nicht ziemte ibn aufzuhalten, bamit nicht auch die Auferstehung verbindert würde. Ebenso mar ungeziement, daß bem Tobe eine Krantheit vorherging, bamit man fie nicht für eine Schwäche besjenigen bielt, ber im Leibe wohnte. Alfo kannte er feinen hunger? Freilich tannte er ihn wegen ber Eigenschaften bes Leibes, aber er unterlag bem hunger nicht, weil ber herr ben Leib angezogen hatte. Deghalb fah er, wenn er auch zur Gubne für Alle ftarb, die Berwefung nicht. Denn unverfehrt ftand er auf, ba es nicht ber Leib irgend eines Andern, fondern bes Lebens felbft mar.

22. Aber er hatte boch, fonnte man fagen, ber Nachftellung ber Juben sich entziehen sollen, um seinen Leib gang unfterblich zu bemahren. Es möge aber ein Solcher vernehmen, bag auch bieg bem herrn nicht geziemte. Denn wie es dem Worte Gottes, da es das Leben war, nicht ge-ziemte, seinen Leib von selbst dem Tode zu übergeben, so geziemte es sich auch nicht, bem sich zu entziehen, ber ihm von Andern bereitet wurde, fondern vielmehr ihn aufaufuchen, um ihn zu vernichten. Deßhalb legte er in paffenber Weife nicht von felbst feinen Leib ab, noch entzog er fich anterfeits ben Rachftellungen ber Juben. Das aber mar nicht ein Beweis von ber Schwäche bes Wortes, fonbern ließ ihn vielmehr als ben Erlöfer und bas leben erfennen. weil er ja ben Tob erwartete, um ihn zu vernichten, und bem ihm bereiteten Tobe gur Rettung Aller fich willig unterzog. Außerbem fam ber Erlöfer, nicht um für fich. sondern für die Menschen ben Tod zu erdulden. Daber entäußerte er fich feines Leibes nicht im eigenen Tobe benn ba er bas Leben war, fannte er ihn nicht — fonbern er nahm ben Tod von ben Menschen an, um auch biesen, wenn er in feinem Körper fich ihm genaht, ganglich zu vernichten. Dann könnte Giner auch aus bem Folgenben feben, baß ber Leib bes herrn in paffenber Weise biefes Enbe gefunden babe. Es lag bem Berrn gang befonbers bie Auferstehung des Leibes am Berzen, die er bewerfstelligen wollte. Denn das war ein Zeichen des Sieges über ben Tob, biefe Allen por Augen zu ftellen und Allen bie fichere Ueberzeugung von ber burch ihn bewirften Bernichtung ber Berwefung und von ber fünftigen Unverweslichkeit ber Leiber zu verschaffen, als beren Unterpfand und Zeichen ber Allen bevorstehenden Auferstehung er seinen Leib in Unverweslichkeit bewahrt hat. Wenn also ber Körper wieber in Krankheit verfiel, und unter Aller Augen bas Wort aus ihm schied, so mar es ungeziemend, daß ber, welcher bie Rrantheiten ber Uebrigen beilte, feine eigene Wertstätte in Rrankheiten hinfiechen ließ. Denn wie hatte man geglaubt, daß er die Ohnmacht ber Andern beseitigt habe, wenn ber eigene Tempel in ihm ohnmächtig war? Denn er ware entweber, weil er die Krankheit nicht beseitigen konnte, bem

Spotte verfallen, ober man batte, wenn er es vermochte und nicht that, geglaubt, baß er auch gegen bie Uebrigen

lieblos fei. 1)

23. Wenn er aber auch ohne Krantheit und irgend einen Schmerz gleichsam für fich allein in einem Winkel ober einfamen Orte, ober in einem Saufe ober fonft mo immer feinen Leib verborgen batte und hierauf wieder plotslich erschienen mare und gesagt batte, er fei von ben Tobten auferstanden, fo hatten Alle geglaubt, baß er Fabeln ergable, und man batte ihm noch viel weniger geglaubt, wenn er von ber Auferstehung gesprochen hatte, ba gar fein Zeuge feines Todes bagewesen ware. Der Auferstehung aber muß ber Tob vorhergeben, benn es gabe teine Auferstehung ohne porhergebenden Tod. Wenn daber ber Tod bes Leibes etwa im Berborgenen vor fich gegangen ware, fo mare auch. ba ber Tob nicht wahrgenommen wurde und nicht por Beugen eintrat, feine Auferstehung unbemerkt und unbezeugt geblieben. Ober warum hatte er, als er auferstand, feine Auferstehung verfündet, ben Tod aber im Stillen eintreten laffen? Ober warum trieb er die Teufel vor ben Augen Aller aus und machte ben Blindgebornen febend, und vermanbelte bas Waffer in Wein, um baburch zu beweifen. baß er bas Wort Gottes fei, zeigte aber nicht por ben Mugen Aller, bag bas Sterbliche unfterblich geworben fei. bamit man glaubte, daß er das Leben fei? Dber wie hatten feine Junger von feiner Auferftebung ju reben fich erfühnt. menn fie nicht batten fagen fonnen, baß er gubor gestorben fei? Ober wie batten fie mit ber Behauptung Glauben gefunden, daß zuerst ber Tod, bann die Auferstehung eingetreten fei, wenn fie nicht bie, bor benen fie bieß mit Buberficht gusfagten, als Beugen bes Tobes gehabt hatten? Denn wenn felbst unter fo bewandten Umftanben, ba ber

<sup>1)</sup> Wenn er nicht einmal von seinem eigenen Leibe die Krankheit serne halten wollte, so hätte man noch weniger geglandt, daß er es bei Andern würde thun wollen.

Tob und die Auferstehung unter den Augen Aller vor sich gingen, die damaligen Pharisäer nicht glauben wollten, sondern sogar die Augenzeugen der Auserstehung nöthigten, diese zu läugnen, wie viele Vorwände für ihren Unglauben würden sie erst ersunden haben, wenn dieß im Verborgenen geschehen wäre? Wie hätte die Vernichtung des Todes und der Sieg über ihn gezeigt werden können, wenn er ihn nicht vor den Augen Aller berausgesordert und den Beweis geliefert hätte, daß er todt und von nun an durch die Underwesslichkeit des Leibes aus der Welt geschafft sei?

24. Was aber von Anbern gefagt werben tann, bem muffen wir mit unferer Abwehr guborfommen. Bielleicht tonnte also Einer auch bieß fagen: Wenn auch vor ben Mugen Aller und bor Zeugen fein Tob eintreten mußte, damit auch bas Wort ber Auferstehung geglaubt murbe, fo batte er fich einen rühmlichen Tob auswählen follen, um nur ber Schmach bes Kreuzes zu entgehen. Aber wenn er bas gethan hatte, fo hatte er gegen fich ben Berbacht erregt, baß er nicht gegen jeben Tob Macht befäffe, sonbern nur gegen ben, welchen er fich ausgewählt, und man hatte nichts besto weniger wieder einen Vorwand gegen ben Glauben ber Auferstehung. Daber wurde ihm ber Tod nicht von felbft, sonbern burch Rachstellung zu Theil, bamit ber Erlöfer ben Tob, ben fie ihm bereiteten, vernichtete. Und wie ein ebler 1) Rampfer, groß burch Ginsicht und Tapferkeit, fich nicht felbft bie Begner auswählt, um nicht Berbacht gu erregen, als ob er fich vor Einigen fürchte, fonbern es ber Babl ber Bufchauer überläßt, jumal wenn es Feinde find, bamit er ben, ben fie felbst ihm gegenüberftellen, nieber= fcmettere und für ftarfer als Alle gehalten merbe, fo mablte auch bas Leben Aller, unfer Berr und Beiland Chriffus, nicht für feinen Leib felbft bie Tobesart, bamit

<sup>1)</sup> Auffallenb und nur durch eine abweichende Leseart zu erklären ist hier die Uebersetzung des Ambrosius: in morem Gnosii luctatoris.

es nicht scheine, als ob er eine andere scheue, sondern er ertrug den Tod durch Andere und zumal durch seine Feinde, und nahm den Tod am Kreuze auf sich, den sie selbst sürschrecklich, entehrend und hassenswerth bielten, damit, wenn auch dieser überwunden ist, man von ihm glaube, daß er das Leben ist, die Macht des Todes aber gänzlich vernichtet sei. Es ist also etwas Bunderbares und Außerordentliches eingetreten. Denn der Tod, durch den sie ihn zu entehren glaubten, wurde zum Siegesziechen gegen den Tod selbst. Dehhalb litt er auch nicht den Tod des Johannes durch Enthauptung, noch wurde er wie Jsaias zersägt, um auch im Tode seinen Leib ungetheilt und ganz zu bewahren, und nicht denen einen Borwand zu verschaffen, welche die Kirche tbeilen wollen.

25. Und das bezog sich auf die, welche außerhalb der Rirche fich in Spitfinbigfeiten ergeben. Wenn aber Giner von uns nicht aus Bantfucht, fonbern aus Wißbegierbe fragt, warum er nicht in anderer Weise, sondern am Kreuze ftarb, so möge ein Solcher vernehmen, daß es nicht anders als fo uns nütlich war, und bag ber Berr bieß unfertwegen in geziemender Weise auf fich nahm. Denn wenn er tam. ben über uns ergangenen Fluch zu tragen, wie wäre er anders zum Fluche geworben, als bag er ben burch ben Fluch entstandenen Tob auf sich nahm? Dieser aber ift das Kreuz. Denn so steht auch geschrieben: "Berflucht ift, ber am Golze hängt." 1) Dann, wenn ber Tod bes Herrn ber Raufpreis für Alle ift, und burch feinen Tob bie Wand bes Befängniffes burchbrochen wirb, und bie Berufung ber Bolter eintritt, wie hatte er uns berbeirufen fonnen, wenn er nicht ware gefreuzigt worden? Denn nur am Rreuze ftirbt man mit ausgespannten Urmen. Daber mußte ber Berr auch biefes erbulben und feine Arme ausspannen, um mit bem einen bas alte Bolt, mit bem anbern bie von ben auswärtigen Bölkern an sich zu giehen, und beibe Theile

<sup>1)</sup> Galat. 3, 13.

mit fich zu verbinden. Denn bas hat er felbst gefagt, in= bem er andeutete, durch welchen Tob Alle follten losgekauft werben. "Wenn ich erhöht fein werbe," fagt er, "werbe ich Alle an mich ziehen." 1) Ferner, wenn ber Feind unferes Geschlechtes, ber Teufel, vom himmel verstoßen, in biefer unteren Luft berumirrt, und indem er da über die ihn begleitenden Damonen, Die ibm im Ungehorsam gleich find. feine Berrichaft ausübt, burch biefelben ben Menschen Gaufelsviele vormacht und fie hintergeht, und bie, welche aufwärts ftreben, zurudzubalten versucht, wie auch hierüber ber Apostel fagt: "nach bem Fürsten ber Macht in ber Luft, bes Beistes, ber jett wirft in ben Göhnen bes Ungeborfams;" 2) der Berr aber fam, um den Teufel zu Boben an ftreden, Die Luft gu reinigen und uns ben Weg in ben Himmel zu bahnen, wie ber Apostel gesagt hat: "burch ben Borhang, bas beißt, sein Fleisch"3) und bieß burch ben Tob geschehen mußte: burch welchen andern Tob mare bas geschehen, als ben in ber Luft, nämlich bas Rreus? Denn nur bann ftirbt Giner in ber Luft, wenn er am Rreuze fein Leben beschließt. Deghalb unterzog sich ber Berr in entfprechender Beise Diesem Tobe. Denn indem er fo erbobt wurde, reinigte er die Luft von der Nachstellung des Teufels und jeder Rachstellung der Damonen, wie er fagt: "3ch fah ben Satan wie einen Blit fallen." \*) Er bahnte une von Reuem den Weg zum himmel, indem er fagte: "Erbebet enere Thore, ihr Fürsten, und erbebet euch, emige Thore." 5) Denn nicht das Wort felbst mar es, das ber Deffnung der Thore bedurfte, da es der Berr aller Dinge mar, und nicht mar etwas Beschaffenes bem Schöpfer verschlossen, sondern wir bedurften es, die er mit seinem eigenen Leibe empor hob. Denn wie er ihn für Alle bem Tobe preisaab, fo babnte er burch benfelben uns wieber ben Bea sum himmel.

<sup>1)</sup> Joh. 12, 32. — 2) Epbef. 2, 2. — 3) Hebr. 10, 20. — 4) Lut. 10, 18. — 5) Pf. 23, 7.

26. In geziemender und paffender Beife bat er alfo für uns ben Kreuzestod erlitten und die Rechtfertigung beffelben erscheint in allen Bunkten wohlbegründet und fann schulgerechte Beweise bringen, baß nicht anders als burch bas Rreus die Erlösung ber Welt geschehen burfte. Denn auch unter biefen Umftanben wollte fer am Kreuze nicht unbeachtet fein, fondern er ließ die Schöpfung in außergewöhnlicher Weise Zeugniß für Die Gegenwart ihres Baumeifters ablegen. Und indem er feinen Tempel, ben Rörper, nicht lange ruben ließ, sondern bloß zeigte, daß er im Rampfe mit bem Tobe zum Leichnam geworben fei. erwectte er ihn fogleich am britten Tage und trug als Siegestrophäen über ben Tob die bem Körper mitgetheilte Unverweslichkeit und Freiheit von Leiden bavon. Er hatte wohl auch gleich nach bem Tobe ben Körper auferwecken und ins Leben gurudrufen können. Aber auch bas bat ber Erlöser aus weiser Borficht nicht gethan. Denn es hatte Jemand fagen können, er fei gar nicht gestorben, ober es habe ber Tob fich feiner nicht vollständig bemächtigt, wenn er sogleich die Auferstehung batte eintreten laffen. Wohl auch würde, wenn ber Tob und bie Auferstehung in die gleiche Zeitabtheilung gefallen wären, ber Ruhm ber Unverweslichkeit nicht ans Licht getreten fein. Deghalb wartete bas Wort, damit es an den Tag träte, daß der Leib tobt fei, einen Zwischentag ab und zeigte am britten Tage Allen feine Unverweslichkeit. Damit also ber Tod am Leibe an ben Tag trate, erwectte er biefen am britten Tage. Damit man ibm aber nicht, wenn er ihn erft nach langer Zwischenzeit und nach vollständiger Berwesung auferweckt hätte, ben Glauben verweigern möchte, als ob er nicht ben nämlichen. fonbern einen anbern Leib batte - benn man batte wegen ber Länge ber Beit, wenn er wieber erschien, ihm nicht glauben und bas Geschehene vergeffen können - fo ließ er es beghalb nicht länger als brei Tage anstehen und hielt bie, welche von seiner Auferstehung gehört hatten, nicht lange hin, sondern da die Rede noch in ihren Ohren wieder= ballte, und noch ibre Augen bes Anblids barrten, und ibre Seele noch voll Erwartung war, und die Mörber noch auf Erben lebten und noch da waren und vom Tode des Leibes des herrn Zeugniß ablegten, da zeigte der Sohn Gottes felbst in der dritten Zeitabtheilung, daß der dem Tode ansheimgefallene Leib unsterblich und unverwestlich geworden sei, und es wurde Allen klar bewiesen, daß der Leib nicht durch die Schwäche der Natur des in ihm wohnenden Wortes gestorben sei, sondern damit in ihm durch die Kraft

bes Erlösers ber Tob vernichtet murbe. 27. Daß ber Tob vernichtet und bas Rreuz ber Sieg über ihn geworden fei, und daß er nun nichts mehr vermöge, fondern in Wahrheit tobt fei, bafür ift fein geringer Beweis und eine offenbare Bestätigung, baß er von allen Jungern Chrifti verachtet wird, und Alle beffelben fpotten und biefen nicht mehr fürchten, fonbern in bem Beichen bes Rreuzes und im Glauben an Chriftus ihn wie einen Tobten mit Füßen treten. Denn ehemals vor ber gottlichen Ankunft bes Erlösers war felbst ben Beiligen ber Tob furchtbar, und Alle beweinten Die Sterbenden als Solche, Die zu Grunde gingen. Jest aber, nachbem ber Erlöser ben Leib auferweckt hat, ist ber Tob nicht mehr schrecklich, und Alle, die an Christus glauben, treten ihn mit Füßen, als ob er nichts ware, und siehen es vor zu flerben, als ben Glauben an Chriftus zu verläugnen. Denn siet in schlimmer Weise im Tobe uns mißhandelte, blieb, nachbem beffen Schmerzen gehoben waren, allein wahrhaft tobt. Und hiefür ift ein Beweis, bag bie Menschen, bevor fie an Chriftus glauben, ben Tob für furchtbar anfeben und bor ihm gurudichaubern, wenn fie aber ben Glauben an ihn und feine Lehre annehmen, ben Tob fo fehr verachten, baß fie bereitwillig ihm fogar entgegeneilen und Beugen ber Auferstehung bes Erlösers werben, bie er bem Tobe abgerungen. Denn felbst schwache Kinder eilen in ben Tob, und es benten auf ben Kampf gegen ihn nicht nur Männer,

fondern auch Franen. Er ist so ohnmächtig geworden, daß fogar die früher von ihm hintergangenen Franen ihn jetzt als todt und kraftlos verspotten. Denn wie, wenn ein einsgedrungener Herrscher vom rechtmäßigen König besiegt und an Händen und Füßen gedunden ist, dann Alle, die voräbergehen, ihn verspotten, schlagen und herumzerren, und sich vor seiner Buth und seiner Grausamkeit nicht mehr fürchten, weil der König gesiegt hat, so treten auch, nachdem der Tod besiegt und vom Erlöser am Kreuze zur Schan ausgestellt und an Händen und Füßen gebunden ist, Alle, die in Christo vorübergehen, ihn mit Füßen, und verspotten den Tod, indem sie für Christus Zeugniß geben und mit den oben angesührten Worten der Schrift ihn höhnen: "Wo ist, o Tod, dein Sieg, wo, o Hölle, dein Stackel?" 1)

28. If also das ein geringer Beweis für die Ohnmacht des Todes? Oder ist es ein geringes Zeugniß des Sieges, den der Erlöser über ihn errungen, wenn die Ehristenkinder und junge Mädchen das gegenwärtige Leben verachten und zu sterben wünschen? Denn von Natur fürchtet der Mensch den Tod und die Auflösung des Körpers. Das Ausfallendste nun ist dies, daß der, welcher den Glanben des Kreuzes angenommen hat, wegen Christus das Natürliche verachtet und den Tod nicht scheut. Wenn Einer, da von Natur dem Feuer das Brennen zukommt, sagen würde, daß es etwas gebe, was sein Brennen nicht scheut, sondern vielmehr dessen Schwäche zeigt, wie es mit dem indischen Amiant? der Fall sein soll; und wenn dann Einer, der der Behauptung nicht glaubt, die Sache auf die Brobe stellen wollte und den undrennbaren Stoff anzöge

<sup>1)</sup> Djeas. 13, 14; I. Ror. 15, 55.

<sup>2)</sup> Der Amiant (Asbestos Amiantos) ist im gewöhnlichen Leben mehr unter bem Namen Asbest bekannt. Er gebört zum Geschlecht ber Talksteine und kommt auch in Deutschland vor. Bgl. Schubert's keine Naturgeschichte 12. Aust. S. 55.

und bem Feuer aussetzte, fo überzeugt er sich gewiß von ber Dhnmacht bes Feuers gegen benfelben. Ober wenn Einer ben gefeffelten Tyrannen feben wollte, fo fieht er gewiß, wenn er in bas Land und Gebiet bes Siegers fich begibt, baß, ber für Undere furchtbar gemefen, ohnmächtig geworben ift. Und wenn Einer jest nach fo großen Ereigniffen, nachdem fo Biele Zeugen geworben sind in Chriftus, nach bem täglichen Spott, ber von ben Belben Chrifti bem Tod zu Theil wird, noch ungläubig ift, wenn Einer immer in feinem Bergen noch zweifelt, ob ber Tob vernichtet ift und sein Ende gefunden hat, so staunt er mit Recht bie Großartigfeit ber Sache an. Doch möge er nicht hartnäckig im Unglauben und so klaren Thatsachen gegen= über nicht unverschämt fein, sonbern wie ber, welcher in Amiant fich gekleibet bat, im Feuer erkennt, baß er un= verbrennbar ift, und ber, welcher ben gefeffelten Thrannen feben will, in bas Bebiet bes Siegers fich begibt, fo foll auch ber, welcher an ben Sieg über ben Tob nicht glaubt, ben Glauben Chrifti annehmen und zu feiner Lehre fich begeben, und er wird bie Dhnmacht bes Tobes und ben Sieg über ibn feben. Denn Biele, welche früher ungläubig waren und spotteten, murben später gläubig und verachteten ben Tob fo fehr, daß fie fogar Zeugen Chrifti wurden.

29. Wenn aber durch das Zeichen des Kreuzes und den Glauben an Christus der Tod mit Füßen getreten wird, so ist es nach dem Urtheile der Wahrheit offensbar, daß kein Anderer als Christus selbst über den Tod triumphirt und gesiegt bat und ihn ohnmächtig gemacht habe. Und wenn zuerst der Tod mächtig und deshalb furchtbar war, jest aber nach der Ankunst des Erlösers und dem Tode und der Auferstehung seines Leides verachtet wird, ist es offendar, daß von Christus selbst, der am Kreuz erhöht ward, der Tod vernichtet und besiegt worden sei. Denn wie, wenn nach der Racht die Sonne erscheint, und der ganze Erdsreis von ihr bekenchtet wird, es keinem Zweisel unterliegt, daß die Sonne, welche überall das Licht ausbreitet, auch die Finsterniß verscheucht und Alles erlenchtet,

fo ift es, wenn ber Tob verachtet und mit Fugen getreten wird, feit die beilbringende Erscheinung des Erlöfers im Fleische und ber Kreuzestob stattgefunden bat, auch offenkundig, daß es der im Fleische erschienene Erlöser selbst ift, ber ben Tod vernichtet hat, und täglich in seinen Jungern Siege über ihn bavon trägt. Denn wenn Jemanb fieht, bag von Natur schwache Menschen fich in ben Tob fturgen und por ber Berwefung bes Tobes nicht gurudschaubern, und nicht ben Weg in die Unterwelt fürchten, sondern unerschrockenen Muthes ihn heraussorbern, und nicht vor ben Beinen gurudschaubern, sondern vielmehr wegen Chriftus bem gegenwärtigen Leben es vorziehen, in ben Tod zu geben, ober wenn Jemand Augenzeuge ift, baß Männer, Frauen und schwache Kinder bem Tobe queilen und aus Liebe gu Chriftus fich in benfelben fturgen, wer ift so thöricht ober wer so ungläubig, ober in seinem Bergen fo verblendet, um nicht einzusehen und zu begreifen, baß Ehriftus felbft, für ben bie Menschen Zeugniß geben, einem Jeben ben Sieg über ben Tob barbietet und verleibt, indem er ihn in Jedem von benen ohnmächtig macht, die ben Glauben an ihn baben und bas Beichen bes Rreuzes tragen? Denn auch wer fieht, baß bie Schlange mit Fußen getreten werbe, zweifelt, zumal wenn er ihre frühere Wilbbeit kennt, weiter nicht mehr, baß fie tobt und gant obnmachtig ift, er mußte nur ben Berftand verloren baben und nicht einmal gefunde leibliche Sinne besiten. Denn wer begreift auch nicht, wenn er Kinder einen Löwen verbohnen fieht, daß biefer entweder tobt ift, ober feine gange Rraft verloren hat? Wie nun die Wahrheit bievon in die Augen fällt, fo foll auch, wenn von benen, die an Chriffus glauben, ber Tob verspottet und verachtet wird, niemand zweifeln, noch fich bem Glauben verschließen, bag Chriftus ben Tob ber Rraft beraubt und die Bermefung bes Tobes vernichtet und beseitigt bat.

30. Daß ber Tob vernichtet ift, und bas Kreng bes herrn bas Zeichen bes Sieges über ihn fei, bafür liefert bas Vorbergehenbe feinen geringen Beweis. Daß aber bie

von nun an unfterbliche Auferstehung bes Leibes burch Chriftus, ben gemeinsamen Erlöfer Aller und bas mabre Leben, bewirkt worden ift, bafür finden die, welche ein ge-fundes Geistesauge haben, den Beweis deutlicher im Augenschein als in Worten. Denn wenn ber Tob vernichtet ift. wie wir nachgewiesen haben, und burch Christus ihn Alle mit Füßen treten, so trat um so mehr er selbst ihn als ber Erste mit frugen und vernichtete ihn. Bas follte aber. nachdem ber Tob von ihm getödtet war, weiter geschehen. als daß der Leib aufetstand und als Siegeszeichen im Rampfe mit bem Tobe erschien? Dber wie ware bie Bernichtung bes Tobes an ben Tag getreten, wenn ber Leib bes herrn nicht auferstanden mare? Wenn aber Ginem biefer Beweis für feine Auferstehung nicht genügt, fo moge er sich burch ben Augenschein von ber Wahrheit unserer Worte überzeugen laffen. Denn wenn ein Gestorbener nichts mehr wirfen fann, und die Bewogenheit ihn nur bis jum Grabe begleitet 1) und von ba an gu Ende ift, bie Thätigkeit aber und Die Ginwirkung auf Die Menschen nur ben Lebenden zufommen, so moge benn, wer will, mit ben Augen seben und nach bem Gesebenen entscheiben und bie Wahrheit zugeben. Denn wenn ber Erlöser fo Großes unter ben Menschen wirft und täglich auf allen Seiten eine fo große Menge von ben Bewohnern Griechenlands und bes Auslandes unbemerkt überrebet, daß fie fich feinem Glauben anschließen, und Alle auf feine Lehre boren, wird noch Jemand in seinem Bergen Zweifel hegen, ob ber Erlöser auferstanden ift und Chriftus lebt, oder vielmehr felbst Das Leben ift? Rommt es einem Tobten gu, Die Bergen ber Menschen zu erschüttern, baß fie bie Gefete ber Bater ab-

<sup>1)</sup> Méxqu rod preparts dertr adra et gades. Wenn Montfancon übersetzt: "ejus memoria ad sepulcrum viget," und der llebersetzer der alten Kösel'ichen Ausgade: "wenn sein Einsluß dis zum Grabe reicht," so heißt das nicht übersetzen, sondern den Sinn fälschen.

schwören und sich ber Lehre Christi unterwerfen? Der wie. wenn er feine Thätigkeit mehr übt, - benn bas ift bem Tobten eigen - thut er ber Thätigkeit ber Thätigen und Lebenben Einhalt, so baß ber Chebrecher nicht mehr bie Ehe bricht, ber Mörber nicht mehr morbet, ber Ungerechte nicht mehr habsüchtig, ber Gottlose von nun an gottesfürchtig ift? Und wie, wenn er nicht auferftand fondern tobt ift, vertreibt, verfolgt und überwindet er die falschen Götter, von benen die Ungläubigen fagen, baß fie leben, Die von ihnen angebeteten Damonen? Denn wo Chriftus und der Glaube an ihn genannt wird, ba wird jeder Götenbienst vernichtet, jeder Betrug ber Damonen entbedt, und fein Damon erträgt auch nur ben Ramen, fonbern ergreift, sobald er ihn gehört, die Flucht. Das ift aber nicht bas Werk eines Tobten fondern eines Lebenben, und zumal Gottes. Außerbem mare es lächerlich, ju behaupten, daß Die von ihm verfolgten Dämonen und vernichteten Böten ein Leben haben, von dem aber, der sie vertrieb und durch feine Macht fie verschwinden machte, ben fie fogar alle als ben Sohn Gottes befannten, zu behaupten, bag er tobt fei.

31. Einen gewichtigen Beweis gegen fich felbst finden die, welche an die Auferstehung nicht glauben, darin, daß alle Dämonen und die von ihnen angebeteten Götter ben von ihnen für tobt gehaltenen Chriftus nicht verfolgen, fondern daß vielmehr Chriftus beweift, daß sie alle tobt seien. Denn wenn es mahr ift, baß ber Tobte feine Thätigkeit mehr entwickelt, ber Erlöser aber täglich fo viel wirkt, inbem er zur Gottesfurcht hinreißt, gur Tugend überredet. über die Unfterblichkeit belehrt, jur Gebnfucht nach bem himmlischen bewegt, Die Renntniß bes Baters enthüllt, Die Rraft gegen ben Tob einflößt, einem Jeben fich zu erkennen gibt und die Gottlosigkeit bes Götenbienstes abschafft; baß aber bavon die Götter und Dämonen ber Ungläubigen nichts vermögen, sondern vielmehr burch die Gegenwart Christi das Leben verlieren, indem sie in ihrer Ohnmacht und Leerheit erscheinen, burch bas Zeichen bes Kreuzes aber jede Zauberei schwindet und alle Beschwörungstunft traftlos gemacht wird, alle Gögenbilber einsam und ver-laffen fteben, jedes thierische Bergnügen aufbort, und Jeder von der Erbe jum himmel schaut, wen foll man ba wohl für todt halten? Chriftum, ber fo Großes wirft? - aber einem Todten ift es nicht eigen, eine Wirksamkeit gu entfalten - ober nicht vielmehr ben, ber burchaus feine Thatigteit entfaltet, fondern wie unbelebt baliegt, mas ben leichenartigen Dämonen und Götenbildern eigen ift? Denn ber Sohn Gottes lebt und ift thatig und arbeitet täglich und bewirkt die Rettung Aller. Und vom Tode selbst zeigt es sich täglich, daß er ohnmächtig wird, und von den Gögen und Damonen, baß fie immer mehr bem Tobe verfallen, fo baß begbalb Niemand mehr an ber Auferstehung feines Leibes zweiseln darf. Es scheint aber der, welcher an die Auferstehung des Leibes des Herrn nicht glaubt, die Kraft des Wortes und der Weisheit Gottes nicht zu kennen. Denn wenn er einmal einen Rörper angenommen und diefen in entsprechender Weise sich eigen gemacht hat, wie wir gezeigt haben, wie mußte der Erlöser es mit diesem halten? Dber mas follte es mit bem Leibe für einen Ausgang nehmen, nachdem bas Wort sich einmal mit ihm verbun= ben? Denn bem Tobe konnte er nicht entrinnen, ba er ja fterblich war und für Alle bem Tobe überliefert wurde, weßhalb auch der Erlöser ihn annahm. Im Tode aber konnte er auch nicht bleiben, weil er der Tempel des Lebens geworden war. Deßhalb starb er, weil er sterblich war, fehrte aber ins Leben gurud megen bes in ihm wohnen-ben Lebens; und ein Beweis seiner Auferstehung find bie Merte.

32. Wenn man aber beswegen, weil man ihn nicht sieht, an seine Auferstehung nicht glaubt, so müffen die Ungläubigen auch das Naturgemäße in Abrede stellen. Denn Gott ift es eigen, nicht gesehen, sondern aus den Werken erkannt zu werden, wie wir oben gesagt haben. Wenn daher die Werke nicht vorhanden sind, so verweigert man mit Recht dem den Glauben, was sich nicht zeigt. Wenn aber die Werke ihre Stimme erheben und klares Zeugniß geben,

wie können sie es über bas Berg bringen, bas leben ber Auferstehung, bas fo flar hervortritt, in Abrede zu ftellen? Denn wenn fie in ihrem Bergen verblendet find, fo fonnen fie mit ben äußeren Sinnen bie unbestreitbare Macht und Gottheit Christi mahrnehmen. Denn felbst ein Blinder, wenn er auch die Sonne nicht sieht, erkennt, indem er die von ihr ausgebende Warme empfindet, baß eine Sonne über ber Erbe ift. So follen auch die, welche widersprechen. menn fie auch noch nicht glauben, weil fie für bie Wahrheit noch blind find, wenn fie die Rraft Anderer mabrnehmen, welche glauben, Die Gottheit Chrifti und feine Auferstehung nicht in Abrede ftellen. Denn wenn Chriftus todt ift, fo ift es offenbar, baß er bie Dämonen nicht vertriebe und ben Göten feine Beute abnahme: benn einem Tobten wurden Die Dämonen nicht gehorchen. Wenn fie aber burch bas Ausiprechen feines Namens offenbar vertrieben werden, fo ware es offenbar, baß er nicht tobt ift, zumal ba bie Dämonen. weil fie feben, mas die Menschen nicht feben, ob Chriftus tobt ift, auch erkennen und ihm burchaus ben Geborfam verweigern könnten. Run aber seben bie Damonen, mas bie Gottlosen nicht glauben, bag er Gott ift, und fallen vor ihm nieder und fagen, was sie sagten, als er noch im Fleische manbelte: "Wir miffen, wer bu bift. Du bift ber Beilige Gottes," 1) und: "Laß mich, was haben wir mit bir au schaffen, Sohn Gottes? 3ch lbitte bich, peinige mich nicht." 2) Da nun die Dämonen bekennen, und die Thaten täglich Zeugniß geben, fo ift es offenbar, und niemand moge ber Wahrheit eine fede Stirne entgegenseten, bag ber Erlofer feinen Leib auferweckte, und bag er mabrer Sohn Gottes ift, ber aus ihm als aus bem Bater bas eigene Wort, Weisheit und Rraft ift, ber in späterer Zeit gum Beile Aller einen Leib angenommen und bie Welt über ben Vater belehrt, ben Tob vernichtet und Allen in ber Ver-

<sup>1)</sup> Lut. 4, 34. — 2) Mart. 5, 7.

heißung ber Auferstehung die Unsterblichkeit verliehen, 1) als die erste Frucht derfelben seinen eigenen Leib auferweckt und ihn zum Siegeszeichen über den Tod und dessen Verwesung

burch bas Zeichen bes Kreuzes gemacht hat.

33. Da bieß fich nun so verhalt, und ber Beweis von ber Auferstehung bes Fleisches und bem Sieg bes Erlösers über ben Tod offen da liegt, wohlan, so wollen wir auch ben Unglauben ber Juden und ben Spott ber Beiben Burudweisen. Denn hierüber außern in gleicher Weise bie Juden ihren Unglauben und spotten die Beiben, die bas Kreuz und die Menschwerdung bes Wortes Gottes als ungeziemend in ben Roth herabziehen. Aber unfere Untersuchung wird feinen Unftand nehmen, in ben Kampf mit Beiben sich einzulaffen, zumal ba ihr gegen biefelben bent-liche Beweise zu Gebote stehen. Die ungläubigen Juben finden ihre Widerlegung in den Schriften, die fie felbst lefen, indem von Anfang bis zu Ende die ganze von Gott eingegebene Schrift ohne Ausnahme hierüber ihre Stimme erhebt, wie die Worte felbst es beutlich zeigen. Denn bie Propheten verkündeten in früher Zeit das Wunder ber Jungfrau und ihrer Geburt vorher, indem fie fagten: "Sieh, eine Jungfrau wird empfangen und einen Cohn gebären, und man wird ihm ben Namen Emmanuel geben, ras heißt, Gott mit uns." 2) Und der mahrhaft große Mofes, beffen Aussprüche auch fie für wahr halten, hat das Wort über die Menschwerdung des Erlösers als etwas Großes erachtet und die erkannte Wahrheit in ben Worten niebergelegt: "Es wird fich erheben ein Stern aus Jakob und ein Mann aus Ifrael, und wird schlagen die Führer von Moab."3) Und wiederum: "Wie schön sind beine Wohnungen, o Jakob, beine Belte, o Ifrael, wie schattige Thäler und wie Garten in ber Rabe ber Fluffe, und wie Belte, Die ber Berr aufgeschlagen hat, wie Cebern am

<sup>1)</sup> Bgf. c. 10. S. 131. — 2) If. 7, 14; Matth. 1, 23. — 3) Num. 24, 17.

Athanafius' ausgem. Schriften. I. Bd.

Wasser. Hervorgehen wird ein Mensch aus seinem Samen und wird herrschen über viele Völker." <sup>1</sup>) Und wieder Isaias: "Bevor das Kind Vater oder Mutter nennen kann, wird er die Kraft von Damascus nehmen und die Beute den Samaria im Angesicht des Königs der Afsprier." <sup>2</sup>) Daß also ein Mensch erscheinen wird, kündigen diese Worte an. Daß aber, der da kommt, der Perr aller Dinge ist, verkünden sie wieder, wenn sie sagen: "Sieh, der Herr singt auf einer leichten Wolke und wird nach Aegypten kommen, und es werden erschüttert werden die Werke der Menschenhände in Aegypten." <sup>3</sup>) Denn von da ruft ihn auch der Bater zurück, indem er spricht: "Aus Aegypten rief ich meinen Sohn." <sup>4</sup>)

34. Und auch sein Tob ift nicht mit Stillschweigen übergangen worben, sondern wird gang beutlich in ben beiligen Schriften vorhergemelbet. Denn auch die Urfache bes Tobes, daß er ihn nicht um seinetwillen, sondern für bie Unfterblichkeit und Rettung Aller auf fich nimmt, Die Nachstellung ber Juden und die von ihnen ihm angethanen Beschimpfungen führten fie ungescheut an, bamit Jebermann vernähme, was geschehen würde, und nicht in Irrthum verfiele. Sie fagen alfo : "ein Mensch, ber verwundet ift und Die Schwachheit ertragen fann, weil fein Angesicht abgewendet ift. Er wurde entehrt und nicht geachtet. Diefer trägt unsere Sünden und leidet Schmerzen um unsertwillen und wir glaubten, baß er mit Schmerzen, Wunden und Trübsal zu fämpfen habe. Er aber murbe vermundet wegen unferer Sünden und fant in Ohnmacht wegen unferer Ungerechtigkeiten. Unferes Friedens wegen ruht bie Buchtiaung auf ihm, burch seine Wunden sind wir geheilt morben." 5) Bewundere die Liebe bes Wortes zu ben Menschen. daß es unfertwegen Schmach leibet, bamit wir zu Ehren gelangen. "Denn Alle," fagt er, "baben wir uns wie Schafe

<sup>1)</sup> Rum. 24, 5. 6. — 2) St. 8, 4. — 3) St. 19, 1. — 4) Dt. 11, 1. — 5) St. 53, 3 ft.

verirrt, ber Mensch ift auf seinem Wege abgeirrt, und ber Berr übergab ibn unfern Gunben, und er öffnet feinen Mund nicht, weil er bebrängt wirb. Wie ein Schaf murbe er gur Schlachtbant geführt, und wie ein Lamm por bem. ber es scheert, feinen Laut gibt, so öffnet er seinen Mund nicht. In seiner Erniedrigung wurde sein Urtheil aufgehoben."1) Bierauf, damit ihn Niemand wegen feines Leidens für einen gewöhnlichen Menschen balte, baut bie Schrift ben Bermutbungen ber Menschen vor, und erflart feine Macht und die Berfchiebenbeit seiner Natur von ber unfrigen mit ben Worten: "Wer wird fein Geschlecht ergründen? Denn von ber Erbe wird fein Leben hinmeggenommen. burch die Ungerechtigkeiten bes Volkes murbe er in ben Tob geführt. Und ich merbe bie Bofen für feine Beerbis aung hingeben und bie Reichen für feinen Tob. Denn er hat fein Unrecht gethan, und fein Betrug ward gefunden in feinem Munde. Und ber herr will ihn läutern von feiner Wunde." 2)

35. Aber vielleicht wünscheft du, da du die Borhersagung seines Todes vernommen haft, auch zu erfahren, was vom Kreuze verkündet wurde; denn auch darüber ist nicht geschwiegen, sondern es ist ganz klar von den Peiligen geoffenbart worden. Denn Moses verkündet es zuerst und mit lauter Stimme voraus mit den Borten: "Ihr werdet euer Leben vor euern Augen hängen sehen und werdet nicht glauben." Ind die Propheten nach ihm geben wieder hierüber Zeugniß, indem sie sagen: "Ich erkannte es nicht, wie ein unschuldiges Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Sie sannen gegen mich böse Kathschläge, indem sie sagten: Rommt und laßt uns Holz unter sein Brod mengen und ihn vertilgen aus dem Lande der Lebendigen." Und wieder: "Sie haben meine Kleider und alle meine Beine gezählt. Sie haben meine Kleider

<sup>1) 3</sup>f. 53, 7. 8. — 2) 3f. 53, 8—10. — 3) Dent. 28, 66. — 4) Jerem. 11, 19.

unter sich getheilt und über mein Gewand das Loos geworsen."1) Der Tod aber in der Höhe und am Holze kann
kein anderer sein, als das Kreuz. Und bei keinem andern
Tode werden kerner Hände und Füße durchkohrt außer
beim Kreuzestode. Weil aber bei der Ankunft des Erlösers
alle Bölker von allen Seiten Gott zu erkennen anstingen,
so haben sie auch das nicht übergangen, sondern es geschieht
auch hiedon in den heiligen Schriften Erwähnung. Denn
er sagt: "Es wird sein die Wurzel Jesse, und der sich erhebt zu herrschen über die Bölker; auf ihn werden die

Bölter hoffen." 2)

Das ift nur Weniges jum Bemeis für bas Geschehene. Die gange Schrift aber ift angefüllt mit Widerlegungen bes Unglaubens ber Juben. Denn welcher von ben in ber beiligen Schrift genannten Gerechten, beiligen Propheten und Batriarchen erhielt aus einer bloken Junafrau fein leibliches Leben? Ober welches Weib ift ohne Mann fähig gewesen, Menschen bas Dasein zu geben? Ist nicht Abel von Abam entsprossen, Enoch von Jareb, Roe von Lamech, Abraham von Thara, Jiaak von Abraham, Jakob von Isaak? Richt Judas von Jakob, Moses und Aaron von Ameram? Ift nicht Samuel entsproffen von Elkana, nicht David von Jeffai, nicht Salomon von David, nicht Ezechias von Achaz, nicht Josias von Amos, nicht Isaias von Amos, nicht Jeremias von Beltias, nicht Ezechiel von Buzi? Satte nicht Jeder feinen Bater zum Urheber feiner Geburt? Wer ift nun ber, fo aus einer bloßen Jungfrau geboren ift? Denn bem Propheten lag fehr baran, biefen Bu bezeichnen. Weffen Geburt ging ein Stern am Simmel voraus und verfündete den Gebornen ber ganzen Erbe? Denn Moses murte bei feiner Geburt von ben Eltern verborgen, von David hörten nicht einmal die Nachbarn etwas, ba nicht einmal ber große Samuel ihn kannte, fonbern fragte, ob Jeffai fonst noch einen Sohn habe. Abra-

<sup>1) \$\</sup>psi\_6. 21, 17-19. - 2) \$\frac{1}{3}\frac{1}{6}. 11, 10.

ham ferner wurde erst, als er groß geworden, bei seiner Umgebung bekannt. Bon der Geburt Christi aber gab nicht ein Mensch, sonbern das Erscheinen eines Sternes am himmel Zeugniß, von woher er auch fam.

36. Welcher von ben Königen hat jemals, bevor er Bater ober Mutter nennen konnte, geherrscht und gegen seine Feinde Trophäen errungen? Dat nicht David im breißigsten Lebensjahre und Salomo im Junglingsalter bie Berrschaft übernommen? Ram nicht Joas im Alter von fieben Jahren zur Königswürde, und übernahm noch fpater nicht Josias ungefähr im Alter von sieben Jahren bie Regierung. Aber gleichwohl konnten Die, so in biefem Alter standen, Bater ober Mutter nennen. Wer ift nun ver, welcher beinahe herrscht, bevor er geboren ist, und den Feinden Beute abnimmt? Wo ist ein solcher König in Frael und Juda, — bie Juden mögen ihn aufsuchen und nennen — auf den alle Bölfer ihre hoffnung gesetzt und Frieden gefunden haben? Trat man nicht vielmehr von allen Seiten feindlich gegen fie auf? Denn fo lange Jeru= falem stand, hatten sie einen unversöhnlichen Krieg zu bestehen, und Alle kämpsten gegen Ifrael, indem die Afsprier sie bedrückten, die Aeghptier verfolgten, die Babhlonier ihnen ins Land sielen. Und auffallend ist es, daß sie sogar die benachbarten Sprer zu Feinden hatten. Ober hat David nicht die Moabiten befriegt und die Sprer ge-schlagen, Josias ber nächsten Nachbarschaft mißtraut, 1) Ezechias bie Anmagung bes Sennacherib gefürchtet, 2)

<sup>1)</sup> Nechao, König von Aegypten, rückte mit einem Heere gegen den Euphrat vor. Josias, König von Judäa, zog gegen ihn, obschon ihn Nechao versichern ließ, daß er nicht gegen ihn kämpsen wolle. 2. Baral. 20—22.

2) Sennacherib, König der Affyrier, siel unter König Ezechias in Judäa ein und sorderte mit anmaßenden Worten durch seine Gesandten von König und Volk in Fernsalem Unterwerfung. Da beteten Ezechias und der Prophet Fsaias zum Herrn, und Sennacherib wurde geschlagen. 2. Paral. c. 32. 4. Kön. c. 19.

ift gegen Moses nicht Amalet ins Feld gerückt 1) und haben nicht bie Amorrhäer sich ihm feindlich entgegengestellt?") Sind nicht bie Bewohner von Jericho Jesu, bem Sohn bes Nave gegenübergeftanden? 8) Riemals ftanben Bölfer mit Ifrael in freundschaftlichem Berhältniffe. Ber es nun fei, auf ben bie Bolfer ihre hoffnung feten, verbient untersucht zu werben. Denn vorhanden muß er fein, ba ja ber Prophet nicht lügen kann. Welcher von ben beiligen Brobbeten ober ben alten Batriarchen ift für bas Beil Aller am Rreuze gestorben? Ober welcher murbe vermundet ober getöbtet für die Genefung Aller? Welcher von den Gerechten ober Königen ging hinab nach Aeghpten, und es ffürzten in Folge feiner Ankunft bie Böten ber Meabytier? Abraham ging binab, aber ber Götenbienst blieb nach wie por überall unerschüttert. Mofes bat bort bas Licht ber Welt erblickt, und beffenungeachtet verharrten bort die Berirrten in ihrem Aberglauben.

37. Welcher von benen, die in der Schrift vorkommen, wurde an Händen und Füßen durchbohrt, oder ist gar am Holze gehangen und hat am Kreuze für das Heil Aller sein Ende gefunden? Abraham sank auf das Krankenlager und starb, ebenso starben Isaak und Jakob, indem sie ihre Füße auf das Krankenlager hinstreckten. Moses und Aaron verschieden auf dem Berge, David im Balaste, ohne vom Bolke Bersolgung auszustehen. Und wenn ihm auch von Gaul nachgestellt wurde, so geschah ihm doch nichts zu Leide. Isaas wurde zwar sersägt, aber er ist nicht am Holze gebangen. Jeremias wurde zwar schintblich bes

3) Bgl. Josue c. 6.

<sup>1)</sup> Amalet wurde mabrend bes Aufenthaltes ber Fraeliten in ber Bufte von Jofue geschlagen. Erob. c. 17.

<sup>2)</sup> Die Ffraeliten baten Sehon, ben König der Amorrhäer am tobten Meere, ihnen den Durchzug durch sein kand zu gestatten. Dieser aber verweigerte es und zog nach der Wilfte gegen die Fraeliten, und wurde geschlagen. Numer. 21, 21—24.

bandelt, aber er wurde nicht verurtheilt und hingerichtet. Ezechiel mußte leiben, aber nicht für bas Bolf, fonbern weil er vorausfagte, mas über bas Bolf bereinbrechen murbe. Dann maren biefe, welche litten, Menschen wie alle anbern vermöge ber Aehnlichkeit ihrer Ratur. Der aber, bon bem bie Schriften verfinden, daß er für Alle leibe, wird nicht einfach Mensch, sondern Leben Aller genannt, wenn er auch in feiner Natur ben Menschen ähnlich mar. Denn bie Schrift fagt: "3hr werbet euer Leben vor euern Augen bangen feben,"1) und: "Wer wird fein Geschlecht barftellen?"3) Denn bei allen Beiligen fann man, wenn man ihr Geschlecht kennt, von Anfang an barftellen, wober Jeber entsproffen ift. Bon bem aber, ber bas Leben ift, erklaren Die göttlichen Worte, baß fein Geschlecht fich nicht barftellen läßt. Wer nun ift es, über ben bie gottlichen Schriften bieß fagen? Ober wer ift fo groß, daß auch die Propheten fo Großes über ihn vorher verfünden? Gewiß findet fich tein Anderer in ben Schriften, als ber gemeinsame Erlöser Aller, Gott bas Wort, unser Berr Jesus Chriftus. Denn biefer ift es, ber aus ber Jungfrau hervorging und als Menich auf Erben erschien, und beffen Beschlecht bem Rleische nach fich nicht barftellen läßt. Denn Riemand fann feinen Bater bem Fleische nach nennen, ba fein Leib nicht von einem Manne, sondern bloß von einer Jung= frau ftammt. Wie man alfo bie Bater bes Davit, Moses und aller Batriarchen aufzählen kann, fo kann Riemand das Geschlecht bes Erlösers bem Fleische nach aus einem Manne barftellen. Diefer ift es auch, ber feine leib= liche Geburt burch ben Stern verkunden ließ. Denn es mußte bas Wort, ba es vom himmel tam, auch am himmel angefündigt werden, und es mußte ber Rönig ber Schöpfung, als er hervortrat, von ber ganzen Schöpfung beutlich er= fannt werben. In Judaa wurde er boch geboren, und von Bersien kam man, ihn anzubeten. Dieser ift es, ber schon

<sup>1)</sup> Deuter. 28, 66. — 2) 3f. 53, 8.

por feiner Erscheinung im Leibe über feine Wiberfacher. bie Dämonen, ben Sieg errang und über ben Bötenbienft triumphirte. Bon allen Seiten nun schwören alle Bölfer Die väterliche Sitte und die Gottlofigkeit ber Boten ab, und setzen von nun an auf Christus ihre Hoffnung und unterwerfen sich ihm, wie man bieß ja mit Augen feben fann. Denn ba erft hat bie Gottlofigfeit ber Megyptier aufgehört, als ber Berr ber Welt wie auf einer Wolke fahrend im Leibe babin tam, ben Irrthum bes Götenbienftes ausrottete und alle für sich und burch sich für ben Bater gewann. Diefer ift es. beffen Kreuzigung bie Sonne, bie Schöpfung und die bezeugen können, die ihn in ben Tod führten; und es ift burch feinen Tod Allen bas Beil ge= worden und die ganze Schöpfung erlöft worden. Diefer ift bas Leben Aller, ber wie ein Schaf für bas Beil Aller feinen Leib als Erfat ihres Lebens in ben Tod gab, wenn auch die Juden es nicht glauben.

38. Denn wenn fie bas nicht für hinreichend balten. fo follen fie burch andere Aussprüche, die fie felbst haben, fich zum Glauben bewegen laffen. Denn von wem fagen Die Propheten: "Ich bin sichtbar geworden benen, die mich nicht suchten, ich ward aufgefunden von benen, die nach mir nicht fragten. Ich fagte: Sier bin ich, jum Bolte, bas meinen Namen nicht anrief, ich ftrecte meine Sande aus nach bem Volke, bas mir nicht gehorchte und mir wibersprach." 1) Wer ist nun berjenige, ber sichtbar ge= worden ift? könnte man zu den Juden fagen. Denn wenn es ber Brophet ift, so sollen sie fagen, wann er sich ver= barg, um später wieder sichtbar zu werben. Und was ift bas für ein Prophet, ber aus ber Unfichtbarkeit in bie Sichtbarkeit bervortritt und seine Arme am Kreuze ausfvannt? Reiner fürmahr von ben Gerechten, sondern nur bas Wort Gottes, bas feiner Ratur nach untörperlich ift. um unsertwillen im Leibe erschien und für Alle litt. Ober

<sup>1) 31. 65, 1. 2.</sup> 

wenn ihnen auch bas nicht genügt, so mögen sie burch Anderes beschämt werden, wenn sie sich so beutlich widerslegt sehen. Denn es sagt die Schrift: "Kräftigt euch, ihr ermatteten Sanbe und ihr geschwächten Kniee, troftet euch, ihr Kleinmüthigen. Kräftigt euch, fürchtet euch nicht. Sieh, unfer Gott vergilt ben Urtheilsspruch, er wird kommen und uns retten. Dann werben bie Augen ber Blinben fich öffnen, und bie Ohren ber Tauben hören. Dann wird ber Lahme springen wie ein Hirsch, und beutlich wird reben die Zunge ber Stammelnben." 1) Was können sie nun hierüber fagen, ober wie wagen sie bem gegenüber ihre Augen zu erheben? Denn die Brophezeiung kündigt die Ankunft Gottes an, die Zeichen aber geben die Zeit seiner Ankunft zu erkennen. Denn daß die Blinden sehen, die Lahmen geben, bie Tauben hören, bie Bunge ber Stammelnden deutlich rede, das setzen sie in die Zeit der gött= lichen Ankunft. Wann nun find folche Zeichen in Frael geschehen? Ober sie sollen fagen, wo so etwas in Judaa geschehen ift. Der aussätzige Raaman wurde gereinigt, aber kein Tauber börte, kein Lahmer wandelte. Einen Tobten erweckten Elias und Elifaus, aber fein Blindgeborner erlangte das Gesicht. Denn etwas Großes ift es, einen Tobten wahrhaft zu erwecken, aber nicht ein folches Wunder ist es, das der Herr gewirft hat. ?) Denn wenn die Schrift über den Aussätigen und den verstorbenen Sohn der Wittwe nicht geschwiegen und den verstorvenen Sohn der Wittwe nicht geschwiegen hat, so hätte gewiß auch, wenn es geschehen wäre, daß ein Lahmer herunwandelte und ein Blinder das Gesicht erlangte, das Wort dieß zu melden nicht unterlassen. Da aber hievon in den Schriften gesschwiegen wird, so ist es ossenar, daß dieß früher nicht geschehen ist. Bann ist nun dieß geschehen, außer damals, als das Wort Gottes selbst im Leide erschienen ist? Und wann ift es erschienen, außer bamals, als bie Labmen

<sup>1)</sup> If. 35, 3-6. 2) Nämlich als er Taube, Blinbe und Lahme beilte.

herunwandelten, die Stammelnden deutlich redeten, die Tauben hörten, die Blindgebornen sahen? Denn deßhalb sagten auch die damaligen Juden, die es sahen, weil sie nicht gehört hatten, daß dieß sonst einmal geschehen sei: "Bon Ewigkeit ward es nicht erhört, daß Jemand die Augen eines Blindgebornen geöffnet hat. Wenn also dieser nicht von Gott wäre, könnte er nichts Solches thun.")

39. Aber vielleicht werben sie, weil sie felbst gegen offene Thatsachen nicht ankämpfen wollen, nicht in Abrede ftellen, mas geschrieben ift, aber betheuern, baß fie bieß abwarten, und bag Gott, bas Wort, noch nicht erschienen fei. Denn bas führen fie beständig im Munde und erröthen nicht, gegen offenbare Thatsachen so unverschämt aufzutreten. Aber sie werben auch in biefem Bunfte mehr als in allen übrigen, nicht von uns, sondern vom bochweisen Daniel widerlegt werden, welcher zugleich ben Zeitpunkt und die göttliche Anfunft bes Erlöfers mit ben Worten verfündet: "Siebengig Wochen find abgefürzt über bein Volt und über bie beilige Stadt, um zu tilgen die Schuld und zu besiegeln die Sünden, auszulöschen die Ungerechtigfeit, ju subnen bie Ungerechtigkeit, und ewige Gerechtigkeit zu bringen, und zu besiegeln Gesicht und Bropheten, und zu falben ben Beiligen ber Beiligen. Wiffe und merke, rom Ausgang bes Befehls, hinzuziehen und Jerufalem gu bauen bis zur Herrschaft des Gefalbten . . . . " 2) Bielleicht können sie für die übrigen Stellen Ausflüchte finden und bas Geschriebene in spätere Zeiten ruden. Was fonnen fie aber hierauf antworten ober wie nur bagegen ihren Blid erheben, wo ber Gefalbte (Chriftus) vorhergefagt und nicht einfach angekilnbigt wird, bag ber Gefalbte ein Mensch, fonbern daß er ber Beilige ber Beiligen fei, und baß bis Bu feiner Ankunft Jerufalem bestehe und bann Prophet und Gesicht in Ifrael aufhöre? Gefalbt wurden einst David, Salomon und Ezechias, aber es blieben

<sup>1) 3</sup>ch. 9, 32, 33. - 2) Daniel 9, 24, 25.

Berusalem und die Stätte stehen, und es prophezeiten die Propheten, Gad, Asaph und Nathan, und nach ihnen Isaias. Diee und Amos und andere. Dann wurden die Gesalbten selbst heilige Menschen und nicht Heilige der Heiligen genannt. Aber wenn sie sich auf die Gesangenschaft berusen und glauben, daß es wegen dieser kein Jerusalem mehr gebe, was werden sie weiter von den Propheten sagen? Denn als schon längst das Bolt nach Babylon gesommen war, waren dort Daniel und Jeremias, und pro-

phezeiten Ezechiel, Aggans und Zacharias.

49. Es fabeln alfo bie Juben, wenn fie ben ichon'ein= getretenen Zeitpunkt hinausschieben. Denn wann bat Prophet ober Gesicht in Ifrael aufgehört, außer bamals, als Chriftus, ber Beilige ber Beiligen erschien? Denn es ift ein Zeichen und ein gewichtiger Beweiß ber Anfunft bes Wortes Gottes, daß weber Jerufalem mehr fteht, noch ein Prophet mehr aufsteht, noch biefen ein Gesicht enthüllt wird, und zwar gang natürlicher Beife. Denn ba ber Berfündete bereits gefommen mar, wozu brauchte man noch bie Berkünder? Und ba bie Wahrheit erschienen war, wozu brauchte man ben Schatten? Denn beghalb prophezeiten fie, bis ber fam, ber bie Gerechtigkeit felbft ift und Alle von ihren Gunben erlöft. Deghalb ftand Jerufalem fo lange, bamit sie bort mit ben Bilbern ber Bahrheit im Boraus befannt wurben. Da also ber Seilige ber Beiligen erschienen mar, wurde Gesicht und Brophetie natürlicher Beife besiegelt, und die Konigswurde in Jerufalem hat aufgebort. Denn fo lange murben bei ihnen Konige gefalbt, bis ber Beilige ber Beiligen gefalbt wurde, und Jatob prophezeit, bag bis auf ihn bas Konigthum ber Juben beftehen werte, indem er fagt: "Nicht wird weichen ber Berrscher von Juda und ber Beerführer aus feinen Lenten, bis erscheinen wird, mas ihm aufbewahrt ift. 1) und er wird bie

<sup>1)</sup> Τὰ ἀποχείμενα.

Erwartung ber Bölker sein." 1) Darum erhob selbst ber Erstöfer seine Stimme und sprach: "Das Gesetz und bie Bropheten bis auf Johannes haben geweiffagt." 2) Wenn nun jetzt bei ben Juden ein König ober Prophet ober Gesicht ift, läugnen fie mit Recht, bag Chriftus gekommen ift. Wenn es aber weder einen König noch ein Gesicht gibt, sondern nunmehr jebe Brophezie versiegelt ift, und die Stadt und ber Tempel erobert wurden, wie konnen fie fo gottlos fein und fo fehr ausschreiten, bag fie bas Geschehene seben und Chriftum, ber es vollbracht -bat, läugnen? Und warum, da fie die Bölfer ihre Göten verlaffen, und burch Chriftus auf ben Gott Ifraels ihre Hoffnung setzen seben, läugnen sie Christum, ber aus ber Wurzel Jeffe bem Fleische nach ents fproffen ift, und nun berricht? Denn wenn bie Bolter einen anbern Gott verehren und nicht ben Gott bes Abraham, Ifaat, Jatob und Mofes befennen würden, bann würden fie wohl mit Recht einwenden, daß Gott nicht ge= tommen fei. Wenn aber bie Beiben ben Gott verebren. ber bem Moses bas Gesetz gegeben und bem Abraham seine Berheißungen gemacht, und beffen Wort die Juden entehrt haben, warum erkennen sie nicht, ober warum überseben sie vielmehr freiwillig, baß ber von ben Schriften prophezeite Berr in ber Welt fein Licht leuchten ließ und in feinem Leibe in ihr erschien, wie die Schrift gefagt hat: "Gott ber herr ist uns erschienen,"3) und wieder: "Er sandte sein Wort aus und heilte sie"4) und wieder: "Richt ein Gefandter, nicht ein Engel, sondern ber Berr felbst rettete fie." 5) Es begegnet ihnen aber bas Rämliche, wie wenn Jemand, ber in Wahnsinn verfallen ift, bie von ber Sonne beleuchtete Erbe fieht, Die beleuchtenbe Sonne aber läugnet. Denn was follte der, ben sie erwarten, bei seiner Ankunft noch weiter thun? Die Bölker berufen? Aber sie sind schon berufen. Dber bem Propheten, bem Ronig und bem Geficht

<sup>1)</sup> Genef. 49, 10. — 2) Matth. 11, 13. — 3) Pf. 117, 27. 4) Pf. 106, 20. — 5) Pf. 63, 9.

ein Ende machen? Auch das ist bereits geschehen. Die Gottlosiskeit des Götzendienstes beweisen? Sie ist bewiesen und verurtheilt. Bielleicht den Tod zu Boden wersen? Er ist bereits zu Boden geworsen. Was ist also nicht geschehen, das Ehristus thun soll? Der was ist noch übrig, das nicht erfüllt ist, damit die Juden nur froh sein und sich dem Unglauben hingeben können? Denn wenn, wie wir ja jetzt sehen, weder ein König, noch ein Brophet, noch Jerusalem, noch ein Prser, noch ein Gesicht dei ihnen ist, sondern die zuse Erde mit der Erkenntniß Gottes erstüllt ist, und die Bölker die Gottlosisteit verlassen und dann durch das Wort, unsern Herrn Jesus Ehristus, zum Gott Abrahams ihre Zuslucht nehmen, so ist es wohl auch für die ganz Unverschämten klar, daß Ehristus erschienem ist und Alle ohne Ausnahme mit seinem Lichte erleuchtet und ihnen die wahre und göttliche Lehre von seinem Bater mitgetheilt hat. Die Juden also karisten treffend wierelegen.

41. In Betreff ber Heiben aber muß man sich ungemein wundern, daß sie über das lachen, was keinen Spott verdient, während sie selbst gegen ihre Schande blind sind, die in der Vergötterung von Holz und Stein liegt, ohne daß sie es merken. Da es uns nun nicht an Beweisen für unsere Lehre sehlt, so wollen wir auch diese durch gute Gründe beschämen, die wir zumeist dem entnehmen, was wir selbst sehen. Denn was ist bei uns ungereimt oder des Spottes würdig, als nur daß wir sagen, das Wort dabe sich im Leibe gezeigt? Aber sie werden selbst zugeben, daß dieß nicht in ungereimter Beise geschehen sei, wenn sie anders Freunde der Wahrheit sind. Wenn sie nämlich siedermützig, wenn sie über das spotten, was sie nicht sermen, daß es ein Wort Gottes gebe, so handeln sie übermützig, wenn sie über das spotten, was sie nicht kennen. Wenn sie aber zugeben, daß es ein Wort Gottes gebe, und daß diese die Welt regiere, und in ihm der Bater die Schöpfung gemacht habe, und daß durch seine Vorsehung Alles erleuchtet und belebt werde und bestehe, und daß es über Alles herrsche, so daß es aus den Werfen

feiner Borfehung erfannt wird und burch baffelbe ber Bater, fo fieh gu, ich bitte, ob fie nicht, ohne es gu wiffen, fich felbst mit Spott überhäufen. Die Belt erklaren Die beibnischen Philosophen für einen großen Körper und fie fagen hierin bie Wahrheit. Denn wir feben fie und ihre Theile in die Sinne fallen. Wenn alfo in ber Welt als einem Leibe bas Wort Gottes ift, und es im Bangen und in jedem einzelnen Theil sich befindet, wie ift es sonderbar ober ungereimt, wenn wir fagen, bag es fich in einem Menschen befindet? Denn wenn es überhaupt ungereimt ift, bak es in einem Leibe sich aufhalte, so ware es auch ungereimt, bag es fich in ber Welt befinde und Alles burch feine Borfebung erleuchte und bewege. Denn ein Leib ift auch bie Welt. Wenn es aber nicht ungeziemend ift, baß biefes mit ber Welt fich verbinde, und in ber Befammtheit fich zu erkennen gebe, so wird es sich boch wohl ziemen, baß es in einem menschlichen Leibe erscheine, und Diefer von ibm Licht und Thatkraft erhalte. Denn ein Theil bes Ganzen ift auch bas Menschengeschlecht. Wenn es aber ungeziemend ift, daß ein Theil ihm als Werkzeug für die Erkenntniß ber Gottheit biene, so wäre es ganz ungereimt, wenn es fich in ber gangen Welt zu erfennen gabe.

42. Denn wie, wenn Einer, da der ganze Körper vom Menschen in Thätigkeit gesetzt und erleuchtet wird, es für ungereimt erklären wollte, daß die Kraft des Menschen auch in der Fußzehe sei, er für unvernünstig gehalten würde, weil er annimmt, daß er daß Ganze durchdringe und im Ganzen thätig sei, und nicht zugeben will, daß er sich im Theile besinde, so sollte auch der, welcher annimmt und glaubt, daß daß Wort Gottes in der Gesammtheit sich des sinde, und daß Alles von ihm erseuchtet und bewegt werde, es nicht für ungereimt halten, daß ein menschlicher Körder von ihm bewegt und erseuchtet werde. Benn sie aber deßewegen, weil das Menschengeschlecht geworden und aus Richts geschaffen ist, glauben, daß die Erscheinung des Erslösers als Mensch, von der wir sprechen, nicht geziemend sei, so ist es an der Zeit, daß sie ihn auch aus der Schöpfung

binausbringen, benn auch biese ist aus bem Richts burch bas Wort ins Dafein getreten. Wenn es aber, obichon bie Schöpfung geworben ift, nicht ungereimt erscheint, baß in ihr sich bas Wort befinde, so ift es boch auch nicht ungereimt, bag es fich in einem Menschen befinde. Denn wasifie vom Ganzen benten würden, bas milffen fie auch vom Theile fich vorstellen. Denn ein Theil vom Ganzen ift, wie gefagt, auch ber Mensch. Also ift es burchaus nicht ungeziement, bag bas Wort im Menschen fich befinde, und Alles von ihm und in ihm Licht, Bewegung und Leben habe, wie auch ihre Schriftsteller sagen: "In ihm leben, bewegen wir uns und sind wir."1) Was sagen wir also, bas Spott verbiente, wenn bas Wort sich beffen, worin es fich befindet, als Werkzeuges bedient, um fich zu offenbaren? Denn batte es fich in ibm nicht befunden, fo hatte es fich besselben auch nicht bedienen können. Und wenn wir vorhin eingeräumt haben, baß es im Bangen und in ben ein= zelnen Theilen sei, wie ist es unglaublich, daß es, worin es ist, darin sich auch zeigt? Denn da es mit seinen Kräften fich gang mit bem Einzelnen und mit Allem verbindet und in Allem feine Freigebigfeit malten läßt, fo murbe Riemand, wenn es fich ber Sonne, bes Monbes, bes himmels, ber Erbe, bes Waffers ober Feuers bedienen wurde, um zu fprechen und fich und feinen Bater zu erkennen zu geben, behaupten wollen, daß bieß eine ungereimte Sandlungsweise fei. Denn es umfaßt Alles zugleich und befindet fich, wie im Ganzen, so auch im einzelnen Theile und offenbart sich, ohne gesehen zu werben. So tann es auch nicht ungereimt fein, bag er, ber in Allem waltet und Alles belebt und fich ben Menschen zu erkennen geben wollte, einen Menschenleib als Wertzeug benütt hat, um ihnen bie Wahrheit zu offenbaren und fie ben Bater kennen zu lehren. Denn ein Theil bes Ganzen ift auch die Menschheit. Und wie das Borhandensein bes Beiftes im gangen Menschen burch ein

<sup>1)</sup> Apostelg. 17, 28.

Glied des Leibes, nämlich die Zunge, verrathen wird, und boch Niemand sagt, daß beschalb die Substanz des Geistes vermindert werde, so kann es auch nicht ungeziemend ersscheinen, wenn das Wort, das sich in Allem befindet, den Menschen als Organ benützt. Denn wenn es für dasselbe ungeziemend wäre, den Leib als Werkzeug zu benützen, so wäre es, wie gesagt, auch jungeziemend, daß es sich in der

ganzen Welt befinde.

43. Wenn sie nun sagen: Warum erschien er nicht in anderen schöneren Theilen der Schöpfung, und warum hat er nicht eine schönere Werkstätte, wie die Sonne, den Mond, die Sterne, das Feuer oder den Aether, sondern nur den Menschen sich außersehen? so mögen sie wissen, das der Herr nicht kam, um Prunk zu machen, sondern um die Leidenden zu heilen und zu lehren. Denn es hätte Brunkslucht verrathen, nur zu erscheinen und durch den Andlick Staunen zu erregen. Einem Geilenden und Lehrenden aber kommt es zu, nicht einsach zu kommen, sondern auf den Kutzen der Bedürftigen zu schauen und sich so zu zeigen, wie sie es bedürfen und ertragen, damit er nicht durch das, was für die Leidenden unnüt ist, die Bedürftigen selbst in Verwirrung setze, und ihnen die Erscheinung Gottes keinen Gewinn bringe.

Nichts von den geschaffenen Dingen hatte sich nun in der Kenntniß Gottes verirrt, außer der Mensch allein. Denn gewiß waren Sonne, Mond, himmel und die Sterne, Wasser, Aether nicht von der rechten Ordnung abgewichen, sondern ihren Schöpfer und Perrn, das Wort, kennend bleiben sie, wie sie geschaffen sind; die Menschen allein wendeten sich vom Guten ab und erdichteten sich sofort das Nichtseiende statt der Wahrheit, und übertrugen die Berschrung und Kenntniß Gottes auf Dämonen und Menschen in Steingebilden. Daher wählt er, da es der Güte Gottes unwürdig war, einen so großen llebelstand unbeachtet zu lassen, wenn er aber in der Gesamntheit regierte und herrschte, die Menschen ihn doch nicht erkennen kounten, sich einen Theil vom Ganzen, den menschlichen Leib, zur

Werkstätte und verbindet sich mit biefem, bamit er ihnen. ba fie ibn in ber Besammtbeit nicht hatten erkennen fonnen. nicht auch im Theile unbefannt bliebe, und ba fie feine un= fichtbare Macht nicht schauen fonnten, ihn im Aehnlichen beurtheilen und mahrnehmen konnten. Denn ba fie Denschen sind, so werden sie im menschlichen Leibe und in feinen göttlichen Werken eher und leichter feinen Bater erfennen können, indem fie erwägen, daß feine Thaten nicht Menschenwerke, sondern Gottes Werke find. Und wenn es nach ihrer Anficht ungereimt mare, bag aus ben leiblichen Werken bas Wort erkannt werbe, fo mare es ebenfo ungereimt, daß es aus ben Werfen ber ganzen Welt begriffen werbe. Denn wie es, obichon unter geschaffenen Dingen befindlich, in keiner Beife mit ben geschaffenen Dingen etwas gemein hat, sondern vielmehr alle an feiner Macht theilnehmen, so nahm es auch, indem es ben Leib als Werkstätte benützte, an nichts Leiblichem Theil, fondern beiligte vielmehr felbst ben Leib. Denn wenn felbst ber von ben Beiben bewunderte Blato fagt, "daß der Urheber ber Welt, ba er fieht, baß fie Sturmen preisgegeben und ber Gefahr ausgesetzt ift, in ben Ort ber Unahnlichkeit zu sinken, sich an das Steuerruder der Seele setzt und Hilfe bringt und alle Schäben gut macht," 1) warum wird es auf unserer Seite für unglaublich erklärt, wenn, da die Mensch= beit sich verirrte, bas Wort in ihr feinen Sitz nahm und

<sup>1)</sup> Politicus c. 15. 273. Die Stelle ist nur bem Sinne nach angeführt. Wörtlich sautet sie nach ber Uebersetzung von' Miller: "Darum nimmt schon bann ber Gott, ber sie ordnete, indem er sie in solcher Noth sieht, besorgt, sie möge im Sturmesbrang durch Virrsal aufgelöft, in der Verworrendeit grengensolen Raum versinken, wieder an ihrem Stenerruder Platz, kehrt das, was in dem vorhergehenden Zeitabschitt, wo sie sich selbst überlassen war, erkrankte und sich aufgelöst hatte, um, und verleiht ihm, indem er es wohl gestaltet und wieder ordnet, ein unsterdschiede und nimmer alterndes Leben."

als Mensch erschien, um burch seine Steuermannstunst und Bute fie aus bem Sturme zu retten?

44. Aber vielleicht werden fie mit Beschämung bieß zugeben und werben fagen wollen, daß Gott, wenn er die Menschen unterrichten und erlösen wollte. es batte burch einen blogen Wint thun, und nicht fein Wort einen Leib annehmen follen, wie er es ja auch einst gemacht bat, als er die Dinge aus bem Richts bilbete. Auf Diese ihre Ginwendung konnte man mit Recht dieft erwidern, daß es einft. ba noch nirgends etwas bestand, zur Erschaffung ber Welt eines Winkes und bes bloken Willens bedurfte. Da aber ber Mensch geschaffen mar, und bas Bedürfnik forberte. baß nicht bas, mas nicht war, sondern bas Entstandene gebeilt murbe, fo mar es angemessen, daß ber Arat und Beiland mit bem bereits Entstandenen sich verband, um auch bas, was war, zu beilen. Aber er ist Mensch geworden. Defibalb bedient er fich auch einer menschlichen Werkstätte. bes Leibes. Denn wenn es nicht auf biefe Beife hatte tommen follen, wie hatte das Wort, da es fich einer Bertstätte bedienen wollte, zu uns kommen follen? Ober wober batte es biese nehmen follen, außer von dem, mas bereits entstanden mar, und mas seiner Gottheit in etwas Aehn= lichem 1) bedurfte? Denn nicht, was nicht war, bedurfte ber Erlösung, fo bag ein bloger Befehl genügt batte, fondern ber bereits gewordene Mensch mar ber Verganglichkeit und bem Berberben überliefert, weghalb bas Wort gewiß nicht unpaffend fich einer menschlichen Werkstätte bebiente und über Alles fich ausbreitete. Dann muß man auch biefes wiffen, daß die eingetretene Vergänglichkeit nicht außerhalb bes Leibes lag, sondern mit ihm verbunden war, und er statt der Vergänglichkeit bas Leben in fich aufnehmen muß.

<sup>1)</sup> Um die Menichen zu erlösen, war es nöthig, daß Gott in menschlicher Gestalt erschien, in welcher er den gewöhnlichen Menschen ähnlich war. Insoweit bedurfte der Mensch der Gottbeit in etwas Aebnlichem.

damit, wie in den Leib der Tod gebrungen ift, so in ihn auch bas Leben bringe. Wenn also ber Tob außerhalb bes Leibes mare, fo mußte auch bas leben außerhalb beffelben fein. Wenn aber ber Tod in ben Leib eingebrungen ift. und indem er in biesem wohnte, über ihn bie Berrichaft führte, fo muß auch bas Leben in ben Leib eindringen, ba= mit ber Leib bas Leben anziehe und bie Bergänglichkeit ablege. Außerdem mare, wenn bas Wort außer bem Leibe und nicht in ihm gewesen, ber Tob von ihm auf sehr natur= lichem Wege überwunden worden, ba ber Tob gegen bas Leben feine Gewalt hatte; aber beffenungeachtet mare im Leibe Die einmal eingetretene Berganglichfeit geblieben. Deß= balb nahm ber Erlofer in geeigneter Beife einen Leib an, bamit, wenn ber Leib an bas Leben gekettet mare, er nicht mehr als sterblich im Tobe verbliebe, sondern die Unfterblichkeit anzöge, und nachdem er auferstanden, fortwährend unfterblich mare. Denn ba er einmal die Berganglichkeit angezogen hatte, murbe er nicht auferstanden sein, hatte er nicht das Leben angezogen, und hinwiederum hätte der Tod für sich nicht eintreten tonnen, außer im Leibe. Deghalb zog er einen Leib an, um ben Tod, wenn er ihn im Leibe fände, zu vertilgen. Denn wie hatte ber herr fich als bas Leben zeigen können, wenn er nicht bas Sterbliche belebt hätte? Und wie bie Stoppel von Natur vom Feuer verzehrt wird, wenn aber Jemand bas Feuer von ber Stoppel abwehrt, Die Stoppel nicht in Brand gerath, aber gleichwohl Die Stoppel Stoppel bleibt und wegen ber brobenden Befahr des Feuers beforgt ift, - benn von Natur hat bas Feuer Die Kraft, sie zu verzehren. - wenn aber Jemand Die Stoppel in reichlichen Umiant kleibet, was bekanntlich ein Schutmittel gegen bas Feuer ift, die Stoppel vor bem Feuer feine Furcht mehr hat, weil die unbrennbare Rleidung ihr Sicherheit gewährt: in gleicher Weise könnte man auch vom Leibe und vom Tobe fagen, daß, wenn burch einen bloßen Befehl ber Tob von ihm wäre abgehalten worden, er bessenungeachtet nach dem Berhältniß ber Leiber sterblich und vergänglich wäre. Aber bamit bas nicht geschähe, zog

er bas unförperliche Wort Gottes an, und so fürchtet er nicht mehr ben Tob, noch die Berwesung, da er als Kleid bas Leben hat, und in ihm die Verwesung verschwindet.

45. Daber nahm bas Wort Gottes in paffenber Weise einen Leib an, und bebiente fich einer menschlichen Wertflätte, um auch ben Leib zu beleben, und, wie er in ber Schöpfung aus ben Werken erkannt wirb, auch im Menschen seine Thätigkeit zu äußern, und sich überall gu offenbaren und nichts von seiner Gottheit und Erkenntniß aussuschließen. Denn ich wiederhole, was ich vorbin gesagt babe, baf bieg ber Erlöser gethan hat, um, wie er Alles ringsum mit feiner Gegenwart erfüllt, fo auch Alles mit feiner Erfenntniß zu erfüllen, wie auch die beilige Schrift fagt: "Die gange Erbe murbe erfüllt mit ber Erfenntniß bes herrn."1) Denn mag Einer nach bem himmel schauen wollen, fo fieht er feinen Schmud, ober ift es ihm nach bem himmel nicht möglich und erhebt er seinen Blid nur zu ben Menschen, fo fieht er in seinen Werken feine im Berhältniß zu den Menschen unvergleichliche Macht und erkennt, baß er allein unter ben Menschen Gott, bas Wort, ift. Und wenn sich Einer zu ben Dämonen verirrt hat, und er für biefe eingenommen ift, so sieht er ihn biefe verscheuchen und nimmt baraus ab, daß er ihr Herr fei. Und wenn Einer sich in die Tiefe des Wasserelementes versenft bat und glaubt, baß biefes Gott fei, wie die Aegyptier bas Baffer verebren, fo fieht er, bag biefes von ihm verwandelt werbe, und erkennt, daß ber Berr fein Schöpfer fei. Dber wenn Einer auch in die Unterwelt binabgestiegen ift und Die bort binabgeftiegenen Berven als Götter anftaunt, fo fieht er auch ba feine Auferstehung und seinen Sieg über ben Tob, und schließt baraus, daß auch unter biefen Chriftus allein mabrer Berr und Gott ift. Denn alle Theile ber Schöpfung hat ber Berr berührt und Alles von jeg= lichem Trug befreit und überführt, wie Baulus fagt: "Er

<sup>1) 31. 11, 9.</sup> 

entwaffnete die Mächte und Gewalten und triumphirte am Kreuze, "1) damit Niemand mehr betrogen werden könnte, sondern man überall das wahre Wort Gottes fände. Denn indem so der Mensch von allen Seiten eingeschlossen ist, und überall, das heißt, im Himmel, in der Unterwelt, im Menschen und auf der Erde die Gottheit des Wortes sich ausbreiten sieht, so wird er über Gott nicht mehr getäuscht und betet es allein an und erkennt in ihm deutlich den Bater. So nun werden auch die Heiden von uns durch passende Gründe in gedührender Weise beschämt werden. Wenn sie aber glauben, daß die Gründe zu ihrer Beschämung nicht genügend seien, so mögen sie aus dem, was Allen in die Augen fällt, sich überzeugen, daß wir die

Wahrheit fagen.

46. Wann begannen bie Menschen ben Götenbienft zu verlaffen, außer feitbem bas Wort Gottes, ber mahre Gott, unter ben Menschen erschienen ift? Und wann haben bie Drafel bei ben Hellenen und überall aufgehört und sind verlaffen worden, außer als ber Beiland auf der Erde sich geoffenbart bat? Wann begann man gur Erkenntniß gu tommen, baf bie, welche bei ben Dichtern Bötter und Beroen genannt werden, bloß sterbliche Menschen feien, als feit ber Berr ben Sieg über ben Tob errungen, und ben angenommenen Leib, indem er ihn von ben Todten erweckte, in Unvergänglichkeit erhalten hat? Und wann gerieth ber Trug und Wahnsinn ber Dämonen in Berachtung, außer als bas Wort, die Kraft Gottes, Aller und auch ihr Berr, wegen der Ohnmacht der Menschen berabstieg und auf Erden er= schien? Wann begann man bie Runft und Schule ber Magie geringschätzig zu behandeln, als seit die Gottheit im Worte unter den Menschen erschienen ift? Und wann hat überhaupt die Weisheit der Seiden sich als Thorheit erwiesen, außer als die mahre Beisheit Gottes fich auf Erben offenbarte? Denn es waren einst bie ganze Erbe und jeber Ort in bie

<sup>1)</sup> Col. 2. 15.

Berirrungen bes Bötenbienstes gefallen, und bie Menschen bielten nur die Göten für Götter. Jett aber verlaffen bie Menfchen auf der ganzen Erbe den Aberglauben bes Göten-Dienstes, nehmen ihre Zuflucht zu Chriftus, und indem sie ihn als Gott anbeten, lernen fie burch ihn ben Bater fennen. ben sie nicht kannten. Und fonderbar, obschon es verschie= bene und ungablige Arten ber Götterverehrung gab, und jeder Ort feinen eigenen Boten hatte, und ber bei ihnen verehrte Gott sich nicht über die nächste Umgebung bingus perbreiten konnte, um auch die Benachbarten zu feiner Berehrung zu bewegen, sondern faum im eigenen Bebiete Berehrung fand - benn ben Gott bes Nachbars verehrte fonft Niemand, fondern Jebermann hielt fich an ben eigenen Gögen und glaubte, bag er herr aller Dinge fei - fo wird Chriftus allein von Allen als Einer und überall als ber Nämliche angebetet, und mas bie Ohnmacht ber Göten nicht zu Stande brachte, nämlich auch die Rachbarn zu gewinnen, das hat Chriftus bewirft, der nicht bloß die Nachbarn, sondern geradezu die ganze Erde babin brachte, einen und ben nämlichen herrn zu verehren, und in ihm Gott feinen Bater.

47. Und einst war Alles mit dem Truge der Orakel angefüllt und die Orakel in Delphi, Dodona, Böotien, <sup>1</sup>) Lycien, <sup>2</sup>) Libyen, Aegypten, das der Kabiren <sup>3</sup>) und die Pythia <sup>4</sup>) werden von der Einbildungskraft der Menschen

<sup>1)</sup> In Böotien gab es in den alten Zeiten mehrere Orakel, von denen Plutarch in seiner Schrift über das Aushören der Orakel berichtet, daß zu seiner Zeit mit Ausnahme des Orakels zu Lebadia alle schwiegen.

<sup>2)</sup> Bu Patara, einer Stadt Lyciens in Kleinafien, gab es

ein Drakel des Apollo.

<sup>3)</sup> Die Kabiren wurden besonders in den berühmten samothracischen Musterien geehrt, so genannt von der Insel Samothrace im ägeischen Meere, doch auch in vielen andern Gegenden. Bon einem Orakel der Kabiren ist anderwärts nichts bekannt.

<sup>4)</sup> Auffallender Beise wird hier noch bas Drakel ber Puthia

bewundert. Jett aber, feitbem Chriffine überall geprebigt wird, bat auch biefer Wahnsinn aufgebort, und es gibt bei benfelben teinen Wabrfager mehr. Ginft taufchten bie Damonen bie Menschen mit Blendwerken, indem fie Quellen. Müffe. Sols und Steine befett bielten, und brachten fo mit ihren Gauteleien die Thorichten in Bermirrung, Jetzt aber. ba die göttliche Erscheinung bes Wortes eingetreten ift, hat biefes Blendwert ein Ente genommen. Denn indem ber Mensch fich nur bes Zeichens bes Kreuzes bedient, vertreibt er ihren Trug. Ginft bielten bie Menichen ben Zeus. Kronos, Apollo und die Beroen, wie sie von ben Dichtern gefeiert werben, für Götter und batten fich zu ihrer Berehrung verirrt. Sobald aber ber Erlöfer unter ben Menichen ericbienen mar, murten jene ale fterbliche Menichen entbedt und Chriffus allein unter ben Menschen als Gott erkannt, als mahrer Gott, Gottes Wort. Was foll man aber von ber bei ihnen bewunderten Zauberfunft fagen? Bevor bas Wort gekommen war, zeigte fie Rraft und Wirkfamfeit bei ben Meabytiern. Chaldäern und Indern, und verfette die Buschauer in Staunen. Als aber die Bahrheit gefommen und bas Wort erschienen war, murbe auch biefer verworfen und ganglich ausgetilgt. In Betreff ber beidnischen Beisheit und bes Wortgepränges ber Philosophen glaube ich, baß niemand unferer Worte bedürfe, ba bie auffallente Erscheinung Allen vor Augen liegt, baß bie beibnischen Beisen so Bieles schrieben und nicht einmal einige Wenige aus ber Nachbarschaft zum Glauben an bie Unfterblichkeit und zum tugendhaften leben bewegen konnten, Christus allein aber burch einfache Worte und burch Menfchen, bie feine Rebefünftler maren, auf ber gangen Erbe gange Gemeinden überredete, ben Tod zu verachten, Unfterb= liches zu benten und bas Zeitliche gering zu schäten, auf bas Ewige zu schauen, ben irbischen Rubm fitr nichts

angeführt, nachdem bereits bas besphische genannt ift, bas boch tein anderes als bas ber Pothia sein kann.

du achten und nur nach dem himmlischen Ruhme zu ftreben.

48. Das aber, mas wir fagen, besteht nicht aus bloffen Worten, fondern es wird beffen Bahrheit burch bie Erfahrung felbst bestätigt. Denn es moge berzutreten mer nur immer, und ben Beweis ber Tugend schauen in ben Jungtrauen Christi und in ben Jünglingen, welche sich ber heiligen Reinigkeit befleißen, fo wie ben Glauben an bie Unfterblichkeit in ber großen Schaar feiner Marthrer. Es tomme, wer fich vom Gefagten überzeugen will, und bediene fich mitten unter ben Blendwerfen ber Dämonen, bem Truge ber Drakel, ben Gauteleien ber Zauberkunft bes von ibnen verhöhnten Kreuszeichens und spreche nur ben Ramen Christi aus, und er wird feben, wie por ihm die Damonen flieben, die Drakel verstummen, jede Magie und Zauberfunft ohnmächtig ift. Wer ift also und wie groß ist biefer Chriftus, ber burch feinen Namen und feine Gegenwart überall Alles verdunkelt und der Kraft beraubt, und allein es gegen Alle aufnimmt und die gange Erbe mit feiner Lehre erfüllt? Sagen sollen es bie Beiben, Die immer nur lachen und nicht erröthen. Denn wenn er ein Mensch ift. wie konnte ein einziger Mensch alle ihre Göter an Macht übertreffen und fie burch feine Macht überführen, baß fie nichts feien? Wenn fie ihn aber einen Zauberer nennen, wie ift es möglich, baß von einem Zauberer alle Zauberei vernichtet und nicht vielmehr befestigt werde? Denn wenn er Zauberer besiegte ober nur einen übermand, fo wurden fie mit Recht glauben, bag er burch eine größere Runft es ber Runst ber übrigen zuvorthat. Wenn aber geradezu über jebe Zauberei und felbft ihren Namen fein Rreug ben Sieg bavon trug, so ift es boch offenbar, baß ber Erlöfer kein Bauberer ift, bor bem fogar bie von fonstigen Bauberern angerufenen Damonen als por ihrem herrn bie Flucht ergreifen. Es follen alfo bie Beiben fagen, wer er ift, fie, Die nur auf Spott benten. Sie werben vielleicht fagen, baß er felbst ein Damon gewesen und begbalb mächtig fei. Wenn fie aber bas fagen, fo merben fie fich lächerlich machen. ba man sie burch bie schon geführten Beweise beschämen fann. Denn wie fann ber ein Damon fein, ber bie Da-monen vertreibt? Denn wenn er iherband nur Damonen vertrieben hatte, fo hatte man mit Rech geglaubt, bag er burch ben oberften ber Damonen ben niedrigeren überlegen fei, wie die Juden bobnend ihm vorwarfen. Wenn aber ber gange Bahnfinn ber Damonen vor feinem Namen Burudweicht und flieht, fo ift es boch offenbar, baf fie auch. bierin in Brrthum find, und bag Chriftus, unfer Berr und Erlöfer, nicht, wie fie glauben, eine bamonische Macht ift. Wenn alfo ber Erlöfer meber ein Menich überhaupt, noch ein Zauberer, noch irgend ein Damon ift, fondern vielmehr bie Einbildungen ber Dichter, bas Blendwert ber Damonen und die Beisheit ber Beiben burch feine Gottheit entfraftet und verdunkelt hat, fo ift es wohl offenbar und wird von Allen zugegeben werben, bag biefer mahrhaft Gottes Sohn ift, Wort, Beisheit und Rraft bes Vaters. Defhalb find auch feine Werke nicht menschlich, sondern übermenschlich, und daß fie mahrhaft Gottes Werte find, erkennt man fchon aus bem Augenschein und aus bem Bergleiche mit bem Menfchen.

49. Denn wer von allen Menschen, die es je gegeben hat, hat aus einer bloßen Jungfrau'sich einen Leib gebildet? Ober welcher Mensch hat jemals solche Krankheiten geheilt, wie der gemeinsame Herr Aller? Wer hat den Mangel der Geburt ersetzt und einem Blindgebornen das Gesicht verschafft? Assseins wurde von ihnen vergöttert, weil er die Heilfunst ausübte und für die leidenden Körper Kräuter sand, indem er sie nicht felbst aus der Erde bildete, sondern durch die Naturkunde sie entdeckte. Aber was ist das in Bengleich mit dem, was der Erlöser that, der nicht eine Wurde beilte, sondern eine neue Schöpfung machte und den Körper zu seiner Unversehrtheit zurücksührte. Derasles wird von den Heiden als Gott verehrt, weil er mit Seinesgleichen kämpste und wilde Thiere hinterlisstig tödtete. Was ist das im Bergleich mit dem, was das Wort gethan, indem es Krankheiten, Dämonen und den Tod selbst aus den

Menschen entfernte? Dionpsos wird von ihnen angebetet. weil er für bie Menschen ein Lehrer ber Trunkenbeit geworden ift. Der mabre Erlöfer und Berr ber Belt lehrte fie bie Mäßigkeit und wird von' ihnen versvottet. Doch laffen wir bas ruben! Mas haben fie ten übrigen Buntern feiner Gottheit entgegenzuseten? Bei welches Menschen Tod wurde die Sonne verfinstert und die Erde erschüttert? Sieh! jett noch sterben bie Menschen und starben auch früher. Bann ift ein folches Bunder bei ihnen gefcheben? Dber um bie Thaten zu übergeben, Die er im Rleische vollbrachte, und die nach der Auferstehung feines Leibes gu erwähnen, mann gab es jemals einen Menschen, beffen Lehre von einem Ende ber Erbe bis zum andern als eine und Diefelbe überall Geltung erlangte, fo daß seine Berehrung überall hindrang? Der warum, wenn Chriftus nach ihrer Ansicht ein Mensch und nicht Gott, bas Wort, ift, hindern es ihre Götter nicht, baß feine Berehrung in bas Land. wo fie felbst find, hindringe, fondern macht vielmehr bas Wort felbst, wenn es hinkommt, durch seine Lehre ihrer Berehrung ein Ente und macht ihr Blendwerf zu Schanden?

50. Viele Rönige und herrscher hat es vor ihm gegeben, von vielen Weisen und Magiern geschieht bei ben Chaldäern, Aegyptiern und Inbern Ermähnung. Welcher von diesen verwochte jemals, ich sage nicht nach bem Tode, fondern noch bei feinen Lebzeiten, eine fo große Macht zu entwickeln, daß er die gange Erte mit feiner Lehre erfüllte und eine fo große Menge vom Aberglauben ber Böten zurudbrachte, als unfer Erlöfer vom Bötendienst zu fich befehrte? Die beidnischen Philosophen Schrieben Vieles mit Ueberredungsfunft und Rednergabe. Saben fie etwa fo Großartiges zu Stande gebracht, wie das Rreuz Chrifti? Bis zu ihrem Lebensende fand ihre Weisheit Glauben. Aber auch, worin fie im Leben machtig zu fein schienen, betämpften sie sich gegenseitig und verloren sich barüber in gelehrte Streitigkeiten. Doch bas Wort Gottes lehrte in ärmerer Redeweise, und verbunkelte in gang auffallender Beife bie bervorragenoften Sophiften, verbrangte ibre Lebren.

indem es Alle an sich zog, und füllte die eigenen Kirchen. Auch ist es gewiß wunderbar, daß es, während es als Mensch in den Tod ging, der Ruhmredigfeit ber Beisen in Betreff ber Göten ein Ziel fette. Denn meffen Tob pertrieb je die Damonen? Ober weffen Tob fürchteten je bie Damonen, wie ben Tob Christi? Denn wo ber Rame bes Erlöfers genannt wird, ba wird jeber Damon vertrieben. Ber hat in folcher Beife Die Seelenfrantheiten ber Menfchen weggenommen, daß bie Unguchtigen teusch find, die Mörber nicht mehr zum Schwerte greifen, und bie fich vorber feige zeigten, tapfer werden. Und wer hat überhaupt bei ben Barbaren und ben verschiebenen Bolfern bie Menfchen überrebet, ben Wahnsinn aufzugeben und auf ben Frieden zu benfen, als ber Glaube Chrifti und bas Zeichen bes Rreuzes? Wer anders hat die Menschen so von ber Unsterblichkeit überzeugt, als bas Kreuz Chrifti und bie Auferstehung feines Leibes? Denn obichon bie Beiben alle Lügen aussannen, konnten sie gleichwohl die Auferstehung ihrer Böten nicht erbichten, indem fie überhaupt nicht auf ben Gebanten tamen, ob es möglich fei, baß ber Leib nach bem Tobe von Neuem bestehe. Und bas mag man von ihnen am Chesten hinnehmen, weil fie burch Diese Confequeng bie Dhnmacht ihres Götendienstes bewiesen und Christo die Macht zugestanden, damit er auch hieraus bei Allen als der Sohn Gottes erfannt werde.

51. Welcher Mensch hat nach seinem Tode oder selbst bei Ledzeiten die Jungfräulichseit gelehrt, und daß diese Tugend den Menschen nicht unmöglich sei? Aber Christus, unser Erlöser und König aller Dinge, batte, indem er diese lebrte, eine so große Macht, daß selbst Kinder, die noch nicht volljährig geworden sind, die nicht gebotene Jungfräuslichseit geloben. Welcher von den Menschen konnte jemals in solche Ferne dringen, zu den Schthen, Aethiopiern, Bersfern, Armeniern, Gothen, oder die ienseits bes Oceans wohnen sollen, oder über Hyrkanien hinaus leben, oder nur zu den Aegyptiern und Chaldern gelangen, die außervordentlich abergläubisch und wild in den Sitten, sich mit

ber Magie befassen, und überhaupt über Tugend und Ent= baltfamfeit und gegen ben Götenbienft prebigen, wie ber Berr aller Dinge, Die Rraft Gottes, unfer Berr Jejus Chriffus, ber nicht nur burch feine Junger ihnen prebigte. fonbern ihre Bergen überrebete, Die Wildheit in ben Sitten abzulegen und nicht mehr bie vaterländischen Götter zu verebren, sondern ihn zu erkennen und in ihm ben Bater anzubeten. Denn ehemale, ale bie Beiben und Barbaren ben Göten bienten, führten fie miteinander Rrieg und zeigten fich graufam gegen ihr eigenes Beschlecht. Denn es konnte gar Riemand zu Waffer ober zu Land reifen, ohne bie Band mit einem Schwerte zu bewaffnen wegen best unaufhörlichen gegenseitigen Rampfes. 3hr ganges Leben binburch waren fie bewaffnet, bas Schwert biente ihnen als Stüte und bilbete ihren einzigen Schut. Dbichon fie nun, wie gefagt, ben Böten bienten und ben Damonen opferten, fo konnten boch Menschen, tie folche Gesinnung batten, burch ben Aberglauben ber Böten nicht gebeffert werben. Als fie aber bie Lehre Christi annahmen, ba standen sie in wirklich auffallenber Beife, im Bergen erschüttert, von ber Graufamteit bes Morbens ab und haben feine Kriegsluft mehr, sondern begen von nun an nur friedfertige und freundschaftliche Gefinnungen.

52. Wer hat nun dieß gethan, oder hat, die sich gegenfeitig haßten, in Frieden geeinigt, wenn nicht der geliebte Sohn des Baters, der gemeinsame Erlöser Aller, Jesus Christus, der in seiner Liebe Alles für unser Deil auf sich nahm? Denn auch früher war über den von ihm herbeigeführten Frieden geweissagt, indem die Schrift sagt: "Sie werden ihre Schwerter zu Pflügen schwieden und ihre Lanzen zu Sicheln, und es wird kein Bolk gegen das andere zum Schwerte greisen, und sie werden nicht mehr die Kriegsführung lernen." 1) Und es ist das nicht unglaublich, da auch jetzt die Barbaren mit ihren angebornen wilden Sitten,

<sup>1)</sup> Isaias 2, 4.

ba fie ben Göten opfern, noch gegen einander rafen und nicht eine Stunde lang ohne Schwertstreich aushalten fonnen. Wenn fie aber Die Lehre Chrifti boren, wenden fie fich fogleich vom Rriege jum Felbbau, und fatt bie Banbe mit bem Schwerte zu bewaffnen, ftrecken fie biefelben gum Bebete aus. Und überhaupt, ftatt fich zu befriegen, maffnen fie fich gegen ben Teufel und bie Damonen und übermaltigen fie durch Enthaltsamteit und Seelenstärfe. Das ift aber ein Rennzeichen ber Gottheit bes Erlöfers, baß bie Menfchen bas, mas fie von ben Boten nicht haben lernen tonnen, von ihm gelernt baben, und ein nicht geringer Beweis für bie Dhnmacht und Richtigkeit ber Damonen und Bötzen. Denn ba bie Damonen ihre Dhnmacht kannten, fo verleiteten fie bie Menschen beghalb einft, fich zu befämpfen, bamit fie nicht vom gegenseitigen Saber abliegen und fich zum Rampfe gegen bie Damonen wendeten. Denn gewiß feten fich bie Junger Chrifti, Die fich gegenfeitig nicht befriegen, burch ihre Sitten und ihre Tugenben gegen bie Damonen gur Wehr, und treiben biefe in die Flucht, und fpotten ihres Unführers, bes Teufels, fo baß fie in ber Jugend guchtig find, in ben Bersuchungen bestehen, in ben Mühfalen ausharren, Mißhandlungen geduldig ertragen, aus ber Beraubung fich nichts machen, und was am Meiften Staunen erregt, fogar ben Tob verachten und Beugen Chrifti merben.

53. Und bamit ich einen ganz bewundernswerthen Beweis der Gottheit des Erlöfers anführe, welcher Mensch überhaupt, oder welcher Magier, oder Herrscher, oder König konnte jemals für sich mit so Bielen sich messen und gegen den ganzen Götendienst, gegen das ganze Geer der Dämonen, gegen jede Zauberei, gegen jede Weisheit der Seiden, die so große Macht befassen, noch in Blüthe standen und Alle zur Bewunderung hinriffen, den Kampf aufnehmen und in einem Angriff sich Allen entgegenwersen, wie unser Herr, das wahre Wort Gottes, der unbemerkt einen Ieden des Irrthums überführt, allein alle Menschen von Allem abbringt, so daß die, welche bisher die Gögen anbeteten,

jett fie mit Fugen treten, bie, welche wegen ihrer Bauberfünfte angestaunt murben, bie Bucher verbrennen, Die Beifen bie Ertlärung ber Evangelien Allem vorziehen? Denn bie, welche fie anbeteten, verlaffen fie, ben gefreuzigten Chriftus aber, ben fie verspotteten, beten sie an und bekennen feine Gottheit. Und ihre fogenannten Götter werben burch bas Beichen bes Rreuges verscheucht, ber gefreuzigte Erlöfer aber wird auf ber ganzen Erbe als Gott und Gottes Sohn verfündet. Und bie von ben Beiben angebeteten Götter merben von ihnen als schändlich verachtet. Die aber die Lehre Chrifti annehmen, führen ein guchtigeres Leben als jene. Wenn bieg und Aehnliches menschlich ift, fo foll, wem es beliebt, auch von den ersteren Aehnliches zeigen und nachweisen. Wenn es aber offenbar ift, bag bas nicht Denschenwerte, sondern Gottes Werte find, warum find die Ungläubigen fo gottlos und erkennen ben Berrn nicht, ber Das gethan hat? Denn fie befinden sich in ähnlicher Lage. wie wenn Giner aus ben Werten ber Schöpfung Bott, ihren Urheber, nicht ertennen murbe. Denn wenn fie aus feiner Macht, die er über Alles ausübt, feine Gottheit er= tennen würden, fo würden fie erkennen, bag auch bie leib= lichen Werte Chrifti nicht menschlich find, sonbern vom Beiland Aller, Gott, bem Borte, fommen. Benn fie bas erfannt hatten, "fo murben fie, wie Baulus fagt, ben Berrn ber Ehre nicht gefreuzigt haben." 1)

54. Wie nun, wenn Einer Gott, der von Natur unsichtbar ift und durchaus nicht gesehen werden kann, sehen wollte, ihn aus seinen Werken erkennt und erfaßt, so mag auch der, welcher Christum in seinem Gerzen nicht sieht, ihn aus den leiblichen Werken erfassen und untersuchen, obes Menschenwerke oder Gottes Werke sind? Und sind es Menschenwerke, so mag er spotten, sind es aber nicht eines Menschen sondern Gottes Werke, so soll er zur Erkenntniß kommen und nicht über das lachen, was keinen Soott vers

<sup>1)</sup> I. Ror. 2, 8.

bient, fontern vielmehr sich wundern, baß burch eine fo unbedeutente Sache uns bas Bottliche geoffenbart morben ift. und burch ten Tod die Unfterblichkeit Allen mitgetheilt, und durch die Menschwerdung des Wortes die Borfebung für alle Dinge und ihr Anordner und Werkmeister felbst, bas Mort Gottes, erfannt murbe. Denn er felbft murbe Menich. bamit wir Götter murben, und er felbst offenbarte fich im Leibe, bamit wir gur Ertenntniß bes unsichtbaren Batere famen, und er felbft ertrug bie Mighandlung ber Menfchen, bamit wir Erben ber Unfterblichkeit wurden. 36m felbst erwuchs tein Schaben, ba er unfähig zu leiden, unperganglich, bas leibbaftige Wort und Gott ift; Die leibenben Menschen aber, wegen beren er bieg ertrug, bewahrte und rettete er in feiner Leibenslosigfeit. Und es find überhaupt Die Thaten des Erlösers, die er durch feine Menschwerdung vollbrachte, von folder Art und Größe, baß, wenn Giner fie aufgablen möchte, er benen gleicht, welche in bas unermekliche Meer ichauen und feine Bogen gablen wollen. Denn wie er nicht alle Wogen mit ben Augen überblicen fann, weil bei bem Berfuche bie neu berandringenden feiner Sinnesmahrnehmung entgehen, in gleicher Weise ift es bem. ber alle Thaten, Die Chriftus im Leibe vollbracht bat. qu= fammenfaffen will, unmöglich, alle auch nur in Bedanken Bu umfaffen, ba Mehreres feiner Betrachtung fich entzieht. felbst von bem, 1) was er umfaßt zu haben glaubt. Es ift baber beffer, nicht Alles in ber Rebe zu berühren, ba man nicht einmal einen Theil davon vollständig darstellen tann. fondern noch einen Bunft zu erwähnen und bir zu überlaffen, bas Gange gu bewundern. Denn Alles verdient auf gleiche Beife Bewunderung, und wohin nur Giner fieht,

<sup>1)</sup> Nach Ambrofius: ex his etiam, quae se intellexisse arbitrantur. Diese Auffassung, die der griechische Text zuläßt, schien mir besser in den Zusammenhang zu passen, als die von Montsaucon: quam quae se intellexisse arbitraretur.

ba wird er burch, den Anblick der Gottheit des Wortes in

Staunen verfett.

55. Das mußt bu alfo nach bem Befaaten einfeben und ale ben Sauptpunkt unferer Darftellung betrachten und fehr barüber bich munbern, bag feit bem Erscheinen bes Erlösers ber Göbendienst nicht mehr gunahm, und der bereits bestand, abnimmt und allmälig aufhört, baß nicht mehr Die Weisheit der Beiden Fortschritte macht, sondern Die porhandene jett verschwindet, daß die Dämonen nicht mehr burch Blendwerke, Beiffagung und Zauberei betrügen, fonbern wenn fie es nur magen und versuchen, burch bas Beichen bes Rreuges beschämt werben. Und um es furs gu fagen, betrachte, wie bie Lehre bes Erlöfere überall zunimmt, jeber Götsendienst aber und Alles, mas bem Glauben Christi wiberspricht, taglich abnimmt und in Ohnmacht finkt. Und wenn bu bieß siehst, fo bete ben Erlöfer Aller, ben machtigen Gott das Wort 1) an und verwirf das, was von ihm ins Abnehmen gebracht und vernichtet wird. Denn wie. wenn die Sonne scheint, Die Finfterniß teine Dacht mehr hat, fonbern, wenn fie noch irgendwo gurudgeblieben war, vertrieben wirb, fo bat, nachdem bie göttliche Erscheinung bes Wortes Gottes eingetreten ift, Die Finfterniß ber Goten feine Macht mehr, und alle Theile ber Erbe werben nach allen Richtungen bin von feiner Lehre erleuchtet. Und wie, wenn Einer in einem Lande König ift und fich nicht zeigt, fondern in feinem Palaste bleibt, oftmals einige Aufrühre feine Abwesenheit migbrauchen und fich für Könige au geben, und Jeber burch einen falfchen Unzug Die Ginfaltig bintergeht, als ob er König ware, und so bie Mense burch ben Namen irre geführt werben, da sie wohl einem König borten aber ibn nicht faben, ba fie ja in fe

<sup>1)</sup> Diese Uebersetzung mag für beutsche Ohren etwoklingen. Aber es hat der Uebersetzer, wenn er nicht das gri Wort Logos beibehalten und wenn er zugleich getreu und iberietzen will, wohl keinen andern Ausweg. Mit Beibel des griechischen Wortes biese es: "den nigdtigen Gott L

Balast gar nicht gelangen konnten: wenn aber ber wirkliche König auftritt und fich feben läßt, bann ber Betrug ber Aufrührer durch feine Unmesenheit bald entbedt wirb. und Die Menschen beim Unblid bes mabren Rönigs bie bisheri= gen Betrüger verlaffen: in gleicher Beife murben bie Menfchen ehemals auch von ben Dämonen betrogen, Die fich bie Ehre Gottes zueigneten. Als aber bas Wort Gottes im Leibe erfcbien und uns feinen Bater fennen lehrte, ba fchmanb ber Trug ber Dämonen und botte ganglich auf; bie Menschen aber sahen auf ben mahren Gott, bas Wort bes Baters, verließen bie Böten und erkannten nunmehr ben mab= ren Gott. Das ift aber ein Beweis, daß Chriffus Gott bas Bort und Gottes Rraft ift. Denn ba Alles, was menfclich ift, aufhört, bas Wort Chrifti aber nicht vergeht, fo leuchtet Jebermann ein, daß bas, was aufhört, vergänglich, was aber nicht vergebt. Gott und wahrer eingeborner Sohn Gottes, bas Wort fei.

56. Dieses Wenige sei bir von uns als erfter Catwurf und Grundriß bes Glaubens in Chriftus und feiner göttlichen Unfunft unter uns. o Freund Christi, gewihmet. Du aber wirft, wenn du hievon Beranlaffung nimmft, bich mit ben biblischen Schriften zu befassen und mit lauterem Bergen in fie zu vertiefen, aus ihnen bie Benauigkeit bes Gefagten vollkommener und beutlicher erkennen. Denn die Bibel wurde burch Gottesgelehrte von Gott mitgetheilt und geschrieben, wir aber theilen beiner Lernbegierbe mit, was wir von ben gottbegeifferen Lehrern, Die fich in ihr umfaben, Die auch Beuger ber Gottheit Chrifti geworben find, gelernt haben. Du wirft aber auch von feiner zweiten ruhmvollen und wahrhaft golilichen Ankunft unter uns Kenntniß erlangen, ba er nicht mehr in Niedrigkeit kommt, sondern in feiner Berrlichkeit, nicht mehr in Demuth, sondern in seiner Majestät, nicht mehr tommt, um zu leiden, fondern nur mehr, um die Fracht feines Rreuzes Allen mitzutheilen, nämlich die Auferstehung und Unverweslichkeit. Und er wird nicht mehr gerichtet, sonbern richtet Alle nach Dem, mas ein Jeber in feinem Leibe gethan

hat, es sei Gutes ober Böses, 1) wo ben Guten das himmelsreich ausbewahrt ist, Denen aber, die Böses thaten, das ewige Feuer und die äußerste Finsterniß. Denn so spricht der Herr selbst: "Ich sage euch: Bon nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Kraft sitzen und auf den Wolfen des himmels kommen sehen in der Herrlichkeit des Baters." Daher ist es auch ein Wort des Heilands, welsches uns auf jenen Tag vorbereitet und welches lautet: "Seid bereit und wachet; denn er kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht vermuthet." Denn nach dem Ausspruch des heiligen Paulus müssen wir alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, damit ein Jeder empfange nach Dem, was er in seinem Leibe gethan, es sei Gutes oder Böses. 4)

57. Aber außer ber Schriftforschung und ber mahren Erkenntniß bedarf es eines guten Lebens, einer reinen Seele und ber Tugend in Christus, bamit ber Geift in ihr manbelnd erlangen und erfassen kann, wornach er begehrt, foweit ber menschlichen Natur Die Renntnig Gottes bes Bortes erreichbar ift. Denn ohne Reinheit bes Bergens und ohne Nachahmung bes Lebens ber Heiligen kann wohl Niemand bie Sprache ber Beiligen versteben. Denn wie Giner, ber bas Licht ber Sonne seben will, bas Auge abwischen und reinigen und burch bie Reinigung bem ersehnten Gegenstand gewiffermaßen sich ähnlich machen muß, bamit fo bas Auge, zum Licht geworden, das Licht der Sonne febe, ober wie Einer, ber etwa eine Stadt ober ein Land feben will, um es zu sehen, in die Gegend kommen muß, so muß Der, welcher ben Beift ber Gottesgelehrten begreifen will, feine Seele guvor burch fein Leben abwaschen und reinigen und die Beiligen felbst in ber Ahnlichkeit mit ihren Sandlungen erreichen, bamit er, burch ben gleichen Lebensmanbel mit ihnen verbunden, auch bas erkenne, mas Gott ihnen aufgeschloffen, und von nun an mit ihnen vereinigt ber Gefahr ber Günber

<sup>1)</sup> II. Kor. 5, 10. — 2) Watth. 26, 64. — 3) Ebenb. 24, 42. — 4) II. Kor. 5, 10.

und ihrem Fener am Tage des Gerichtes entgehe und den für die Heiligen im himmelreiche aufbewahrten Lohn empfange, den kein Auge gesehen, kein Ohr vernommen, und der in keines Menschen Herz gedrungen ist, dund Alles, was Denen bereitet ist, die tugendbaft leben und Gott den Bater lieben in Christo Jesu unserm Herrn, durch den und mit dem Ehre, Macht und Ruhm sei eben diesem Vater mit eben diesem Sohne im heiligen Geiste von Ewigkeit zu Ewigkeit. Auch.



<sup>1)</sup> I. Ror. 2, 9.



## Des heiligen Athanasius

vier Bücher

"Gegen die Arianer."



## Einleitende Motizen.

Es sind von Einigen fünf Bücher bes heiligen Athanasius gegen die Arianer gezählt worden, indem sie auch die epistola encyclica an die Bischöse Äghptens und Libpens dazu rechneten und derselben den ersten oder vierten Platz anwiesen. Da aber diese Spistel ein für sich abgeschlossens Werk bildet, das sich ebenso sehr mit der Geschichte als mit der Lehre der Arianer befaßt, und da auch die vier Bücher gegen die Arianer weder an irgend eine vorhergehende Schrift sich anschließen noch, indem das einerte Buch mit der gewöhnlichen Schlußformel den regelmäßigen Abschluß bildet, eine weitere solgende Schrift in Aussicht stellen, so ist die Berbindung dieser Epistel mit den vier Büchern gegen die Arianer zu einem zusammenhängenden Werke sicherlich nicht gerechtsertigt.

Nach Montfaucon ist es gewiß, daß Athanasius diese vier Bücher gegen die Arianer während seiner britten Versbannung zwischen 356 — 361 in der Wüste geschrieben habe. Der Nämliche meint, es seien die einzelnen Bücher nicht unmittelbar hinter einander geschrieben, sondern es sei jedes folgende immer wieder durch neue Angrisse der Arianer bervorgerusen worden. Die Eingänge des zweiten und britten Buches, wo Athanasius sich beschwert, daß die bisherigen

Argumente gegen bie Arianer ohne Wirkung blieben, mögen ihn auf biefe Meinung gebracht haben. 3ch habe aber gegen biese Ansicht boch einige Bebenten. Die ersten brei Bücher schließen sich nämlich eng an einander an. Das erfte und zweite Buch find fo innig mit einander verbunden, baß bie Behandlung von vier Schriftstellen, aus benen bie Arianer bie Beränderlichkeit bes Wortes ableiten wollten, im ersten Buche angefündigt und nur mehr eine Stelle in bemfelben behandelt mirb, Die Behandlung ber übrigen aber ben Inhalt bes ganzen zweiten Buches bilbet. Die erften brei Bücher machen alfo burchaus nicht ben Ginbrud, als ob fie nicht nach einem ursprünglichen einheitlichen Blane als ein zusammenhängendes Ganzes wären ausgearbeitet worden. Unders verhält es fich mit dem vierten Buche. Diefes zeigt gar keinen Anschluß an bas vorhergebende britte Buch und beginnt ex abrupto. Es ftellt mehr bie positive Lehre über bas Verhältniß zwischen Bater und Gobn bar, und es fehlt ihm ber polemische Schwung ber brei erften Bucher. Gelbst bie Worte "gegen bie Arianer" in ber Überschrift find nicht gang paffend, ba es gegen die Irrlehren überhaupt gerichtet ift, die über bas Berhältniß zwischen Bater und Gobn und bie Trinität fich gebilbet batten.

Wie Einige glauben, schickte Athanasius diese vier Büscher an die Mönche, an welche er auch die "Geschichte der Ariaener an die Mönche" sandte. Auf diese wäre es also zu beziehen, wenn er im ersten Kapitel des ersten Buches sagt: "Bou euch veranlaßt hielt ich es für nöthig" u. s. w. Wenn aber Montsaucon im Leben des Athanasius p. LXXII sagt, er habe diese vier Bücher einem Freunde gewidmet, so weiß ich nicht, worauf er diese Behauptung gründet.

Bur Erleichterung ber Überficht wird jedem einzelnen

Buche eine Inhaltsangabe vorausgeschickt.



Erstes Buch.



## Inhalt.

Nach einer allgemeinen Schilberung ber arianischen Barefie als einer Vorläuferin bes Antichrift und nach einer energischen Burudweifung berjenigen, bie behaupteten, bie Arianer irrten nicht weit von ber kirchlichen Lehre ab, gibt Athanasius in Rap. 5 u. 6 eine furze Darstellung ber arianifchen Lehre nach der Schrift, Die Arius unter bem Namen "Thalia" veröffentlicht hatte. Rach einem mehr rhetorischen Erguß gegen bie Gottlosigkeit ber in ber Thalia enthaltenen Lehre in R. 7 u. 8, welcher vorzugsweise an die gerichtet ift, bie nicht geneigt waren, bie Arianer für formliche Baretiter gu balten, wird in R. 9 bie fatholische Lehre vom Berhältniß bes Sohnes zum Bater furz angegeben und ihr bie entgegengesette Lehre bes Arius aus ber Thalia gegenübergestellt. In R. 10 wird bargethan, daß die fatholische Auffassung biefes Berhältniffes allein für Gott sich gezieme, die arianische Auffassung aber bem allgemeinen Gottesbemußtsein miberfpreche, ba fonft Niemand Die Gottheit, Die er anbetet, für ein Befdbopf erflart.

Mit K. 11 beginnt die Widerlegung der einzelnen Behauptungen der arianischen Häresie. Der Anfang wird gemacht mit dem: "Es war, da er nicht war" und die Unrichtigseit dieses Satzes aus der Bibel dargethan, was auch K. 12 geschieht. In R. 13 wird gezeigt, daß die Ausbrücke der

Arianer, wie "er war nicht" und "bevor" und "ba" in ber beiligen Schrift nur von Geschöpfen gebraucht werben. In R. 14 wird ber Einwurf abgefertigt, bag bas Wort, wenn es ewig ware, nicht Sohn, sondern Bruder sein mußte. In R. 15 wird auf Die Behauptung ber Arianer, ber Sohn fei nur bem Namen, nicht ber Substanz nach Sohn, erwidert, er könnte bann nur burch Theilnahme Sohn fein, Diefe Theilnahme aber nur an ber Substanz bes Baters ftattfinden. In R. 16 wird ausgesprochen: "Des Vaters Sohn ift Alles was zu tes Baters Substanz gehört." Daß an Gott in Altem theilgenommen werbe, ift fo viel als baß er zeugt, und bas, woran am Bater theilgenommen wird, ift ber Sohn. Es ift babei an feine Theilnng ber Substang Gottes zu benten. - Da ber Sohn eine schöpferische Kraft bes Baters ift, fo ift es eine Lafterung, ju behaupten, ber Bater fei einmal ohne ichöpferische Rraft gewefen. R. 17. Bare eine folche Behauptung richtig, fo mußte bie Dreiheit allmälig entstanben fein. Allein bie Dreibeit gebort nicht zu ben geworbenen Dingen und ist barum keiner Abnahme und keiner Zunahme fähig. R. 18. Das wird R. 19 aus Schriftstellen mei= ters nachgewiesen. - Nach ber Lehre bes Arins mare nicht immer vom Bater bas Bild vorhanden gewesen. R. 20. In R. 21 wird auf ben Einwand bes Arius eingegangen, baß ber Sohn, wenn er bas Bild bes Baters fei, gleichfalls zeugen muffe. Bei Beurtheilung gottlicher Dinge, entgegnet Athanafins, burfe man eben nicht von menschlichen Berhaltniffen ausgeben. In R. 22 wird gefagt, man konnte eben= fo gut die Frage aufwerfen, warum ber Bater feinen Bater habe. In diesem nämlichen Rapitel werben auch bie verfänglichen Fragen angeführt, welche bie Arianer an Rinder und Frauen ftellen.

Die Erwiderung auf diefe verfänglichen Fragen reicht

von R. 23 — R. 52.

Nach einer allgemeinen Bemerkung c. 23, baß man Gott sich nicht wie einen Menschen vorstellen müsse, wird von K. 24 — 29 auf die Frage der Arianer entgegnet, ob der, welcher ist, den Seienden oder den Nichtseienden gemacht

babe. In R. 24 macht Athanasius auf bas Unbestimmte ber Frage aufmertfam, indem die Arianer nicht fagen, mas fie unter bem Seienden und Richtseienten verstehen. Sie follten fragen: "bat ber feienbe Bater bas nichtseiente Wort gemacht, ober hat er bas Wort immer bei fich?" In R. 25 stellt er ber Frage ber Arianer eine andere entgegen: "Ift ber seienbe Gott, ba er nicht mar, geworben, ober ist er, bevor er geworten ift?" Diese Frage sei amar ungereimt, aber boch ber ihrigen ahnlich. Der Bater fei immer, und mit ihm sei auch sein Abglanz, bas Wort, immer. 3a R. 26 geht er auch auf bie verwandte, von ben Arianern an die Frauen gerichtete Frage ein: "Satteft bu einen Gobn. bevor bu gebarft?" Wenn sie in Bezug auf bie Zeit ber Beugung bie menschlichen Berhältniffe gum Bergleich berbeigieben, fo batten fie auch auf bas natürliche Berhaltniß 3wischen Rinbern und Eltern Rudficht nehmen follen, nach welchem ber Sohn nicht von außen, sondern aus ber Natur bes Baters ftammt. In R. 27 heißt es nun, bag Gott, ba er eben nicht in ber Zeit wie ein Mensch entstanden ift. burch nichts gehindert werde, immer ber Bater bes Sohnes Bu fein. In R. 28 wird hervorgehoben, daß mit ber gött= lichen Zeugung nicht ein Leiben ober eine Theilung bes Baters verbunden fei. Auch bas Wort bes Menschen ift nicht ein Leiben ober ein Theil bes Beiftes. In R. 29 weift Athanaffins ben Einwand ber Arianer, baß, wenn Gott ewig

höpfer war, auch die Geschöpfe ewig sein müssen, durch die Darlegung des Unterschiedes zwischen Geburt und Geschöpf zurück. Auch die neugierige Frage, warum Gott, wenn er immer schaffen könne, nicht immer schaffe, wird

beantwortet.

Von A. 30 — A. 34 entgegnet Athanasius auf die verfängliche Frage der Arianer, ob das Unentstandene eines, oder ob es zwei seien. Es werde das Wort äxévnzos in vierfacher Bedeutung gebraucht. — Bezeichne man mit diesem Worte das, was werden kann, so sei das Unentstandene ein Vielsaches; bezeichne man damit, was nicht werden kann, so gebe es nichts Unentskandenes. Bezeichne man damit, was

allzeit ist, so sei der Sohn unentstanden. Bezeichne man damit, was besteht, aber aus nichts entstanden ist, so sei der Bater unentstanden, aber auch der Sohn. Man sage darum auch vom Sohne nicht, daß er entstanden, sondern, daß er gezeugt sei. K. 31. Ubrigens würde auch aus der Lehre des Arianers Asserius, der das Wort "unentstanden" im letzteren Sinne nahm, solgen, daß es zwei Unentstanden" im letzteren Sinne nahm, solgen, daß es zwei Unentstanden" gebe. K. 32. Der Ausdruck "unentstanden" bezeichne das Verhältniß Gottes zu den Geschöpfen, das Wort "Vater" aber das Verhältniß zum Sohne, durch den der Vater über das Verhältniß zum Sohne, durch den der Vater der nicht selbst zur Schöpfung gehört. K. 33. Man möge sich daher nicht des Wortes "unentstanden" bedienen, das auch in der Schrift nicht vorsommt, sondern vielmehr des Wortes "Vater", das auch der Herr gebraucht. K. 34.

Bon R. 35 — R. 52 behandelt Athanasius die Frage ber Arianer, ob der Sohn sich verändern könne, oder ob er wie

Stein und Solg feinen freien Willen habe.

In R. 35 vertheidigt er bie Unveranderlichkeit des Sobnes als des Bildes des unveränderlichen Baters aus Bernunftgrunden. Dieß wird R. 36 mit Beiziehung von Schriftftellen, in benen bie Unperanberlichkeit bes Baters und Gobnes ausgesprochen ift, fortgesett. Von R. 37 - R. 52 merben von Athanasius Schriftstellen behandelt, aus benen Die Arianer Die Beränderlichkeit bes Sohnes beweifen wollten Athanafius aber beffen Unveränderlichkeit barthut. Es fint: Philipp. 2, 5 — 11 von der Erniedrigung bes Sohnes und beffen Erhöhung, und Pf. 44, 8: "Darum hat bich Gott, bein Gott, mit Freude gefalbt vor beinen Benoffen." Die Stelle Philipp. 2, 9. 10: "Darum erhöhte ihn Gott auch" u. f. w., aus ber bie Arianer folgern wollten, baß er, weil er eine Belohnung für feine Willensthätigkeit erhalten babe. einen freien Willen haben und barum veranderlich fein muffe. wird vorläufig von K. 37 — R. 40 behandelt. Sätte er, was er besaß, fagt Athanafius, als Belohnung erhalten, so wäre er nicht mahrer Sohn und hatte auch Anfangs ben Namen Sohn nicht geführt. Denn ba er erft burch feine Erböhung Sott, Sohn und Wort wurde, so war er zuvor etwas Ansberes oder geradezu ein Mensch. Wenn sie aber dieß lehrten, wären sie keine Christen mehr. Christus ist nicht aus einem Menschen Gott, sondern, da er Gott war, Mensch geworden, um auch uns zu Göttern zu machen. Wenn schon im alten Testamente Menschen als Söhne und Götter bezeichnet werden, so wäre er nicht mehr der Erstgeborne der Schöpfung, wenn er erst nach diesen Sohn und Gott geworden wäre.

In R. 40 führt nun Athanasius bie Stelle Bhilipb. 2. 5 - 11 vollständig an und liefert bazu bis R. 45 eine umflandliche Auslegung. Wenn ber Berr, nachbem er sich erniedrigt hatte, wieder erhöht wurde, so kann man nicht fagen, daß er höher wurde als vor seiner Erniedrigung, da er ja, wie es in biefer Stelle beißt, bereits gubor fcon Gott und alfo ber Bochfte mar. Die Erhöhung fann fich baber, wie bie Erniedrigung, nur auf das Fleisch beziehen. Dit ber Erhöhung seiner menschlichen Natur werden zugleich auch wir erhöht. Das Nämliche gilt auch, wenn es heißt: "Er hat ihm einen Namen gegeben" u. f. w., ba er keinen böheren Namen mehr erlangen konnte, als er bereits vor feiner Erniedrigung batte. Wenn ber Berr auch nach feiner Menschwerdung unter bem Namen Jesus als Sohn Gottes angebetet wird, so haben dadurch wir eine Gnade erlangt und find zu Kindern Gottes geworben. Auch tonne man bie Worte von ber Auferstehung von ben Tobten verstehen. Da bas Wort im Leibe fei, fo werbe auch bas Wort als Mensch mit bem Leibe erhöht, wodurch bie Auferstehung und Erhöhung uns sicher erhalten bleibe. Mit unferer Erhöhung werbe auch ber Sohn erhöht.

Von R. 46 — 52 befaßt sich Athanasius mit Bs. 44, 7. 8. "Dein Thron, o Gott, steht immer und ewig" u. s. w. Die Arianer konnten nur V. 8 für ihren Zweck verbrehen, wie die Stelle aus dem Philipperbriefe. Athanasius führt nun auch den unmittelbar vorhergehenden Vers an, der die Unveränderlichkeit Gottes in kräftigen Worten ausspricht. Durch die Salbung murbe der Erlöfer nicht Gott und berr.

benn er war es schon zuvor. Er beiligte sich vielmehr und emvfing am Jordan den heiligen Geist, damit auch wir gebeiligt und des heiligen Geistes theilhaftig würden. Er wurde nicht gefalbt, um Gott und König zu werden, sondern weil er Gott und König war und allein die Menschen mit dem heiligen Geist vereinigen kounte. Wenn es heißt, daß er mit dem Geiste gefalbt werde, obschon er den Geist gibt, so kann das nur mit Beziehung auf seine menschliche Natur gefagt werden. Auch die Worte: "Du liebtest die Gerechtigkeit und häßtest das Unrecht" thun seine Unveränderlichteit dar, obschon die Arianer in schwer begreislicher, sedenfalls sophistischer Weise daraus seine Beränderlichkeit ableiten wollten.

In R. 53 wird bie Erklärung von vier Schriftstellen angefündigt, aus benen bie Arianer ableiten wollten, baß ber Sohn ein Geschöpf fei. Jedoch wird nur mehr die Stelle Bebr. 1, 4: "Er ift um fo vorzüglicher geworben als bie Engel" u. f. w. im ersten Buche von R. 54 — R. 64 behan-belt. Athanasius sagt, man müsse, um die Stelle richtig zu verstehen, wie bei ber Schrifterklärung überhaupt, auf Ber-fon, Zeit und Sache Rücksicht nehmen. Unter Befolgung Diefer hermeneutischen Regel und mit philologischer Würdigung der Worte v sirtwe yevousvos spricht er aus, daß hier nicht ber Beic mit ben Engeln als gleichartigen Wefen verglichen, sonbern als von ihnen wesentlich verschieben erklärt werbe. Das "geworben" bebeute hier so viel als "gezeugt." Von bem wefentlichen Unterschied zwischen bem Gohn und ben Engeln gibt bie beilige Schrift auch anberwärts Beugniß. Der Sohn ift ber Substanz bes Baters gleichartig. Er gehört nicht zu ben entstandenen Dingen. Deghalb wird auch ber Ungehorsam gegen ihn nach Hebr. 2, 3 schwerer gestraft als ber Ungehorsam gegen bie Engel, Die Vermittler bes Befetzes, bas nur bei ben Juben befannt mar und ten Tob nicht wie Chriftus reraichten konnte, ber uns ftatt bes Gerichtes Erlöfung und Gnabe gebracht hat, tem bie Engel bienen. Wenn baber Chriftus ein Engel mare, fonnte man bas Wort "geworben" von ihm in ber Bebentung von "ge=

schaffen" auffassen. Auch beiße es in der Schrift: "Werbe mir ein beschirmender Gott" und dal., was doch nicht an einen Gott, der erst entstehen soll, gerichtet sein kann. Wollten sie das auf den Bater beziehen, so müßten sie sagen, daß Gott überhaupt entstanden sei. So etwas kann keinem Gläubigen in den Sinn kommen. "Werde" und "geworden" beziehen sich nicht auf den Anfang des Seins, sondern auf den Beiskand, der zu Theil wird. Ebenso bedeuten die Worte: "Er ist vorzäglicher geworden als die Engel" nicht, daß das Wort einen Anfang genommen, sondern bezeichnen die aus seiner Menschwerdung uns erwachsene Wohlthat.



## Erstes Buch.

1. Alle Häresien, die von der Wahrheit absielen, haben sich offenbar wahnsinnigen Gedanken hingegeben, und ihre Gottslösseit ist längst Allen offenkundig geworden. Denn daß Die, welche dieß erfanden, von uns sich entsernt haben, ist doch beutlich, wie der selige Johannes geschrieben hat, daß diese Menschen in ihrer Gesinnung es weder mit uns hielsten noch jetzt halten. 1) Deßhald zerstreuen sie auch mit dem Teusel, wie der Seiland sagt, weil sie nicht mit uns sammeln, 2) und warten, dis die Leute schlafen, um ihr eigenes verderbliches Gift zu säen und Genossen im Tode zu haben.

Eine und die letzte dieser häresien nun, die jetzt als Vorläuserin des Antichrist sich erhoben hat und die der Arianer genannt wird, beruft sich in ihrer hinterlist und Tücke, weil sie sieht, daß die andern häresien, ihre ältern Schwestern, ossen gedrandmarkt wurden, heuchlerisch auf die Aussprücke der Schrift, wie ihr Vater der Teufel, und sucht mit Gewalt wieder in das Aaradies der Kirche einzudringen, um unter dem angenommenen Scheine des Christenthums durch falsche Schlüsse zu überreden und zu einer falschen Meinung von Christus zu verleiten; denn nichts ist in ihr vernunftgemäß. Und sie hat schon manche Unverständige irregeführt, so daß das Verberben nicht bloß in deren Gehör

<sup>1)</sup> I. 30h. 2, 19. — 2) Lut. 11, 23.

eindrang, sondern daß sie auch wie Eva nahmen und aßen und nunmehr in Berblendung das Bittere für süß halten

und die abscheuliche Barefie schon nennen.

Ich hielt es baher von euch veranlaßt für nöthig, ben geschlossenen Banzer bieser häßlichen Häresse zu öffnen und euch den üblen Geruch ihrer Thorheit zu zeigen, damit Die, welche ihr ferne sind, noch weiter von ihr flieben, die aber von ihr sich täuschen ließen, zu besserer Einsicht kommen und, wenn die Augen ihres Herzens sich geöffnet haben, ertennen, daß, wie die Finsterniß nicht Licht und die Lüge nicht Wahrheit ist, ebenso wenig die arianische Häresse sich sie, sondern auch Die, welche sie Ehristen nennen, gar tief im Irrthum besangen sind, da sie weber die Schrist versseben noch überhaupt das Christenthum und den christlichen Mauben kennen.

2. Denn welche Ühnlichkeit baben sie zwischen ber Häresie und bem frommen Glauben wahrgenommen, da sie fasseln, als ob Jene nichts Schlimmes sagten? Das beißt doch wahrlich so viel, als ob sie den Kaiphas noch einen Christen nennen würden, und als ob sie den Berräther Judas noch zu den Aposteln zählten und behaupteten, daß Die, welche den Barabbas statt des Erlösers losbaten, nichts Böses gethan, und den Hymenäus und Alexander als Männer von guter Gesinnung binstellten und den Apostel aufbürdeten, daß er über sie gelogen habe. <sup>1</sup> Aber weder vernichte ein Christ das anzuhören, noch würde man glauben, daß, wer dieß zu sagen sich unterfängt, gesunden Sinnes sei. Denn statt Christus haben sie den Arius, wie die Manichäer den Manichäus, <sup>2</sup>) statt Moses aber und der übrigen Heiligen haben sie einen gewissen Sotades, <sup>3</sup> der selbst bei den Gel-

<sup>1)</sup> I. Tim. 1, 20.

<sup>2)</sup> Eigentlich nach seinem perfischen Namen Maui, sonft in

griechischer Form Manes. 3) Dieser Sotabes war aus Maroneia in Theffalien (nach Suidas ein Aretenser) und lebte zur Zeit des Ptolemäus Philadelphus in Mexandria. Er schrieb unzüchtige Gedichte in absichtlich würde-

lenen verachtet ift. und bie Tochter ber Berobias aufgefunben. Denn bes Erfteren gebrochene und weibische Beife bat Arins nachgeabmt, indem auch er Thalien schrieb, der Letzteren aber suchte er es im Tanze gleich zu thun, indem er in feinen Lafterungen gegen ben Erlofer tangte und fcbergte. fo baß Die, welche ber Barefie verfallen, im Berftanbe berwirrt und Thoren merben, und ten Namen tes Berrn ber Berrlichkeit in Die Abnlichkeit bes Bilres eines fterblichen Menschen umwandeln, 1) und flatt Chriften von nun an fich Arianer nennen. und tief ale Abzeichen ihrer Gottlofigfeit Dann mogen fie feine Ausflüchte gebrauchen und nicht, wenn fie Schmach trifft, Die mit Lugen verfolgen, bie nicht find, wie fie felbft find, intem in gleicher Beife auch fie bie Chriften von ben Lehrern benennen. 2) damit fie auch felbst in biefer Beise Chriften genannt zu werben icheinen, und nicht mogen fie, wenn fie fich ihres fchmählichen Ramens fchamen, Spaß treiben, fontern, menn fie fich fchamen, fich verhüllen ober ihre Gottlosigfeit von fich merfen. Denn niemale nahm eine Bemeinde ben Ramen von ihren Bischöfen an, fondern vom Berrn, an ben wir auch alauben. Obichon nämlich bie feligen Apostel unsere Lehrer find und und bas Evangelium bes Erlösers mitgetheilt baben, so murben mir boch nicht nach ihnen genannt, sonbern von Chriftus find und beißen wir Chriften. Die aber von Undern ben Urfprung bes Glaubens berleiten, bem fie angeboren, baben natürlich von ihnen auch ben Namen, ba fie ihnen zugehören.

3. So murbe, ba wir alle von Chriftus Chriften find und beißen, einft Marcion, ber Stifter einer Barefie, aus-

losem Bersmaß, besonders in Jonici a minore ( — — —). Wegen eines Spottgedichtes auf die Heirath des Ptolemaus Philadelphus mit seiner leiblichen Schwester Arfinoe soll er vom ägyptischen Abmiral Patroklus in einer bleiernen Kiste ins Meer verfenkt worden sein.

<sup>1)</sup> Röm. 1, 23.

<sup>2)</sup> Es scheint, daß die Arianer ben Katholiten von einem ihrer Saupter einen Ramen beigelegt haben, etwa "Athanastaner" von Athanastus.

gestoßen, und die es mit Dem hielten, ber ihn ansstieß, blieben Christen, die sich aber dem Marcion anschlossen, hießen von nun an nicht mehr Christen, sondern Marcio-nisten. 1) So theilten auch Balentin, 9) Basilides, 9) Manichaus, Simon ber Magier ihren Unbangern ten eigenen Namen mit, und es werden die Ersten Balentinianer, Die Zweiten Basilibianer, Die Dritten Manichäer und Die Letten Simonianer und wieder Andere aus Bhrbgien nach ben Bhibgern, 4) und von Novatus 5) Novatianer genannt. Go nannte auch Melitius. 6) als er bom Bifchof und Maribrer

<sup>1)</sup> Gewöhnlich Marcioniten, von Marcion aus Sinope in Bonius. Bom Bischof in Sinope aus ber Kirchengemeinschaft ausgeschlossen, ging er um 140 nach Rom. Nachbem er fich hier vergeblich um Ausnahme in die Kirchengemeinschaft beworben batte, murbe er ber Grunder einer gnoftischen Gefte, Die fic bis ins flinfte Jahrhundert erhielt.

<sup>2)</sup> Balentin, gleichfalls ein Gnostiker, in Agypten geboren, er-hielt in Alexandria seine wissenschaftliche Bitdung. Er kam gleich-falls um 140 nach Rem und begab sich, daselbst wegen seiner Lehre excommunicitt, nach Eppern. Bekampst wurde seine Häreste von feinem Zeitgenoffen Grenaus in ber Schrift adversus haereses

und bem etwas fpateren Tertullian.

<sup>3)</sup> Bafflites, ein Gnostifer aus Alexandria, Zeitgenoffe bes Balentin und Marcion, lehrte, daß Gott sieben Aeonen heiborgebracht habe und einer berfelben Chriftus fei. Er verbreitete

feine Lehre in Berfien und Agppten.

<sup>4)</sup> Es find die Montaniften gemeint, bie Anhanger bes Phrpgers Montanus. Weil die bis ins fünfte Sahrhundert bauernbe Sette, beren Urheber fich einer besonbern Erleuchtung bes beiligen Beiftes rubmte und eine übertriebene Sittenftrenge einführte, befonders in Phrygien verbreitet war, fo erflatt fich ber name Phryger ober Kataphryger. Montanus trat um 170 auf.

<sup>5)</sup> Novatus, Priester von Karthago, gerieth um 250 in Miss-belligfeiten mit seinem Bichof Chyrian und gab Beranlassung zu bem weitverzweigten, bis ins sünfte Jahrhundert dauernden, auch in Bezug auf die Lebre von der Sündenvergebung nicht ganz reinen Schisma ber Novatianer. Den Differenzpunkt bilbete die Behandlung der in der Berfolgung Abgefallenen.
6) Gewöhnlich Meletius, der aus dem Leben des Athanasius bekannte Schismatiker. Siehe Leben des Athanasius S. 6.

Betrus ausgestogen worben war, feine Anhänger nicht mehr Chriften, fonbern Melitianer. So nun blieben auch, als ber felige Alexander ben Arius ausstieß, Die es mit Alexanber hielten, Chriften, Die aber mit Arius austraten, haben uns, ten Anbangern Alexanders, ben Ramen bes Erlofers zurudgelaffen, fie aber bießen von nun an Arianer. Ja auch nach bem Tobe Alexanders haben Die, welche mit feinem Rachfolger Athanasius in Gemeinschaft fteben, und mit benen er in Gemeinschaft fteht, bas nämliche Bepräge, und es haben meber Ginige von Jenen feinen Ramen angenommen, noch wird er felbst nach Jenen benannt, sondern es beifen Alle nach ber gewöhnlichen Beife wieder Chriften. Denn wenn wir auch Rachfolger ber Lehrer haben und beren Schüler find, fo fint und heißen wir nichts besto weniger. weil sie uns die Lehre Chrifti vortragen, Chriften. Die fich aber ben Säretikern anschließen, tragen, wenn fie auch Taufente zu Nachfolgern haben, ben Ramen bes Stifters ber Barefie. Go murben, als nach bem Tobe bes Arius Biele von ben Seinigen ihm folgten, gleichwohl, bie fich ber Rich= tung bes Arius anschloßen, nach Arius bezeichnet und Arianer geheißen. Und wir haben hiefür einen außerordentlichen Beweis. Die Beiben, welche jett noch in die Kirche ein= treten und ben Aberglauben bes Bötenbienftes aufgeben, nehmen nicht ben Ramen von ihren Lehrern an, sondern bom Erlöser, und beißen von nun an ftatt Beiben Chriften. Die aber Jenen beitreten, ober Alle, welche von ber Rirche Bur Barefie abfallen, geben ben Ramen Chrifti auf und beißen nunmehr Arianer, ba fie nicht mehr ben Glauben Chrifti besitzen, fondern tem Wahnfinn tes Arius fich angeschloffen baben.

4. Wie sind sie nun Christen, da sie sich nicht wie Christen benehmen, sondern mit Arius rasen? Ober wie gebören sie der katholischen Kirche an, da sie den apostolischen Glauben abgeschüttelt und schlimme Neuerungen ausgeheckt haben? Sie, die die Aussprüche der heiligen Schrift undesachtet ließen, die Thalien des Arius aber eine neue Weisbeit nannten, und zwar mit Recht nannten, weil sie eine neue

Baresie verkünden? Deghalb möchte man sich auch wunbern, baff, obichon Biele viele Schriften und febr viele Reben über bas alte und neue Testament geschrieben haben und boch bei Reinem eine Thalia sich findet, auch nicht einmal bei gesetzten Bellenen, fontern nur bei folden, Die Abnliches unter garm und Spott beim Trinkgelage zum Zeitvertreib singen, um Andere jum Lachen zu reigen, ber fonderbare Arius nichts Würdevolles nachahmte, fontern obne Kenntniß ehrbarer Beschäftigungen, und obschon er febr Bieles aus ben übrigen Barefien beimlich entwendet batte, bloß ber Boffenreifferei bes Sotates nacheiferte. Denn mas hatte ihm Anderes zu thun geziemt, wenn er gegen ben Erlöfer einen Tang aufführen wollte, als feine jammervollen gottlofen Rebensarten in matte und fraftlose Lieber zu fleiben, bamit, wie bie Weis= beit fagt: "Bom Ausgang ber Rebe wird ber Mann erfannt werben," 1) fo aus jenen bie Unmannlichfeit ber Seele und die verdorbene Befinnung bes Verfassers erfannt würde? Denn es blieb auch ber Sinterliftige nicht verborgen, sonbern obschon er sich wie eine Schlange nach oben und unten brehte, ift er gleichwohl in ben Irrthum ber Pharifaer gefallen. Denn wie biefe, ba fie bas Gefet übertreten wollten, fich ben Schein gaben, baß fie bie Worte bes Befetes beachteten, und, ba fie ben erwarteten und erschienenen Berrn läugnen wollten, fich amar ftellten, als wollten fie ihn Gott nennen, aber ale Lafterer überführt murben, wenn fie fagten: "Warum machst bu bich. ba bu boch ein Mensch bist. zu Gott und fagft: 3ch und ber Bater find Gins?"2) stellt sich auch ber trügerische Sotabeer Arius, als ob er von Gott fprache, indem er fich auf Aussprüche ber Schrift beruft, erweift fich aber von allen Seiten als ber gottlofe Arius, ber ben Sobn laugnet und ihn unter bie Beschöpfe rechnet.

5. Der Anfang ber Thalia und ber Poffenreisferei bes Arius, beren Beise und Rythmus weibisch ift, ift nun fol-

<sup>1)</sup> Sprchw. 12, 8. — 2) Joh. 10, 33, 30.

genber: "Rach bem Glouben ber Auserwählten Gottes. ber Gottesgelehrten, ber beiligen Rinber, ber Rechtgläubigen. bie ben beiligen Beift Gottes empfangen haben, babe ich Folgendes gelernt von ten Theilnehmern ber Weisheit, ben Bebildeten, von Gott Unterrichteten, Die weise find in allen Dingen. In ihre Fußtapfen trat ich, gleicher Befinnung, ber Sochberühmte, ber ich Bieles litt für bie Berrlichkeit Gottes, und von Gott unterrichtet lernte ich Beisbeit und Erfenntnif." Die abscheulichen Boffen aber voll von Gottofigteit, Die er in ihr reißt, find folgende: "Nicht immer mar Gott Bater, sonbern es mar. 1) mo Gott allein war und noch fein Bater mar, fpater aber tam ber Bater bingu. Nicht immer war ber Sobn. Denn wie Alles aus Richtfeiendem entstand und alle gefchaffenen und gemachten Dinge entstanden, entstand auch bas Wort Gottes aus Richtseienbem, und es war einmal, 1) ba es nicht war. Und es war nicht, bevor es entstand, sondern es hatte auch selbst einen Anfang ber Schöpfung. Denn es war, fagt er, Gott allein, und es war noch nicht bas Wort und die Weisheit. Als er hierauf uns schaffen wollte, ba machte er irgend Ginen und nannte ibn Wort und Beisbeit und Gobn, bamit er burch ihn uns Schaffe. Run fagt er, baß es zwei Beisheiten gebe, eine, welche bie eigentliche ift und zugleich in Gott existirt, in biefer fei ber Gobn entstanden und burch bie Theilnahme an ihr Weisheit und Wort bloß genannt morben. Denn bie Beisheit, fagt er, entstand burch bie Beisbeit nach bem Willen bes weifen Gottes. Go fagt er auch, baß ein anteres Wort außer bem Sohne in Gott fei, und burch bie Theilnahme baran fei binwiederum ber Sobn felbit aus Gnabe Wort und Sobn genannt worden."

<sup>1)</sup> Rämlich eine Beit. Im Griechischen wird zusolge bes griechischen Sprachgebrauches die Austassung bes Wortes "Zeit" weniger gesührt. In die Uebersetzung konnte aber das Wort "Zeit" bestalb nicht ausgenommen werden, weil, wie Atbanassus K. 13 gegen Ende fagt, die Arianer dieses Wort absichtlich bermieden, um die Einsältigen zu hintergeben.

Es ift aber auch bas eine befondere Anficht ihrer Barefie, die in anderen ihrer Schriften berbortritt, bag es viele Mächte gebe, und baß bie eine Gott von Natur eigen und emig, Chriffus aber wieber nicht tie mabre Macht Gottes, fonbern auch er eine ber fogenannten Mächte ift, von benen eine, bie Beufchrecke und bie Raupe, 1) nicht bloß eine Rraft, fondern fogar eine große genannt wird, die anbern aber viele und bem Sohne ähnlich fint, von tenen auch David in fei-nen Bfalmen fpricht: "Der Berr ber Mächte." ") Und von Natur fei wie Alles, fo auch tas Wort felbst veränderlich, burch feine Gelbstftantigfeit aber bleibe es gut, fo lange es wolle; wenn es ihm aber beliebe, fonne es fich verantern. ba es gleichfalls wie wir veränderlicher Ratur fei. Deghalb. fagt er, habe auch Gott, ta er voraus fah, bag es gut fein werbe, im Boraus ihm tiefe Berrlichkeit gegeben, Die es als Mensch fpater auch burch seine Tugend erlangte, so baß Gott es megen feiner Werte, Die er porberfab, fogleich in foldem Buftand geschaffen babe.

6. Wieder aber unterfing er fich ju fagen, "baß bas Wort auch nicht mabrer Gott fei. Und wenn es auch Gott genannt werbe, fo fei es nicht mahrer Bott, fonbern burch Die Theilnahme an ber Gnabe merbe es auch wie alle Anbern bloß bem Namen nach Gott genannt, und ba Alle ber Gubftang nach Gott fremb und unähnlich feien, fo fei in gleicher Beife in Allem auch bas Wort ber Substanz und Eigenthumlichkeit bes Baters fremb und unähnlich und gebore zu ben geworbenen und geschaffenen Wefen und fei eines von ihnen." Rebenbei brachte er, wie wenn er bem Teufel in feiner Bermeffenheit batte nachfolgen wollen, in feiner Tha-Tia bor, "baß ber Bater bem Sohne unfichtbar fei, und taß bas Wort feinen Bater weber zu feben, noch volltommen und genau zu erfennen vermöge. Aber auch, mas es erfenne und febe, erfenne und febe es nur in bem ibm entsprechenben Dage, wie auch wir nur nach unferem Bermogen erfennen. Denn

<sup>1)</sup> Joel 2, 2. — 2) Pf. 23, 10.

auch ber Sohn, sagt er, kennt nicht nur den Bater nicht genau, denn er ist zu schwach, ihn zu erfassen, sondern es kennt sogar der Sohn seine eigene Substanz nicht, weil die Substanzen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes sowohl von Natur getheilt, gesondert, getrennt, gegenseitig sich fremd und ohne Verbindung, als auch, wie er selbst sagte, in Substanz und herrlichkeit durchaus unendlich verschieden sind. Das Wort nun, sagt er, stehe in Bezug auf die Ühnlichkeit der Herrlichkeit und der Substanz Beiden, sowohl dem Vater als auch dem heiligen Geiste ganz ferne. Denn in solchen Worten drücke der Gottlose sich auß und behauptete, daß der Sohn sür sich absesondert und ohne alle Theilnahme am Vater sei." Das sind Auszüge aus den hirngespinnsten, die sich in der lächerlichen Schrift des Arius sinden.

7. Wer nun follte, wenn er bergleichen Dinge und bas Gedicht ber Thalia hört, ben Arius nicht mit Recht verachten, ber über folche Dinge wie auf ter Buhne feine Bof= fen reißt? Wer fieht nicht ein, daß er, indem er ben Namen Gottes auszusprechen und Gott zu nennen scheint, ber Schlange gleiche, Die bem Weibe Rath ertheilt?1) Ber entfett fich nicht über folche Gottesläfterungen? Der himmel entsetzte sich, wie ber Prophet fagt, 2) und bie Erbe schauberte wegen ber Übertretung bes Gesetzes. Die Sonne aber war noch mehr ungehalten, und weil sie bamals bie bem gemeinsamen Berrn unfer aller zugefügten leiblichen Miß= handlungen, so er freiwillig für uns litt, nicht ansehen tonnte, wendete fie sich weg, verbarg ihre Strahlen und ent-30g jenem Tage das Sonnenlicht. 3) Wie foll aber wegen ber Lästerungen bes Arius nicht bie ganze Natur ber Menichen die Sprache verlieren, die Ohren verstopfen, die Augen schließen, bamit fie Solches weber hören, noch Den, ber bas geschrieben hat, sehen konne? Und wird nicht ber Berr mit noch viel größerem Rechte ihnen als Gottlofen, ja als Un= bankbaren die Worte zurufen, die er schon früher burch ben

<sup>1)</sup> Gen. 3, 4. - 2) Jerem. 2, 12. - 3) Lut. 23, 45.

Bropheten Dseas ausgesprochen hat: "Webe ihnen, weil fie fich von mir entfernt haben; unglücklich find fie, weil fie gegen mich gottlos gewesen find. 3ch taufte fie los, fie aber redeten Lügen gegen mich.".1) Und furg barauf: "Sie fannen Bofes gegen mich. fie manbten fich bem Michts zu." 2) Denn indem fie fich vom feienden Worte abwendeten und sich bas nichtseiendes) erbichteten, fielen sie in bas Richts. Denn befibalb ichloß auch bie öfumenische Spnobe ben Arius. ber bieg behauptete, aus ber Rirchengemeinschaft aus und belegte ihn mit bem Banne, weil fie feine Gottlofigfeit fich nicht wollte gefallen laffen. Und fernerhin bachte man, baß bie Berirrung bes Arius eine Barefie fei, bie mehr als bie übrigen Barefien enthalte. Defibalb nannte man fie auch driftusfeindlich, und murbe fie für bie Vorläuferin bes Untidrift angeseben. Obschon nun, wie gefagt, ein fo erhabenes Urtheil gegen die gottlofe Saresie genügt, um Alle zu bewegen, daß fie vor ihr flieben, fo wollen wir nun gleichwohl, Da es unter Denen, Die fich Chriften nennen, Ginige gibt. die, wie wir vorhin gefagt haben, aus Unwiffenheit ober Berftellung meinen, baf bie Barefie fich gur Bahrheit gleichgiltig verhalte, und Die, welche fo benten, Chriften nennen, indem wir Fragen an fie ftellen, bie Tude ber Barefie aufbeden. Bielleicht werben sie so in bie Enge getrieben gum Schweigen gebracht werben und por ihr wie vor bem Anblick einer Schlange flieben.

8. Wenn sie alfo begwegen, weil er einige Stellen ber göttlichen Schrift in Die Thalia aufgenommen hat, glauben, baß auch bie Läfterungen Lobpreifungen seien, fo muffen fie wohl auch, wenn fie feben, daß die jetigen Juden bas Befet und die Propheten vorlefen, beghalb felbit mit ihnen Christum läugnen. Ober wenn fie etwa auch hören, bag bie Manichaer einige Theile ber Evangelien auswählen, fo mer-

<sup>1)</sup> Df. 7, 13. — 2) Ebenb. B. 15. 8) Nämlich bas Bort in Chriffus, bas nach ihrer Behaup-tung einmal nicht war, bas nur burch bie Theilnahme am wahren Worte ben Ramen "Wort" erbielt. Bgl. R. 5.

ben fie mit ihnen bas Wefet und bie Bropheten gurudweifen muffen. Wenn fie aber aus Unwiffenheit in Diefer Beife toben und foldes Beug schmäten, so mögen fie aus ber Schrift lernen, daß auch ber Teufel, ber Erfinder ber Harefien, wegen bes ber Bosheit eigenen üblen Beruches Stels Ien aus ber Schrift entlebnt, um in biefelben gehüllt fein Bift auszufäen und bie Unschulbigen zu bintergeben. Go binterging er bie Eva, fo bilbete er bie übrigen Barefien. Go verleitete er auch jett ben Urius, gegen bie Barefien gu fprechen und fich wohl in Die Bruft gu merfen, um feine eigene Barefie beimlich einzuschmuggeln. Und gleichwohl blieb ber Berfchmitte auch fo nicht verborgen. Denn ba er gegen Gottes Wort gottlos mar, fo verlor er fogleich Alles. und es ift Allen beutlich geworten, baß er auch in ben übrigen Dingen unwiffend mar, und bag er, ohne überhaupt in etwas auf bie Bahrheit es abzuseben, fich verftelle. Denn wie follte er über ben Bater bie Bahrheit fagen, ba er ben Sohn läugnet, ber ihn offenbart? Der wie mirb er über ben Beift Die richtige Unficht haben, ba er bas Wort laftert, bas ihn mittheilt? Wer wird ihm glauben, wenn er von ber Auferstehung fpricht, ba er Chriftum läugnet, ber unsertwegen ber Erftgeborne von ben Tobten geworben ift? Wie wird er, ba er bie achte und mahre Zeugung bes Sohnes aus bem Bater gang und gar nicht fennt, nicht auch in Betreff feiner Erscheinung im Fleische in Irrihum gerathen? Go murbe auch ben bamaligen Juten, bie bas Wort läugneten und fagten: "Wir haben teinen König außer dem Raifer," 1) Alles miteinander geraubt, und fie haben verloren bas Licht ber Lampe, ben Geruch ber Salbe, Die prophetische Renntnig und Die Bahrbeit felbft, und jett manbeln fie ohne Ginficht wie im Dunfel herum. Denn wer bat jemals etwas Abnliches gebort? Dber moher und von wem haben bie bestechlichen Schmeichler 2)

<sup>1)</sup> Joh. 19, 15. 2) Es sind hier wohl jene Unentschiedenen gemeint, bie sich anicht offen jum Arianismus bekannten, aber burch ihre Nachgie-

ber Häresie Ühnliches gehört? Wer hat ihnen, als sie im Glauben unterrichtet wurden, Ühnliches gesagt? Wer hat ihnen gesagt: "Nachdem ihr die Anbetung des Geschövfes aufgegeben habt, naht ihr wieder dem Geschövfe und Gebilde, um es anzubeten?" Wenn sie aber selbst zugeben, jest erst Ühnliches gehört zu haben, so mögen sie nicht in Abrede stellen. daß diese Päresie eingeschmuggelt sei und nicht von den Bätern stamme. Was wäre aber das, was nicht von den Bätern stamme. Was wäre aber das, was nicht von den Bätern stammt, sondern jeht erfunden wurde, anders, als worüber der selige Paulus vorausgesagt hat: "In der letzen Zeit werden Einige vom gesunden Glauben abfallen und auf die Geisler des Irrthums und die Lehren der Dämonen merken mit der Scheinbeiligkeit der Lügner, die in ihrem Gewissen gebrandunarkt sind und die Wahrheit von sich weisen?"

9. Denn sieh, wir sprechen uns nach ber göttlichen Schrift über ben frommen Glauben offen aus und feten ibn wie eine Leuchte auf ben Leuchter, indem wir fagen: "Er ift mabrer, natürlicher und achter Sohn bes Baters, feiner Substang eigen; er ift bie eingeborne Beisbeit, mabres und einziges Wort Gottes. Er ift nicht Befchöpf noch Bebilte, sondern eigenes Erzeugnif ber Gubftang bes Batere. Defhalb ift er mabrer Gott und ift gleichen Befens mit bem mabren Bater. Im Ubrigen haben Die, zu benen er fagte: "Ich fprach, ihr feib (Bötter" 2) nur burch bie vom Beift permittelte Theilnahme am Borte biefe Gnabe vom Bater. Denn er ift bas Abbild ber Berson bes Baters und Licht vom Licht und Rraft und mahres Bild ber Substang bes Baters. Denn bief faat wiederum ber Berr: mich gesehen bat. bat ben Bater gesehen." 8) Er war aber und ift immer und war niemals nicht. Denn ba ber Bater

bigteit fich bei ben gegen bie Anhänger bes nicanischen Glaubensbetenntniffes entbrannten Berfolgungen in ihren geiftlichen Umtern behaupteten.

<sup>1)</sup> I. Tim. 4, 1. 2. — 2) Bj. 81, 6. — 3) Joh. 14, 9.

ewig ift, so ift wohl auch fein Wort und feine Beisheit ewig." Was bringen fie uns aber felbst aus ber verrufenen Thalia? Sie sollen sie boch zuerst lefen und die Weise ihres Berfaffers nachahmen, bamit fie wenigstens, wenn sie von Andern versvottet werden, einsehen, wie tief sie gefallen find, und follen in biefer Weife von nun an reben. Was follen sie aber aus ihr vorbringen, als: "Gott mar nicht immer Bater, sondern ift es frater geworden. Richt immer war ber Sohn, benn er war nicht, bevor er gezeugt wurde. Er ift nicht aus bem Bater, sondern auch er entstand aus bem Nichtseienden. Er ift nicht eigen ber Substanz bes Baters. benn er ift ein Geschöpf und ein Gebilde, und es ift Chriftus nicht mahrer Gott, sondern er murbe auch felbst durch Theilnahme zu Gott gemacht. Richt erkennt ber Sohn ben Bater genau, noch fieht bas Wort ben Bater volltommen, noch auch begreift und erkennt bas Wort ben Bater genau. und es ift nicht bas Wort bes Vaters felbst, bas mahre und einzige, fondern wird bloß bem Namen nach Wort und Weisheit genannt und ber Gnabe nach Sohn und Kraft genannt. Es ift nicht unveränderlich wie ber Bater, sondern veränderlich von Natur wie die Geschöpfe, und es ist zu schwach, um die Kenntniß bes Baters vollkommen zu erfaffen?" Bewiß eine auffallende Barefie, bie nichts Uberzeugendes hat, fonbern immer bas Richtsein am Seienden fich vorstellt und ftatt Lobbreisungen Lästerungen porbringt. Wenn nun Einer, ber bie Unfichten beiber Theile erforscht hat, gefragt würde, weffen Glauben er vorziehe, ober weffen Worte er ber Gottheit für geziemend erfläre, ba follen bie Schmeichler ber Gottlosigkeit es felbft fagen, mas, wenn man über Gott gefragt werde (benn Gott war bas Wort), zu antworten ge-Biemend fei. Denn baraus wird man überhaupt erkennen. welche von beiben Anschauungen auszusprechen sich gezieme, das "er war" ober "er war nicht", das "immer" ober "vor feiner Beburt", bas "emig" ober bas "von mo an" ober "feit= bem", bağ er es in Wahrheit sei ober burch Setzung, Theilnahme und in ber Borftellung, ihn einen von ben Gezeugten zu nennen, ober ihn mit bem Bater zu verbinden, bag er ber Substanz nach bem Bater unähnlich ober bem Bater ähnlich und eigen sei, daß er ein Geschöpf sei, oder daß durch
ihn die Geschöpfe geworden seien, daß er das Wort des Baters oder ein anderes als dieses, und dieses durch jenes und eine andere Weisheit geschaffen worden sei, und bloß dem Namen nach Weisheit und Wort heiße, und daß dieses an jener Weisheit theilnehme und später entstanden sei.

10. Weffen Worte fprechen nun von Gott und thun bar, baß unfer Berr Jesus Chriftus Gott und Gohn bes Baters sei? Die, welche ihr ausgesvieen habt, ober bie wir nach ber Schrift ausgesprochen haben und aussprechen? Wenn also ber Erlöser weber Gott, noch Wort, noch Sohn ift, so foll wie ben Beiben und jetigen Juden so auch euch erlaubt sein, zu fagen, mas ihr wollt. Wenn er aber Wort und mahrer Sohn des Baters und Gott von Gott ift und "über Alles gepriesen in Ewigfeit," 1) wie ift es nicht billig, Die andern Worte und die Thalia bes Arius zu beseitigen und zu vertilgen ale ein Bild bes Bofen und voll von Gottlosigfeit? Denn Der, in beffen Banbe fie gerath, mertt nicht, baß die Ertenföhne burch fie umkommen und er in die Unterwelt hinabsinkt. Und bas wiffen sie auch selbst und halten es in ihrer Verschmittheit gebeim, indem fie nicht ben Muth haben, es auszusprechen und bafür Anderes fagen. Denn wenn fie es fagen, wird man über fie ben Stab breden. Wenn fie aber auch nur in Berbacht tommen, werben fie von allen Seiten mit ben Wiberlegungen aus ber Schrift überschüttet werben. Deßhalb nun gunden fie als Söhne biefer Welt ben Leuchter, ber ihnen als Eigenthum gutommt, vom wilben Dlbaum an, und weil sie fürchten, er möchte ichnell erlöschen. - benn bas Licht ber Gottlosen, beißt es, erlischt,2) - so verbergen sie biesen in verschmitzter Beise unter bem Scheffel ber Beuchelei, fagen Unberes und bruften sich mit bem Schutze ber Freunde und bem Schrecken bes Conftantius, damit Die, welche zu ihnen kommen, vor ihrer

<sup>1)</sup> Röm. 9, 5. — 2) Job 18, 5.

Beuchelei und Groffprecherei ten Schmut ber Garefie nicht feben. Wie verdient nun nicht auch in biefer Begiebung bie Barefie wieber Berachtung, ba fie fogar von ihren eigenen Leuten, weil fie bie Offentlichkeit nicht ertragen fann, gebeim gehalten und wie eine Schlange gevflegt wirb? Denn mo haben fie biefe Worte gefammelt? Doer von wem haben fie Soldes entlebnt, wie fie fich unterfangen haben es aus-Bufprechen? Gie merben teinen Menichen nennen tonnen. ber ihnen bieg verschafft batte. Denn mo ift ein Bellene ober Ausländer, ber fich unterfängt, von Dem, ben er als Bott befennt, gu fagen, bag er ein Beichopf fei und nicht war, bevor er gemacht murbe? Ober wo ist Einer, ber bem Botte, an ben er glaubt, feinen Glauben ichenft, menn er fagt: "Diefer ift mein geliebter Gobn" 1), und behauptet, baß er nicht Sohn, sondern Geschöpf fei? Alle werden vielmehr über fie ungehalten fein, wenn fie in folden Rafereien fich ergeben.

Sie können aber auch in der Schrift keine Rechtsertigung finden. Denn es ist schon oft gezeigt worden und soll auch bier gezeigt werden, daß dieß in Widerspruch mit den götte lichen Aussprüchen steht. Da uns also nur mehr die Behauptung übrig bleibt, daß sie dieß vom Teufel entlehnt haben und in Raserei gerathen sind, — benn diesen Samen streut Jener allein aus, — wohlan, so last uns ihm Widerstand leisten; tenn gegen ibn ist der Kampf mit diesen gerichtet, auf daß mit der Hille bes Gerrn, und indem er der Gewohnheit gemäß der Kraft der Beweise unterliegt, diese beschämt werden, wenn sie Den in Verlegenheit sehen, der ihre Häresse ausgestreut hat, und wenn auch spät lernen,

baß fie, wenn fie Arianer find, feine Chriften find.

11. Ihr habt gesagt und glaubt, indem Jener es euch beisbringt, daß einmal (eine Zeit) war, wo der Sohn nicht war. Und biefe Umbüllung euerer Erfindung muß man euch zuerst herabreissen. Was war also einmal, als der Sohn nicht war?

<sup>1)</sup> Matth. 17, 5.

Saget es, ihr gottlofen Lafterer! Wenn ihr ba ben Bater nennt, fo ift euere Lafterung noch größer. Denn es ift nicht erlaubt zu fagen, baß er einmal mar, ober ibn in bem "einmal" au bezeichnen. Denn er ift immer und ift jetzt und ift, ba ber Sohn ift, er ift ber Seiende und Bater bes Sohnes. Benn ihr aber fagt, bag ber Gobn einmal war, ale er felbft nicht mar. fo ist die Antwort thöricht und unvernünftig. Denn wie war er felbst und mar felbst nicht? Ihr mußt also fernerbin. wenn euch bas verlegen macht, fagen: Es mar einmal eine Beit, mo bas Wort nicht mar. Denn bas zeigt ichen von Ratur euer Beiwort "einmal" an. Und mas ihr wieber geschrieben und gesagt habt: Der Sohn mar nicht, bevor er geboren wurde, geht auf bas Gleiche binaus, wie wenn ihr fagtet: Es war einmal, ba er nicht war. Denn bag bie Beit vor bem Worte mar, bedeutet sowohl biefes als jenes. Bober habt ihr alfo bieß erfunden? Sabt etwa auch ihr getobt wie die Bölker und benket auf leere Reben gegen ben Berrn und feinen Gefalbten?1) Denn in feiner Stelle ber beiligen Schrift ift fo etwas vom Erlöfer ausgefagt, fonbern vielmehr bas "immer", bas "ewig" und bie beständige Ber-bindung mit dem Bater. "Denn im Anfange mar bas Wort, und bas Wort mar bei Gott, und Gott mar bas Wort." 2) Und in ber geheimen Offenbarung spricht er also: "ber ift und ber war und der kommen (fein) wird." 8) Wer konnte aber von dem "ist" und "war" bas Ewige trennen? Denn bavon über= führte auch Baulus im Briefe an die Römer bie Juben, indem er fcbrieb: "Bon ihnen ftammt Chriftus bem Fleifche nach, ber ba ift über Alles, Gott, gepriefen in Ewigkeit." 4) Bur Wiberlegung ber Beiben aber fagte er: "Denn fein unfichtbares Befen wird feit Erschaffung ber Belt an fei= nen Werken erkannt und geschaut, und seine ewige Macht und Gottheit." 5) Was aber bie Macht Gottes sei, lehrt er felbft wieber, inrem er fagt: "Chriftus, Gottes Rraft

<sup>1)</sup> Pf. 2, 1. — 2) Joh. 1, 1. — 3) Off6. 1, 4. — 4) Röm. 9, 5. — 5) Nöm. 1, 20. Athanafins' ausgew. Schriften. 1. Bd.

und Gottes Weisheit.") Denn er bezeichnet natürlich mit diesen Worten nicht den Bater, wie ihr oft euch zuslüssert und fagt: "Der Bater ist seine ewige Kraft." Es verhält sich aber nicht so. Denn er hat nicht gesagt: "Gott selbst ist die Kraft", sondern: "sein ist die Kraft." Es ist aber Allen klar, daß das Seinige nicht "er selbst ist, aber ihm auch nicht fremd, sondern vielmehr eigen ist. Beachtet aber auch den Zusammenhang") der Worte und wentet euch zum Herrn, — "Der Herr aber ist der Geist,") — und ihr wersdet sehen, daß der Ausspruch sich auf den Sohn beziehe.

12. Denn indem er von der Schöpfung Erwähnung macht, schreibt er sodann auch von ter Macht des Baumeisters in der Schöpfung, die das Wort Gottes ist, durch das Alles entstanden. Wenn also die Schöpfung im Stande ist, aus sich allein ohne den Sohn Gott erkennen zu lassen, so sehet zu, daß ihr nicht fallet, indem ihr meint, das ohne den Sohn die Schöpfung entstanden sei. Wenn sie aber durch den Sohn entstanden ist, und in ihm Alles sich gebildet hat, so muß Der, welcher die Schöpfung richtig bestrachtet, auch das Wort als deren Baumeister richtig bestrachtet, auch das Wort als deren Baumeister richtig bestrachten und durch dasselse den Ansang zur Erkenntniß des Vaters machen. Wenn aber nach dem Ausspruch des Heislands Niemand den Vater kennt außer der Sohn, und dem der Sohn ihn offenbart, d) und er auf die Worte des Phislippus: "Zeige uns den Vater!") nicht erwiderte: "Schaue

1) I. Ror. 1, 24.

<sup>2)</sup> Die Stelle heißt nämlich im Zusammenhange: "Wir prebigen ben Berufenen, sowohl Juden als Heiden, Christum, (als) Gottes Kraft und Gottes Weisheit." Es berräth gewiß Mangel an gutem Willen, wenn man die Worte "Gottes Kraft und Gottes Weisheit" nicht auf Christus, sondern auf den Bater bezieht. Da im Griechischen an der Stelle des eingeklammerten "als" nichts steht, so scheinen sie "Gottes Kraft" als etwas don Christus Verschiedenes gesaft oder vielmehr gewaltsam gedeutet zu haben, wie wenn es hieße: "Wir predigen Christum und die Kraft Gottes."

<sup>3)</sup> II. Kor. 3, 17. — 4) Matth. 11, 27. — 5) Joh. 14, 8.

auf bie Schöpfung!" fontern: "Wer mich gesehen hat, hat ben Bater gesehen", 1) so bat Baulus, ba er bie heiben befchulbigt, baß fie bei bem Unblid ber Ubereinstimmung und Ordnung ber Schöpfung nicht an bas fcopferifche Bort in ihr benten, - benn bie Befdopfe rerrathen ihren Baumeifter, bamit man aus ihnen auch ten mabren Gott ertenne und von ber Anbetung ber Beschöpfe ablaffe, - in paffender Beife gefagt: "feine emige Rraft und Gottheit".2) um ben Sohn anguteuten. Intem aber tie Beiligen fagen: "ter befleht vor ben Beiten" und "burch ten er bie Zeiten gemacht bat", verfünten fie ebenfo wieder die Unendlichfeit und Emigkeit bes Cohnes, womit fie ihn auch als Gott bezeichnen. Denn Ifaias fagt: "Der emige Gott, ter bie auffersten Grengen ter Erte erschaffen bat." 8) Gusanna fagte: "ber ewige Gett", 4) Baruch schrieb: "Ich werde rufen zum Ewigen in meinen Tagen", 5) und kurz barauf: "Denn ich hoffte burch ben Emigen euere Rettung, und es tam mir Freude vom Beiligen." 6) Da aber auch ber Apostel im Briefe an die Bebraer fagt: "welcher ift Abglang ber Berrlichteit und Geftalt feines Wefens", ") und auch David im 89ften Pfalme fingt: "Und es fei ter Glang tes Berrn über uns"8) und: "In beinem Lichte werben wir bas Licht feben", \*) wer ift fo unverständig, um ju zweifeln, bag ter Cohn ewig fei? Denn wann fah Einer Licht ohne ben Schimmer tes Ubglanzes, um auch vom Sohne zu fagen: "Es mar einft, ba er nicht mar" oter: "Er war nicht, bevor er geboren murte"? Und mas im 144ften Bfalm jum Cobne gefagt mirb: "Deine Berrichaft ift tie Berrichaft aller Beiten", 10) geftattet nicht, irgend eine fei es auch bie fleinste Unterbrechung anzuneh= men, während welcher bas Wort nicht bestanden hatte. Denn wenn jebe Unterbrechung nach ben Zeiten fich meffen läßt, aller Zeiten König und Schöpfer aber bas Wort ift, fo muß

<sup>1)</sup> Joh. 14, 9. — 2) Nöm. 1, 20. — 3) H. 40, 28. — 4) Dan. 13, 42. — 5) Bar. 4, 20. — 6) Bar. 4, 22. — 7) Hebr. 1, 8. — 8) Pl. 89, 17. — 9) Pl. 35, 10. — 10) Pl. 144, 13.

es, wenn vor ihm auch nicht bie geringste Unterbrechung war, Wahnsinn sein, zu behaupten: Es war einmal, da ber Ewige nicht war, und ber Sohn ist aus dem Nichtseienben. Da aber auch der Herr selbst sagt: "Ich bin die Wahrheit") und nicht sagte: Ich wurde die Wahrheit, und immer sagt: ich bin: "Ich bin der Hirt"," ich bin das Licht"" und wiederum: "Rennet ihr mich nicht Herr und Meister? Und ihr nennet mich mit Recht so, denn ich bin es":") wer sollte, wenn er so ein Wort von Gott und der Weiskeit und dem Worte des Vaters über sich reden hört, in Betress der Wahrheit noch zweiseln und wird nicht sogleich glauben, daß in dem "ich bin" die Ewigkeit und Anfangslosigkeit des Sohnes vor jeder Zeit bezeichnet wird?

13. Daß also bie Schrift bie Emigkeit bes Sohnes burch ihre Worte bezeichnet, ift aus bem Gesagten offenbar. Daß aber, mas bie Arianer in ben Worten aussprechen: "er war nicht" und "bevor" und "da", die nämliche Schrift von ben Geschöpfen fagt, werten bie folgenben Borte nachmeifen. Mofes fagt nämlich, indem er unfere Schöpfung ergablt: "Jedes grune Bewachs bes Felbes, bevor es auf ber Erbe entstand, und jedes Gras bes Felbes, bevor es auf= fprofite. Denn nicht regnete Gott auf bie Erbe, und es oob feinen Menfchen, die Erbe gu bebauen." 5) Und im Deuteronomium: "als Gott die Bolfer theilte." 6) Der Berr aber fprach burch feinen eigenen Mund: "Benn ihr mich lieben murbet, murbet ihr euch freuen, bag ich fagte: 3ch gebe gum Bater. Denn ber Bater ift größer als ich. Und jest habe ich es euch vorhergesagt, bevor es geschieht, bamit ihr, wenn es geschehen ift, glaubet." 7) Uber bie Schöpfung aber fagt er burch ben Mund Salomo's: "Bevor er bie Erbe machte, und bevor er die Abgrunde machte, bevor bie Wafferquellen hervordrangen und die Berge befestigt murben, und vor allen Sügeln zeugt er mich", 8) und: "Bevor

<sup>1)</sup> Fob. 14, 6. — 2) Fob. 10, 14. — 3) Fob. 8, 12. — 4) Fob. 13, 13. — 5) Gen. 2, 5. — 6) Deuter. 32, 8. — 7) Fob. 14, 29. — 8) Spriichw. 8, 23 — 25.

Abraham war, bin ich." 1) Und von Jeremias fagt er: "Bevor ich bich im Mutterleibe bilbete, fannte ich bich." 2) Und David fingt: "Berr, bu bift meine Buflucht geworben von Gefdlecht gu Befdlecht. Bevor bie Berge entftanben . und bie Erbe und ihr Umfreis fich bilbete, von Emigfeit und in Ewigkeit bist bu." 3) Und bei Daniel: "Mit lauter Stimme rief Susanna aus und sprach: Ewiger Gott, ber bu bas Berborgene tennft, ber bu Alles weißt, bevor es geschiebt." 4) Alle ähnlichen Ausbrücke also, wie: "Er war einmal nicht", ober: "Bevor er war", ober "ba", werben paffenber Beife nur von geworbenen und geschaffenen Dingen gebraucht, bie aus Richtfeiendem entftanden find, haben aber mit bem Worte nichts gemein. Wenn aber Die Schrift bieß von ben geworbenen Dingen, bas Wort "emig" aber vom Sohne gebraucht, fo ift also nicht, o Gottbefampfer, ber Sohn aus Nichtseiendem entstanden und gebort ber Gobn überhaupt nicht zu ben geworbenen Dingen, fonbern ift bes Baters ewiges Bilb und Wort, bas niemals nicht mar, fonbern immer ift, als ber ewige Abglang bes Lichtes, bas ewig ift. Warum schwärmt ihr also von Zeiten vor bem Sohne? Dber warum läftert ihr bas Wort, als wenn es nach ben Beiten entstanden mare, ba burch baffelbe boch bie Beiten felbst entstanden find? Denn wie mare überhaupt eine Zeit oter ein Jahrhundert entstanden, wenn bas Wort unter uns noch nicht erschienen mare, burch bas Alles geworben ift, und ohne welches auch nicht ein Ding entstand? Dber marum fagt ihr, indem ihr eine Zeit andeutet, nicht offen beraus: Es gab eine Zeit, ba bas Wort nicht mar? Aber ihr haltet ben Namen ber Zeit gurud, um Die Ginfaltigen Bu hintergeben, euere Gefinnung aber verberget ihr turchaus nicht, und es fann nicht einmal geheim bleiben, wenn ihr fie gu verbergen sucht. Denn ihr bezieht euch wieder auf Beiten, wenn ihr faget: "Es war einmal, ba er nicht war" und "er war nicht, bevor er gezeugt wurde."

<sup>1)</sup> Joh. 8, 58. — 2) Jerem. 1, 5. — 3) Pf. 89, 1. 2. — 4) Daniel 13, 42.

14. Wenn man bieß in biefer Weise nachweift, fo treten fie noch unverschämter auf und fagen: Wenn niemals ·mar, ba er nicht war, fondern ber Gobn emig ift, und qu= gleich mit bem Bater emig besteht, fo nennt ihr ibn nicht mehr einen Gobn, fondern einen Bruder bes Batere. D bie gantfüchtigen Thoren! Wenn wir bloß fagen murben, baß er non Emiofeit in Gemeinschaft mit ibm bestand und nicht als Sohn, fo murte ihr geheucheltes Bebenken 1) einige Blaub= wirdigfeit haben. Wenn wir laber, indem wir ihn ewig nennen, bekennen, bag er Gobn vom Bater fei, wie fann ber Erzeugte ale Bruber bes Erzeugers gelten? Und wenn unfer Glaube auf ben Bater und Gobn gerichtet ift, welches Bruberverhaltnif findet bei biefen ftatt? Der wie fann bas Wort Bruber Desienigen genannt werben, beffen Wort es ist? Das ist nicht eine Ginwendung, Die aus Unwissenbeit entspringt. Denn fie feben auch felbst die Wahrheit-Es ift nur ein judischer Ginwurf, ter von Solchen tommt, Die, wie Salomo fagte, bon ber Bahrbeit fich trennen mol-Ien. 2) Denn nicht aus einem früher bestehenten Unfang wurden der Bater und ber Sohn erzeugt, um für Brüber gehalten zu werden, fondern ber Bater ift Anfang und Erzeuger bes Sohnes, und ber Bater ift Bater und ift nicht Jemands Sohn. Und ber Sohn ift Sohn und nicht Bruber. Und wenn er ewige Geburt bes Baters genannt wirb. to wird er es mit Recht genannt. Denn niemals mar bie Substanz bes Baters unvollendet, fo daß bas, mas ihr eigen war, nachträglich bingutam, und nicht ift ber Sohn wie ein Mensch aus einem Menschen entstanden, so baß er fpater mare ale bie väterliche Substang, fontern er ift eine Geburt Gottes, und ba er bes emigen Gottes eigener Sohn ift, fo besteht er ewig. Denn ben Menschen tommt es au. in ber

2) Spriidw. 18, 1.

<sup>1)</sup> Die Arianer stellen sich nämlich, als ob sie beschalb bem Sohne die Ewigkeit seiner Existenz nicht zuerkennen könnten, weil er bann nicht mehr als Sohn, sondern als Bruber bes Baters, also in einer niedrigeren Wilrbe erscheinen würde.

Beit zu zeugen, weil ihre Natur unvollenbet ift. Die Beburt Gottes aber ift ewig, weil feine Ratur ftete vollendet ift. Wenn er also nicht Sobn, fontern ein Geschöpf aus Nicht= feiendem ift, fo mogen fie es querft nachweisen und bann in ihrer Ginbilbung, ale ob er ein Befcopf fei, ihre Stimme erheben, baß einmal mar, ba er nicht mar. Denn bas Be= wortene ift geworben, ba es nicht mar. Benn er aber Gobn ift, - und bas fagt ber Bater und fpricht bie Schrift laut aus, - ber Sohn aber nichts Unberes ift, als mas aus bem Bater gezeugt ift, mas aber ans bem Bater gezeugt ift, fein Wort, feine Beisheit und fein Abglang ift, mas muß man anbere fagen, ale baß fie mit ben Worten: Es mar einmal. ba ber Sohn nicht mar, wie Rauber Gott bas Wort entgieben und geradezu von ihm aussagen, baß er einmal von feinem Worte und feiner Beisheit getrennt mar, und bas Licht einmal ohne Blang mar, und tie Quelle unfruchtbar und troden mar? Und wenn fie fich auch ftellen, baß fie wegen ihrer Berläfterer ben Ramen ber Zeit scheuen, und fagen, bag er vor ben Beiten mar, fo nehmen fie boch gewiffe Zeiträume an, in benen er nach ihrer Borftellung nicht war, und zeigen fich, indem fie nichts bestoweniger von Beiten reben und in Gott fein Wort annehmen, fehr gottlos.

15. Wenn sie aber wiederum den Namen des Sohnes zugestehen, weil sie nicht offen von Allen verurtheilt werden wollen, aber in Abrede stellen, daß dieser die eigene Geburt aus der Substanz des Baters sei, als ob dieß ohne die Vorftellung von Theilen und Theilungen nicht möglich wäre, so stellen sie nichts destoweniger in Abrede, daß er wahrer Sohn sei, und nennen ihn nur dem Namen nach Sohn. Wie sind sie aber nicht in großem Irrthum befangen, da sie über das Unkörperliche sich körperliche Borstellungen machen, und wegen der Ohnmacht der eigenen Natur das in Abrede stellen, was dem Vater von Natur und als Eigenthum zusommt? Denn da sie nicht begreifen, wie Gott ist, oder woher der Bater ist, so kommen sie in die Lage, ihn selbst läugnen zu müssen, da die Unverständigen die Geburt des Vaters nach sich selbst bemessen. Da sie num in einer solchen Lage sind

und glauben, baß es feinen Gobn Bottes geben tonne, muß man fie bedauern. Es ift aber auch nicht unpaffent, fie gu fragen und ju überführen; vielleicht burften fie auf biefe Beife gur Befinnung tommen. Benn nach euerer Unficht ber Sobn aus Richtseiendem ift und er nicht war, bevor er geboren wurde, fo wird er nothwendig nur in Folge ber Theilnahme Sohn, Gott und Weisheit genannt. Denn in Diefer Weise ift auch alles Ubrige gebildet und wird in Diefer Weife gebeiligt und verberrlicht. 3hr mußt alfo fagen, woran er Theil nimmt. Denn alles Ubrige hat am Geifte Antheil; woran aber würde er felbst nach enerer Ansicht Theil nehmen? Um Beifte? Aber ber Beift nimmt ja vielmehr felbst vom Sohne, 1) wie biefer felbst gefagt hat, und es ift unvernünftig, zu behaupten, bag biefer von jenem geheiligt werbe. Alfo nimmt er Antheil am Bater. Denn bieß Ginzige bleibt nothwendig zu fagen noch übrig. Und was ift nun bieg, ober mober ftammt es? Wenn er alfo etwas mare, was ber Bater von außen erfunten hatte, fo murbe er wieber nicht mehr am Bater Theil nehmen, sondern an bem. was sich außerhalb befindet, und er wird nicht mehr weder ber Zweite nach bem Bater fein, ba er jenes Ding vor fich bat, noch auch wurde man ihn Gobn tes Baters nennen, fondern jenes Dings, an welchem theilnehmend er Gobn und Gott genannt wurde. Ift aber bieß ungereinit und gottlos, indem ber Bater fagt: Diefer ift mein geliebter Sohn, 2) und auch ber Sohn Gott für feinen Bater erflärt, 3) so ift bas, woran er Theil hat, offenbar nicht außerhalb bes Baters, fondern gehört gur Substang bes Baters. Wenn aber bas wieder etwas Underes ift als bie Gubstang bes Sohnes, fo werben wir in bie gleiche Ungereimtheit gerathen, ta wir hierin wieder ein Mittelping gwischen tem Bater und ber Cubftang bes Sohnes finden, was biefe auch immer fein mag. 4)

<sup>1)</sup> Joh. 16, 14. — 2) Matth. 17, 5. — 3) Joh. 8, 54. 4) Athanastus wiberlegt in biesem Kapitel bie Behauptung

16. Da nun diese Ansichten offenbar ungereimt sind und gegen die Wahrheit verstoßen, so müssen wir sagen, tas, was aus der Substanz des Baters komme, sei durchaus tessen eigener Sohn. 1) Denn daß in Allem an Gott theilegenommen werde, heißt so viel als daß er zeugt. Was bezeichnet aber die Zeugung anders als einen Sohn? Am Sohne selbst also nimmt Alles Antheil gemäß der von ihm ausgehenden Gnade des Geistes, und es geht daraus hervor, daß der Sohn selbst an nichts Theil nimmt, 2) das aber, worran am Bater theilgenommen wird, der Sohn ist. Denn indem wir am Sohne Antheil haben, heißt es von mas, daß wir an Gott selbst Antheil haben, und das ist es, was Betrus sagt: "damit ihr theilnehmet an der göttlichen Natur", 2) wie auch der Apostel spricht: "Wist ihr nicht, daß ihr ein Tempel Gottes seid?" und: "Denn wir sind ein Tempel des lebenzigen Gottes."\*) Und indem wir den Sohn selbst sehen, sehen wir den Bater. Denn das Begreifen und Erkennen

ber Arianer, daß der Sohn nur durch Theilnahme, nicht der Substanz nach Sohn sei, durch eine deductio ad absurdum. Denn da der Sohn weder durch Theilnahme am Geiste Sohn sein könne, da dieser selbst dom Sohne nimmt, noch auch durch Theilnahme an etwas, was der Bater außer sich ersunden hat, weil er dann nicht Sohn des Baters sondern diese Dinges außerhalb des Baters wäre, so bleibe doch nichts Anderes übrig, als daß er durch Theilnahme an der Substanz des Baters Sohn sei. Diese Substanz des Baters milse zuzleich als die Substanz des Sohnes angenommen werden. Denn sonst milste man wieder auf ein Mitselding zwischen dem Bater und der Substanz des Sohnes gerathen. Der positive Theil der lirchlichen Lehre wird dann im solgenden Kaptiel bestimmter ausgesprochen.

<sup>1)</sup> Der Sohn hat die gange Substang, nicht blog einen Theil berfelben mit bem Bater gemein. Die gegentheitige Auficht mi-

berlegt Athanafins R. 28 aus ber Untheilbarfeit Gottes.

<sup>2)</sup> Der Sohn nimmt an nichts Theil, wenn man die Theilnahme als Theilnahme an einem blogen Theile des Baters auffast. Denn gleich etliche Zeilen weiter unten heißt es wieder, die Theilnahme sei keine Theilung der Substanz, und Theilnahme an Gott sinde flatt.

<sup>3)</sup> II. Petr. 1, 4. - 4) I. Ror. 3, 16. 17.

bes Sohnes ift eine Renntnig bes Baters, weil er bie eigene Beburt aus feinem Befen ift. Die aber gewiß Niemand von euch die Theilnahme ein Leiden oder eine Theilung ber Substang Gottes nennen murbe. - benn es ift gezeigt und Bugegeben morten, bag eine Theilnahme an Gott ftattfinbe. und baß Theilnahme und Zeugung bas nämliche fei. - fo ift die Geburt tein Leiden und teine Theilung jener feligen Substanz. Es ift alfo nicht unglaublich. baß Gott einen Sohn habe, die Beburt aus feiner eigenen Substanz. Und wir meinen also tein Leiden und teine Theilung ber Subftang Gottes, wenn wir von Sohn und Geburt reben, fonbern mir baben vielmehr biefen Glauben, indem wir bas Achte. Wahre und Gingeborne an Gott erkennen. Da alfo bieß fo fich berausgestellt bat und nachgewiesen ift, bag biefe Beburt aus ber Substang bes Baters ber Gobn ift. fo ift es nunmehr wohl Niemand zweifelhaft, fondern gang beutlich . baß biefe bie Weisheit und bas Wort bes Baters ift. in welchem und burch welches er Alles erschafft und macht. Und ras ift fein Abglang, in welchem er Alles erleuchtet und fich offenbart, wem er will. Das ift feine Bestalt und fein Bild, in dem er wahrgenommen und erfannt wird, weßbalb auch er und ber Bater Gins find. Denn wer ibn fiebt. fieht auch ben Bater. Das ift aber Chriftus, in bem er Alles losgekauft und bie Schöbfung wieder erneuert bat. Da also ber Sohn so beschaffen ift, so geziemt es sich nicht. fondern es ift vielmehr febr bedenklich au fagen, Diefer fei ein Beschöpf aus Richtseienbem, ober er fei nicht gemesen. bevor er gezeugt murbe. Denn wer fich über bas, mas ber Substang bes Baters angehört, fo ausbrückt, fällt auch in Läfterungen gegen ben Bater, indem er über ihn bas Namliche benkt, mas er über bie Geburt aus ibm 1) fich einbilbet und lügt.

17. Es genügt nun bieß allein, bie arianische Baresie über ben haufen zu werfen. Aber auch aus Kolgenbem

<sup>1)</sup> D. h. Aber ben Gobn.

tann man ihre Abweichung vom rechten Glauben abnehmen. Wenn Gott Urheber und Schöpfer ift und burch ben Sohn bie Geschöbfe hervorbringt, und man nichts in anderer Beife fann entsteben feben, ale indem es burch bas Wort entstebt. wie ift es nicht eine Läfterung, wenn man, obichon Gott ber Schöpfer ift, behauptet, bag fein schöpferifches Bort und feine schöpferische Beisbeit einmal nicht gewesen find? Denn es ift gerade fo viel als behaupten, baß Gott, ba er nicht aus fich felbst ein eigenes schöpferisches Wort bat, auch nicht Schöpfer ift, fonbern ber, in bem er ichopferisch auftritt, von außen ihm zugeführt wird und ihm fremd und in ber Substang unähnlich ift. Dann aber follen fie une fagen, ober vielmehr baraus ihre Gottlofigkeit erkennen, baß fie fagen: Es mar einmal, ba er nicht mar, und: Er war nicht, bevor er gezeugt murbe. Denn wenn bas Wort nicht in Emigfeit beim Bater ift, ift bie Dreiheit nicht emig, fonbern es war Anfangs eine Ginbeit, und es entstand fpater burch Bufat eine Dreiheit, und im Berlaufe ber Zeit bilrete fich nach ihrer Ansicht Die Renntniß bes göttlichen Berhältniffes. Und hinwiederum, wenn ber Gohn nicht bie eigene Beburt aus ber Substang bes Baters ift, fondern aus Michtseienbem geworden ift, fo bildet fich aus Nichtseiendem eine Dreibeit, und es war einmal, ba nicht eine Dreiheit, sondern eine Einheit mar, und einmal ift bie Dreiheit mangelhaft, ein anderes Mal vollständig: mangelhaft, bevor ber Sohn geboren ift, vollständig, nachdem er geboren ift. Und von nun an wird auch bas Beschaffene bem Schöpfer beigegablt, und was einst nicht war, wird mit bem, was immer war, augleich als Gott betrachtet und verherrlicht. Ja, was noch mehr ift, es wird die Dreiheit als sich felbst unähnlich erfunden, ba fie aus frembartigen und abweichenden Raturen und Substanzen gebilbet ift. 1) Das beift aber nichts Un-

<sup>1)</sup> Dieß ware nämlich ber Fall, wenn bie Dreiheit zugleich aus einer ewigen und einer in ber Zeit entstaubenen Natur beftanbe.

beres, als ein allmäliges Entstehen ber Dreiheit annehmen. Was ist nun das für eine Gottesverehrung, die nicht einmal sich gleich bleibt, sondern im Laufe der Zeit zur Bollendung kommt, und bald nicht so, bald so sich verhält. Denn es ist anzunehmen, daß sie auch ferner einen Zuwachs erlangen wird und zwar ohne Ausbren, wie sie einmal im Ansang durch Zuwachs sich gebildet hat. Es unterliegt aber keinem Zweisel, daß sie auch einer Abnahme fähig ist. Denn der Zuwachs kann offendar auch wieder weggenommen werden.

18. In feiner Beife aber perhalt es fich fo. Die Dreibeit ift nicht geworben, fonbern eine ewige und einzige Gottheit ift in ber Dreiheit, und eine einzige Herrlichkeit ber bei-ligen Dreiheit gibt es. Und ihr wagt es, fie in verschiebene Naturen zu fpalten. Da ber Bater ewig ift, fagt ihr von bem, ber neben ihm sitt, bag es einmal mar, ba er nicht mar, und ba ber Sohn neben bem Bater fist, ftellt ihr euch vor, bak biefer ferne von ihm fei. Schaffend und wirtend ift bie Dreiheit, und ihr scheut euch nicht, fie gu ben Dingen aus Nichtseienbem zu erniedrigen, fchamt euch nicht, mas Stlavendienste verrichtet. bem Abel ber Dreiheit gleich zu feten. ben König und Berrn Sabaoth ben Untergebenen an bie Seite zu ftellen. Boret auf, bas Unvereinbare zu vermengen, und noch mehr bas Richtseienbe mit bem Seienben! Ihr könnt, indem ihr bieg rebet, bem Berrn nicht Ehre und Ruhm, fondern nur Unehre und Schande bringen. Denn wer ben Gobn entehrt, entehrt ben Bater. Denn wenn jett in ber Dreiheit bie Betrachtung Gottes vollkommen ift, und bieß bie mahre und einzige Gottesverehrung ift, und bieß bas Schöne und bie Wahrheit ift, fo mußte bieß immer fo fein, bamit nicht bas Schone und die Wahrheit als Zugabe erscheine, und die Bollendung bes Berhältniffes ber Gottheit fich burch Zunahme bilbe. Es mußte also bieß von Ewigteit fein. Wenn es aber nicht von Emigfeit fo war, fo mußte bie Gottesverehrung auch jett nicht fo fein, fonbern fo fein, wie ihr fie von Anfang an vorausfest, bag auch jest feine Dreiheit ift. Aber tein Chrift tann folche Baretiter ertragen. Denn bas ift ben Beiben eigen, eine geworbene Dreiheit anzunehmen und sie ben geworbenen Dingen gleich zu setzen; benn die geworbenen Dinge sind einer Abnahme und Zunahme fähig. Der christliche Glaube aber kennt eine unveränderliche, vollendete und immer sich gleich bleibende selige Dreiheit und schreibt der Dreiheit weder eine Zunahme zu, noch auch nimmt er an, daß sie jemals eine Abnahme erlitten habe; denn Beides ist gottlos. Deßhalb erkennt er auch, daß sie keine Mischung mit den gewordenen Dingen eingegangen sei. Er betet aber die Einheit der Gottheit felbst an, indem er sie ohne Trennung bewahrt, vermeidet die Lästerungen der Arianer, bekennt und weiß, daß der Sohn ewig sei. Denn er ist ewig wie der Bater, dessen ewiges Wort er ist. Und auch das wollen wir wieder betrachten.

19. Wenn Bott eine Quelle ber Beisheit und bes Lebens ift und genannt wird, wie es bei Jeremias beißt: "Mich verließen sie, bie Quelle best lebenbigen Waffers"1), und hinwieberum: "Der hohe Thron ber Berrlichkeit, unfere Beiligung, Die Erwartung Ifraels, o Berr! Alle, Die bich verlaffen haben, follen zu Schanten werben, Die abgefallen find, follen auf bie Erbe gefdrieben werben, weil fie ben Berrn, bie Quelle bes Lebens, verlaffen haben" 2), bei Baruch aber gefchrieben fteht: "Ihr habt bie Quelle ber Beisheit verlaffen", 3) fo folgt baraus wohl, bag tas Leben und bie Beisheit ber Substang ber Quelle nicht fremb, fonbern eigen, und niemals ohne Erifteng, fonbern immer feien. Es ift aber dieß der Sobn, der fagt: "Ich bin das Leben", \*) und "Ich die Weisheit wohne im Rathe." 5) Wie ift also Der nicht gottlos, welcher fagt: Es war einmal, ba ber Sohn nicht war? Denn es ift gerade fo viel, als wenn man fagte: "Es mar einmal, ba bie Quelle ausgetrodnet ohne bas leben und bie Weisheit mar." Das ware aber feine Quelle. Denn mas nicht aus fich felbst erzeugt, ift teine Quelle. Wie ift aber bas voll Ungereimtheit! Denn Gott verfündet, bag

<sup>1)</sup> Jerem. 2, 13. — 2) Cbend. 17, 12. — 3) Bar. 3, 12. — 4) Joh. 14, 6. — 5) Spriichw. 8, 12.

Die, welche seinen Willen thun, wie eine Quelle sein werben, ber bas Waffer nicht ausgeht, indem er turch ten Bropheten Ifaias fpricht: "Du mirft gefättigt merten, wie beine Seele fich febnt, und beine Bebeine merten fett merben und werten fein wie ein bewäfferter Garten, und wie eine Quelle, ber bas Baffer nicht mangelt." 1) Diefe aber vermeffen fich, Gott, ber bie Quelle ber Beisbeit beißt und ift, gu laftern, als ob er unfruchtbar mare und feine Beisheit einmal eingebüßt batte. Aber mas fie ihrerseits vorbringen, find Lugen. Denn bie Wahrheit bezeugt, baf Gott bie emige Quelle feiner Weisheit fei. Wenn aber Die Quelle ewig ift, muß auch bie Beisheit ewig fein. Denn in biefer ift auch Alles entstanten, wie David singt: "Alles haft bu in Beisheit gemacht," 2) und Salomo fagt: "Gett hat burch feine Beisbeit die Erbe befestigt und mit Ginsicht bie himmel eingerichtet." 3) Die Weisheit felbst ift bas Wort, und burch baffelbe murte Alles, wie Johannes fagt, gemacht, und ohne baffelbe ift nichts gemacht. Diefes aber ift Chriftus. Denn "es ift Ein Gott Bater, aus bem Alles, und tem auch wir angehören, und Gin Berr Jefus Chriftus, turch ten Alles und wir durch ihn."4) Wenn aber Alles burch ihn ift, fo tann er felbst nicht zu Allem gezählt werden. Denn wer die Behauptung magt, bag Der, burch ben Alles ift, Giner von Allem sei, wird gewiß toch auch über Gott, aus welchem Alles ift, bie nämliche Ansicht haben. Wenn aber Giner bieß als ungereimt von sich weist und Gott von Allem als einen Unteren trennt, fo berechtigt bas mohl, baß man ben eingebornen Cohn, ba er tem Wesen bes Baters eigen ift, einen Andern nenne als Alles. Da er aber nicht zu Allem gehört, so fann man nicht mit Recht von ihm fagen: "Es mar einmal, ba er nicht mar," und: "Er mar nicht, bevor er gezeugt murbe." Denn folche Worte fonnen bei Geschöpfen füglich gebraucht werben. Der Gohn felbit aber ift fo beschaffen wie ber Bater, von beffen Gubstanz

<sup>1)</sup> I. 80r. 8, 6.

er die eigene Geburt, Wort und Weisheit ist. Denn bas ist dem Sohne dem Bater gegenüber eigen, und darin zeigt sich, daß der Bater dem Sohne eigen, so daß man weder Gott jemals das Wort, noch dem Sohne jemals die Existenz absprechen kann. Denn wie wäre er Sohn, wenn er nicht von ihm wäre? Oder wie Wort und Weisheit, wenn er nicht immer und ihm eigen wäre?

20. Wann also war Gott getrennt von Dem, mas ihm eigen ift? Der wie tann Jemand ras, mas eigen ift, als etwas Abweichendes und Fremdartiges fich vorstellen? Denn has Ubrige, mas geworden ift, bat in feiner Gubstang feine Abnlichfeit mit Dem, ter es gemacht bat, fonbern es befteht außer ihm, nach feinem Belieben und Willen burch bas Wort entstanten, fo baß es auch einmal wieber aufboren fann, wenn es Dem gut bunkt, ber es gemacht hat. Denn von folder Beschaffenheit ift bas Geworbene. Wie ift es aber nicht vermessen und gottlos, von Dem, was ber Substanz bes Baters eigen ift. - benn als tas ift ber Gobn anertannt, - gu behaupten, bag es aus Nichtfeientem fei, und baß es nicht mar, bevor es gezeugt wurde, sonbern tag es hingugekommen fei, und baß es einmal wieber nicht fein konne? Ber aber bieg auch nur in Betanten fich beitommen läßt, moge ermägen, wie bie Bollfommenheit und Fulle ber Gubftang bes Baters beseitigt wird. Man wird bann wieber beutlicher bie Ungereimtheit ber Barefie erkennen, wenn man erwägt, tag ter Sohn Bild und Abglang tes Baters, Beftalt und Wahrheit ift. Denn ift, wenn bas Licht eriffirt, ber Abglang fein Bild, und ift, wenn bie Gubftang beftebt, ihre Geftalt unversehrt und gang, und ift die Wahrheit, wenn ber Bater ift, so mögen fie, wenn fie auf bas Bilb und bie Gestalt ber Gottheit ben Maßstab ber Zeit anwenben, erwägen, in welchen Abgrund ber Gottlofigfeit fie gerathen. Denn wenn ber Sohn nicht mar, bevor er gezeugt wurde, fo mar bie Wahrheit nicht immer in Gott. Aber bas gu fagen find wir nicht befugt. Denn wenn ber Bater war, war in ihm immer bie Wahrheit, bie ber Sohn ift, welcher fagt: "Ich bin die Wahrheit."" Und wenn die Substanz existirt, muß nothwendig zugleich beren Gestalt und Bild bestehen. Denn nicht von außen ist das Bild Gottes gezeichnet, sondern Gott selbst ist dessen Erzeuger. Und er schaut sich in demselben und freut sich daran, wie der Sohn selbst sagt: "Ich war es, woran er sich ersreute."" Wann sah also der Vater sich nicht in seinem Bilde? Oder wann freute er sich nicht daran, daß Einer sich vermessen kann, zu sagen: Aus Nichtseiendem ist das Bild, und nicht freute sich der Bater, bevor das Bild entstanden war? Wie könnte auch der Bildver und Schöpfer sich in einer geschaffenen und gewordenen Substanz schauen? Denn so muß das Bild

beschaffen fein, wie beffen Bater beschaffen ift.

21. Boblan nun, wollen wir auch bie Gigenschaften bes Baters betrachten, bamit wir auch vom Bilbe erkennen. ob es von ihm ift. Ewig ift ber Bater, unfterblich, machtig, Licht, König, Allbeherricher, Gott, Berr, Schöpfer, Bilbner. Das muß im Bilbe fein, bamit, wer ben Sohn gefeben hat, in Wahrheit ben Bater febe. Wenn es fich aber nicht so verhält, sondern nach der Anschauung der Arianer ber Sohn geworben und nicht ewig ift, fo ift bas nicht bas wahre Bild bes Baters, wenn fie nicht etwa nun jebe Scham ablegen und behaupten, daß, wenn ber Sohn ein Bild genannt werbe, es nicht eine Bezeichnung abnlicher Gubftang, fondern bloß ein Rame für ihn fei. Aber bas ift wieder. ihr Bekampfer Chrifti, fein Bilb und fein Gleichnif. Denn mas gibt es für eine Abnlichkeit amifchen Dem, mas aus bem Michtseienden stammt, und Dem, ber bas Nichtseiende schuf, fo baß es mar? Dber wie fann bem Seienben bas Richtseienbe ähnlich sein, bas an bem Gebrechen leibet. daß es einmal nicht war und zu den gewordenen Dingen gebort? Denn indem Die Arianer ihn fo barftellen wollten. erfanden fie Spitfindigkeiten und fagten: Wenn ber Sobn eine Beburt und ein Bilb bes Baters, und er bem Bater

<sup>1)</sup> Joh. 14, 6. — 2) Sprchw. 8, 30.

in Allem abnlich ift, fo muß ber Gobn, wie er gezeugt ift. nothwendig auch zeugen und felbft Bater eines Sohnes werben, und ber von ihm Gezeugte wieter zeugen und fo ber Reibe nach fort ins Unendliche. Denn baburch wird ber Gezeugte bem Zenger abnlich. Lafterungen machen in Wahrheit bie Feinde Gottes ausfindig, ba fie, um ben Sohn nicht als Bilb bes Baters anerkennen zu muffen, bom Bater felbst fich leibliche und irbifche Borffellungen machen und Theilungen, Abfluß und Bufluß ihm gufchreiben. Wenn nun Gott wie ein Mensch ift, fo mag er auch zeugen wie ein Menfch, bag auch ber Sohn Bater eines Unbern mirb. und in diefer Weise mogen fie ber Ordnung nach bon einander entsteben, so daß nach ihrer Ansicht die Reihe zu einer Menge von Göttern fich vermehre. Wenn aber Gott nicht ift wie ein Mensch, - und er ift es nicht, - fo barf man ibm nicht menschliche Eigenschaften zuschreiben. Denn bie unvernünftigen Thiere und bie Menschen werben, nachbem fie im Anfang geschaffen murben, ber Reibe nach von ein= ander gezeugt, und ber gezeugt wird, wird nach ber Zeugung aus einem gezeugten Bater felbst ber Bater eines Anbern. indem er biefe Kraft von einem Bater befitt, bon bem er auch felbst entsproffen ift. Defhalb gibt es in Solchen nicht eigentlich einen Bater und nicht eigentlich einen Sohn. und es hat bei ihnen ber Bater und ber Sohn feinen feften Beftand. Denn ber Nämliche wird Sohn und Bater, Sohn bes Erzeugers und Bater bes aus ihm Gezeugten. In ber Gottheit aber ift es nicht fo, benn Gott ift nicht wie ein Menich. Denn meber ift ber Bater aus einem Bater, befi= balb zeugt er auch nicht Einen, ber ein Bater zu werben bestimmt ift, noch tommt ber Sohn von einem Ausfluß aus bem Bater, und er ift auch nicht aus einem erzeugten Bater entstanden. Deghalb ift er auch nicht gezeugt, um gu geugen, ba bei ber Gottheit allein ber Bater im eigentlichen Sinne Bater ift, und ber Sohn im eigentlichen Sinne Sohn ift, und bei biefen allein es Beftand bat, bag ber Bater im= mer Bater und ber Gohn immer Gohn ift.

22. Wer also nachforscht, warum ber Sohn nicht einen Athanafus' ausgew. Striften. I. Bo.

Sobn erzeugen fonne, moge nachforschen, warum ter Bater teinen Bater batte. Aber Beibes ift ungereimt und voll von jeber Gottlofigfeit. Denn wie ber Bater immer Bater ift und niemals Sohn werben fann, fo ift auch ber Sohn immer Sobn und fann niemals Bater werben. Denn gerabe bierin tritt mehr berpor, baf er Gestalt und Bild bes Batere ift und bleibt, mas er ist, und sich nicht andert, sondern von bem Bater die Unwandelbarkeit 1) bat. Wenn nun ber Bater fich andert, jo mag fich auch bas Bilb andern. Denn fo ftimmt mit bem Erzeuger auch fein Bild und Abglang überein. Menn aber ber Bater unveranderlich ift und fo bleibt. wie er iff. so bleibt nothwendig auch das Bild, was es ift. und wird feiner Veränderung ausgesett fein. Er ift aber Sobn aus bem Bater. Er wird also nichts Anderes werben, als mas ber Substang bes Baters eigen ift. Bergebens erfannen also auch bieß bie Unverständigen, indem fie bem Bater bas Bilb entziehen wollten, um ben Sohn ben geworbenen Dingen gleich zu feten. Indem nun die Anhänger bes Arius nach ber Lehre bes Eufebius ihn biefen an Die Seite fetten und glaubten, baß er fo beschaffen sei wie bas, mas burch ibn geschaffen ift, entfernten fie sich von ber Babrheit. und indem fie verfängliche Sprüchlein fich bilbeten, gingen fie im Anfang, ale fie biefe Barefie erfanden, überall berum. Und auch jett noch treffen Einige von ihnen mit Kinbern auf bem Markte zusammen und fragen sie nicht in Abereinftimmung mit ber heiligen Schrift, fonbern indem fie gleichsam ben Borrath aus ihrem Bergen ausstoßen:2) Sat Der, melder ift, ben Nichtseienben aus bem Seienden gemacht, ober ben Seienden? Sat er ihn alfo als einen Seienben gemacht ober als einen Nichtseienben? Und wiederum: Ift bas Unentstandene Eines, ober find es zwei? Ferner: 3st er felbstiftandig, und andert er sich aus eigenem Entschluffe

2) Lut. 6, 45.

<sup>1)</sup> Tadroryra, den immer gleichen Zustand, die ununterbrochene Gleichheit seines eigenen Wesens, nicht die Identität mit einem andern Wesen. Die Stelle zeigt, daß wir das Wort R. 2 Anm. 2 contra gentes richtig gesaßt haben.

nicht, obschon er eine veränderliche Natur hat? Denn er verharrt nicht wie ein Stein von selbst in Unveränderlichsteit. Hierauf begeben sie sich zu den Frauen und führen mit ihnen wieder ungeziemende Reden: Hattest du einen Sohn, bevor du gebarest? So aber, wie du feinen hattest, war auch der Sohn Gottes nicht, bevor er geboren wurde. Mit solchen Worten tanzen und scherzen die Ehrlosen und machen Gott den Menschen gleich. Und indem sie vorgeben, Ehristen zu sein, vertauschen sie die Derrlichseit Gottes mit der Gestalt und dem Bilde eines vergänzlichen Menschen.

23. Man follte auf fo unfinniges und narrifches Beug nichts antworten. Damit es aber nicht scheine, als ob ihre Barefie einen Stutpuntt habe, fo muß man fie wenigstens im Borbeigeben auch hierin überführen, jumeift wegen ber von ihnen leicht bintergangenen Beiblein. Gie batten aber. ba fie folche Behauptungen aufstellen, auch einen Baumeister fragen follen: Rannst bu bauen ohne Banmaterial? Bie bu aber es nicht tannft, fo tonnte auch Gott ohne Baumaterial bas Weltall nicht gu Stanbe bringen. Gie hatten auch einen jeben Menschen fragen follen: Rannft bu fein ohne Raum? Wie bu es aber nicht fannft, fo ift auch Gott im Raume. Denn fo konnten fie vor ihrern Buhörern beschämt werben, Ober warum, wenn fie hören, baß Gott einen Sohn habe 2), stellen fie es in Abrete, indem fie auf fich felbft fcauen, feten aber, wenn fie boren, baß er erschafft und hervorbringt, nicht mehr bas Menschliche entgegen? Sie sollten auch in der Erschaffung auf das Menschliche Bebacht nehmen und Gott einen Stoff an bie Seite geben, um in Abrede zu ftellen, baß Gott Schöpfer fei, und sich mit den Manichäern auf der Erde zu malzen. Wenn aber Die Vorftellung von Gott über bas hinausliegt und Giner vom blogen Hören glaubt und weiß, baß er nicht ift, wie wir find, fondern wie Gott ift, und bag er schafft, nicht wie bie Menschen schaffen, sondern wie Gott schafft, so ift offenbar, baß er nicht zeugt, wie bie Menschen zeugen, sonbern

<sup>1)</sup> Rom. 1. 23. - 2) Ramlich bon Emigfeit ber.

wie Gott zeugt. Denn es abmt Gott nicht bem Menschen nach, vielmehr wurden die Menschen wegen Gott, der im eigentlichen Sinne und allein wahrhaft Vater seines Sohnes ift, selbst Bäter ihrer eigenen Kinder genannt; <sup>1</sup>) "denn von ihm wird jede Baterschaft im Hinnel und auf Erden genannt." <sup>2</sup>) Und wenn das, was sie sagen, ohne Untersuchung bleibt, so glaubt man, daß sie etwas Vernünftiges gesagt haben. Wenn man es aber logisch untersucht, so wird man sinden, daß sie tüchtig verlacht und verspottet zu werden verdienen.

24. Denn erstens ist jene ihre erste Frage thöricht und bunkel. Denn sie sprechen nicht aus, um was sie fragen, daß auch der Gefragte antworten könnte, sondern sie sagen einsach: "Der Seiende den Nichtseienden.") Wer ist denn der Seiende, und was das Nichtseiende, o Arianer? Der wer der Seiende und wer der Richtseiende? Und was wird seiend genannt oder nicht seiend? Denn der Seiende kann sowohl das Nichtseiende als auch das Seiende machen, als anch was früher war. Es bearbeitet ja von den Jimmersleuten, Goldschmieden und Töpfern ein jeder den Stoff, der vor ihnen vordanden ist, nach der ihm eigenen Kunft, und macht beliebige Geräthschaften. Und der Gott aller Dinge selbst nimmt den von ihm bereits geschaffenen Staub von der Trde und bildet den Menschen. Die Erde selbst aber, die zuvor nicht war, hat er später durch sein eigenes Wort ins Dasein gerufen. Wenn sie also diese Frage stellen, so ist es offendar, daß das Geschöpf nicht war, bevor es ents

2) Ephel. 3, 15.

<sup>1)</sup> Im Sinue ber unmittelbar folgenden Schriftftelle.

<sup>3)</sup> Auf die Frage: Dat der Seiende den Nichtfeienden gemacht ober den Seienden? erwarteten die Acianer als Antwort, daß der Seiende den Nichtseienden gemacht haben milffe, weil ja der Seiende schon bestand und also nicht mehr gemacht zu werden brauchte. Wenn sie noch hunzusigten "ans dem Seienden", so schoden sie demit ihren Gegnern die Meinung unter, daß sie den Sosn sich als ans dem Seienden gemacht dächten, weil sie nicht zugaben, daß er aus dem Nichtseinden hervorgegangen sei.

stand, daß aber bie Menschen ben vorhandenen Stoff bearbeiten, und ihre Darftellung wird wibersprechend erscheinen, ba fowohl wird, was ist, als auch wird, was nicht ist, wie wir gefagt haben. Wenn fie aber von Gott und feinem Borte reben, fo follen fie zur Frage bas Mangelnbe bingufügen und bann fragen: War Der, welcher Gott ift, einmal ohne Wort, und welcher Licht ift, ohne Licht, ober gab es immer einen Bater bes Lichtes? Dber wieber fo: Sat ber feiende Bater bas nicht feiende Wort gemacht, ober hat er bas eigene Bort, bas eine Beburt aus feiner Substang ift, immer bei fich? Denn fo murbe man erkennen, baß fie über Gott und Den, ber aus ihm ift, zu neugierig forschen und fich in eitler Beisheit gu ergeben magen. Denn wer wird es ertragen, menn fie fagen, baß Gott jemale ohne Bort mar? Denn sie sind wieder in das Gleiche wie bie früheren verfallen, obschon sie ihm zu entgeben und burch ibre Spitfindigfeiten es zu verbeden suchten, aber es ift ihnen nicht gelungen. Denn Niemand wurde fie auch nur boren wollen, wenn fie in Zweifel fetten, bag Gott nicht immer Bater mar, sondern fpater geworden ift, um auch gu erbichten, baß auch sein Wort einmal nicht war, indem man ihnen viele schon vorhin vorgebrachte Beweise entgegenhalten fann, indem fowohl Johannes fagt: "Es war tas Wort,"1) und Paulus hinwiederum schreibt: "welcher 2) ber Abglanz ber Berrlichkeit ift". und "welcher ift über Alles Gott gepriefen in Ewigfeit. Amen." 3)

25. Es wäre nun wohl besser gewesen, wenn sie geschwiegen hätten. Da sie aber nicht ruhen, so mag man ferner auf diese ihre unverschämte Frage ihnen in gleicher Beise solgende Frage entgegenhalten. Bielleicht werden sie, wenn sie sich in die ähnlichen Ungereimtheiten verwickelt sehen, den Kampf gegen die Wahrheit aufgeben. Es kann also Einer, nachdem er zuvor die Gnade Gottes angerusen hat, ihnen also entgegnen: Ist der seiende Gott, da er nicht

<sup>1)</sup> Joh. 1, 1. — 2) Hebr. 1, 3. — 3) Röm. 9, 5.

mar, geworben, ober ist er, bevor er geworben ift? Sat er fich alfo, ba er mar, felbst gemacht, ober ift er aus nichts und ift er, ba er zuvor nichts mar, plötlich von felbst er schienen? Eine solche Frage ift ungereimt, ja ungereimt und voll Läfterung, aber ber ihrigen abnlich. Denn mogen fie bas Gine ober bas Antere erwidern, so ift es voll von Gottlofiakeit. Wenn es aber gottesläfterifch und voll Gottlofigfeit ift, folche Fragen in Betreff Gottes zu ftellen, fo ift es wohl auch eine Lafterung, in Betreff feines Wortes to zu fragen. Wir muffen aber gleichwohl, um biefe ihre unvernünftige und thörichte Frage gurudguweisen, babin unsere Antwort geben, bag Gott ewig ift. Da also ber Bater immer ift, fo ift auch fein Abglang ewig, ber fein Wort ift, und binmieberum bat ber seiende Gott bas Wort aus fich als ein feiendes. Und meber ift bas Wort nachträglich geworden, ba es früher nicht war, noch war ber Bater jemals ohne Wort. Denn bie Bermeffenheit gegen ben Sohn führt gur Läfterung gegen ben Bater, wenn er fich eine Weisheit, ein Wort und einen Gobn von außen ersonnen hat. 1) Denn magft bu hiebon mas immer nennen. fo bezeichnet es bie Beburt aus bem Bater, wie wir gefagt haben. 2) Und so ift diese ihre Frage widersprechend und natürlicher Weise. Denn indem fie die Bernunft (bas Wort) läugnen, ift auch ihre Frage unvernünftig. Denn wenn Giner beim Unblid ber Sonne um ihren Abglang fragen und fagen würde: Bat ber Seiende bas Richtfeiende gemacht, ober hat er es gemacht, ba es war? so wird man glauben, baß ein Golder feinen gefunden Berftand babe. sonbern schwachsinnig fei, weil er ja bas, mas vom Lichte tommt, von außen andichtet und barum fragt, wann und wo und ob es gemacht worben ift. In gleicher Weife ver-

2) Bal. R. 16.

<sup>1)</sup> Rach ber von Montsaucon aufgenommenen Leseart: έαυτῷ ἐπενόησεν. Die frühere Leseart ,,αὐτῷ ἐπενόησεν" gibt gleichfalls einen guten Sinn: "wenn die Vermessenheit dem Bater einen Sohn u. s. w. von außen angedichtet hat."

räth Der, welcher über ben Sohn und ben Bater so benkt und solche Fragen stellt, einen viel größeren Wahnsinn, weil er das vom Bater kommende Wort von außen ihm zuführt und das, was eine natürliche Geburt ist, als ein Geschöpf darstellt und fagt: Es war nicht, bevor es gezeugt wurde. Sie mögen aber zugleich auf ihre Frage vernehmen, daß der seiende Bater den seienden Sohn gemacht hat. Denn das Wort ist Fleisch geworden, dund da er Sohn Gottes war, machte er ihn am Ende der Zeiten auch zum Menschensohn, sie müßten denn, wie der Samosatener, dagen, daß er selbst nicht war, bevor er Mensch wurde. Und das mag auf ihre

erfte Frage von unferer Seite genugen.

26. Ihr aber, o Arianer, ruft euere eigenen Ausbrude euch ine Bedachtnif und faget: Bedurfte ber Seiende gur Schöpfung aller Dinge bes Richtseienden, ober bedurfte er feiner, als er bereits mar? Denn ihr babt gesagt: Er bat fich ben Cohn aus bem Richtseienden zum Werfzeug bereis tet, um burch ihn Alles zu machen. Was ift nun vorzüglicher, mas ein Bedürfniß bat, ober mas bem Bedürfniß fteuert? Der fteuern Beite bem gegenseitigen Bedürfniffe? Denn inden ihr fo sprechet, zeigt ihr mehr eine Dhumacht bes Bereitenben an, indem er ja allein nicht im Stante war, alle Dirge zu erschaffen, sondern von außen sich nach einem Werkzeige umfab wie ein Zimmermann ober Schiff8baumeister, ber ohne Art und Gage gar nichts arbeiten tann. Bas ift also gottlofer als bieß? Deer was braucht man überhaupt bielei zu permeilen, als wenn es wichtig ware, ba bas bereits Gesagte genügt, um zu beweisen, baß ihre Reben ein Sirgoesvinnst find. Auf ihre andere gang einfältige und thirichte Frage aber, Die fie an die Beiblein richten, hatte min gleichfalls entweber nichts ober bloß bas antworten follen mas mir bereits im Borhergehenten gefagt haben, man mufe nicht bie Beburt aus Bott mit bem gleis den Magstab, we bie Ratur ber Menschen meffen. Damit

1) 306. 1, 14.

<sup>2)</sup> Paul von Camojata. Bgl. Anm. zu R. 38.

fie aber gleichwohl auch hierin sich selbst bas Urtheil spre= den, fo ift es paffent, bag man wieber in folgender Beife ihnen mit ihren eigenen Worten entgegentrete. Gie follen nur, wenn fie bie Eltern wegen eines Sobnes fragen, fich zu Bemüthe führen, woher bas geborne Rind tommt. Denn wenn ber Bater nicht einen Sohn bat, bevor er ihn zeugt, fo hat er ihn, nachdem er ihn bekommen, nicht von außen und nicht als einen fremben, fonbern als einen feinem Wefen eigenen aus fich felbft und als ein unverandertes Bilb erhalten, so daß dieser in jenem gesehen und jener in die-. fem mabraenommen wird. Wenn sie also aus ben menschlichen Beispielen bie Zeit ber Zeugenden abnehmen, 1) marum berückfichtigen fie nicht vom gleichen Stanbounkt aus bas Berhältniß ber Natürlichkeit und Gigenheit anischen ben Eltern und Rinbern, fondern fammeln nach Urt ber Schlangen von ber Erbe nur bas. mas als Gift wirft? Sie bitten, wenn fie bie Eltern fragten und fagten: Satteft bu einen Gobn. bevor bu ihn erzeugtest? auch binzufügen und fagen follen: Wenn bu einen Sohn haft, erwirbst bu ihn por aufien, wie ein Saus ober fonst irgend ein Gigenthum? Da murbeft bu bie Antwort bekommen: Er ift nicht von außen, fondern von mir. Denn mas von auffen kommt, bas find Befitungen, und geht vom Einen auf ben Unbern über. Der Sobn aber ift von mir und meiner Substanz eigen und abnlich. nicht von einem Undern auf mich übergegangm, sonbern aus mir gezeugt. Defibalb bin ich auch in Jenen, mabrent ich felbft bleibe, mas ich bin. Denn alfo verhat es fich. Wenn auch ber Bater ber Zeit nach verschieden ift, da er als Mensch auch selbst in ber Zeit geboren ift, so würde auch er einen Sohn haben, ber beständig mit ihn eriftirte, wenn nicht die Natur es unmöglich machte und binberte. Denn auch Levi war noch in ben Lenden seines Argroßvaters. bevor er gezeugt wurde, und bevor biefer ben Großvater zeugte. 2)

nämlich, daß das Gezeugte später if als die Zeugenden.
 Im griechischen Texte heißt es: πρίν σ πάππος γεννήσει, was Montjaucon übersetzt: cum nondum evus eum genuisset.

Wenn also ber Mensch bas Alter erreicht, in bem die Natur es möglich macht, so wird ber Mensch, ba bie Natur kein Hinderniß mehr barbietet, Vater bes aus ihm entsprosenen Sobnes.

27. Benn fie alfo bie Eltern wegen ber Rinber fragen und erkennen, bag bie natürlichen Rinber nicht von außen. fontern von ben Eltern tommen, fo follen fie auch vom Borte Gottes zugeben, bag es gang vom Bater fomme, und wenn fie nach ber Beit forfchen, fo follen fie fagen, mas für Bott ein Sinberniß fei. Denn man muß aus ihren bobnifchen Fragen fie der Gottlofigfeit überführen. Gie follen alfo fagen, mas Gott im Wege ftebe, immer ber Bater res Sohnes zu fein. Denn bag bas Erzeugte vom Bater tomme. ift zugeftanden. Damit aber überhaupt Die, welche fo von Gott benten, fich felbft verurtheilen, fo follen fie, wie fie Die Frauen um Die Zeit fragen, fo Die Sonne um ihren 216glanz und die Quelle um das fragen, was aus ihr tommt. bamit fie erfahren, baß, obschon bas Zeugungen finb, fie boch immer mit Dem besteben, wober fie kommen. Wenn aber folche Erzeuger ihre Kinter sowohl von Natur als auch immer besithen, warum bringen sie, wenn fie Gott fur ge-ringer balten ale bie geschaffenen Dinge, ihre Gottlosigfeit nicht offenkundiger ans Licht? Wenn fie aber bas nicht beutlicher zu fagen sich getrauen, und zugegeben wird, baß ber Cobn nicht von außen, sonbern eine natürliche Geburt aus bem Bater fei, es aber nichts gibt, mas Gott hinderlich mare, - benn Gott ift nicht wie ein Mensch, sonbern ift fogar mehr ale bie Sonne ober vielmehr ber Gott ber Sonne, fo ift es offenbar, bak aus ibm und immer bas Wort mit

Eine Berunstaltung des Textes muß hier angenommen werden, weit es doch sinnlos wäre, zu behaupten, daß Levi im Urgroßbater sich besunden habe, devor der Großbater ihn zeuzte. Dem der Großbater zeugte nicht den Ledi, und Levi besand sich nicht mehr im Urgroßbater, als der Großbater gezeugt war, nicht erst dann, als er zeugte. Ich nehme daher an, daß zu lesen set: node ron nannor yeurgh, oder node hannos yeurgh.

bem Bater zugleich eriftirt, durch das der Bater Alles, da es nicht war, ins Dasein gerufen bat. Daß also der Sohn nicht aus Nichtseiendem, sondern ewig und aus dem Bater ift, das zeigt die Sache selbst, und die Frage der Häreiter an die Eltern beweist ihren boshaften Sinn. Denn sie erstennen das natürliche Verhältniß und werden auch in Bestreff der Zeiten beschämt.

28. Daß man aber bie Geburt Gottes nicht mit ber Natur ber Menschen vergleichen und nicht glauben barf, baß ein Theil Gottes fein Sohn fei, ober gar, baß bie Zeugung irgend ein Leiben verrathe, haben wir im Vorhergehenden bereits vorausgeschickt, und bleiben auch jett bei unferer Bebauptung fteben: Gott ift nicht wie ein Menich. Denn Die Menschen zeugen mit Leiben, ba sie eine unbeständige Natur haben und wegen ber Schmache ihrer Natur Die Beiten abwarten. Bon Gott aber tann man bas nicht fagen. Denn er ift nicht aus Theilen aufammengesetzt, sonbern ba er unfabig au leiden und einfach ift, ift er ohne Leiden und Theilung Bater bes Gobnes, und hiefur baben wir mieber ein groffee Zeugniß und einen großen Beweis aus ben göttlichen Schriften. Denn bas Wort Gottes ift fein Gohn, und ber Sohn ift Wort und Weisheit bes Baters; Wort und Weisheit ift weder ein Geschöpf noch ein Theil von Dem, wovon es Wort ift, noch ift es eine mit Leiten verbundene Zeugung. Indem nun bie Schrift Beibes verband, nannte fie ibn Sohn, um die frobe Botfchaft von ber natürlichen und mabren Geburt ber Substang zu verkünden. Damit aber Niemand auf ben Gebanten tomme, bag bie Beburt eine menschliche fei, fagt fie wiederum, indem fie feine Gubftans andeutet, bag er Bort, Beisheit und Abglang fei. Denn baraus schliegen wir auch, bag bie Geburt ohne Leiben, ewig und Gott geziemend fei. Bas für ein Leiben ober mas für ein Theil des Baters ift also bas Wort, die Beisheit und ber Abglang? Das können fogar die Unverständigen begreifen. Denn wie fie bie Frauen in Betreff bes Gobnes fragten, fo follen fie auch bie Manner in Betreff bes Bortes fragen, bamit fie erfahren, bag ihr Bort, bas fie porbringen, von ihrer Seite weber ein Leiben noch ein Theil bes Beiftes ift. Wenn aber bas Bort ber Menichen, Die boch leidensfähig und theilbar fint, fo beschaffen ift, warum nehmen fie im forverlofen und untheilbaren Gott Leiben und Theile an, um bann unter bem Scheine, als wollten fie bavor sich in Acht nehmen, die wahre und natürliche Geburt bes Sohnes zu läugnen? Daß nun die Geburt aus Gott fein Leiben ift, ift im Borbergebenten binlanglich bewiesen worben. Es ift aber auch jett insbesonders gezeigt worben. baß bas Wort ohne Leiben gezeugt wurde. Sie follen aber auch über bie Beisbeit bas Rämliche boren. Richt ift Gott wie ein Mensch. sie sollen auch in biesem Buntte von ihm fich feine menschliche Borftellung machen. Denn mahrent wiederum die Menfchen Die Beisheit empfangen, ift Bott, obne an etwas Theil zu nehmen, felbft Bater feiner Beisbeit. Und Die an ihr Theil nehmen, pflegen Beife genannt ju werden. Und es ift bie Beisheit felbft fein Leiden und tein Theil, sontern bie eigene Geburt bes Baters. Defihalb ift er immer Bater, und es ift ju Gott nicht bingugetommen. baß er Bater ift, bamit man nicht glaube, baß er veranderlich fei. Denn wenn es entsprechend ift, bag er Bater fei. er aber nicht immer Bater war, so war folglich bas Entfprechente nicht immer in ibm.

29. Bie aber? sagen sie, ba ist ja Gott auch immer Schöpfer, und es ist die Macht zu erschaffen nicht zu ihm binzugesommen. Sind also, da er Schöpfer ist, auch die Geschöpfe ewig, und kann man nicht einmal von diesen sagen: Sie waren nicht, bevor sie entstanden? Die Arianer sind unverständig. Bas ist denn für eine Ühnlichkeit zwischen Sohn und Geschöpf, daß sie das, was sie vom Bater sagen, auch auf den Schöpfer ausdehnen? Wie können sie, da im Borhergehenden ein so großer Unterschied zwischen, deburt und Geschöpf nachgewiesen worden ist, in ihrer Unwissenheit verharren? Man muß also wieder das Kämliche sagen. Das Geschöpf ist außerhalb des Erschaffenden, wie wir gesagt haben; der Sohn aber ist die eigene Geburt aus der Substanz. Deshalb muß auch das Geschöpf nicht immer

fein. Denn ber Schöpfer vollführt fein Wert, mann es ibm beliebt. Die Geburt aber ift nicht bem Billen untergeordnet, fontern ift eine besondere Eigenschaft ber Gubfant. Und ein Schöpfer ift vorhanten, und von einem Schopfer rebet man, wenn auch noch feine Berte vorhanden find. Bon einem Bater aber tann man nicht reben, und ein Ba= ter tann nicht porhanden fein, wenn ber Gobn nicht eriffirt. Wenn fie aber fbitfinbig find und fragen, warum Gott, ba er immer erschaffen fonne, nicht immer erschaffe, fo zeigen fie auch hierin eine wahnfinnige Bermeffenheit. Denn "wer hat die Gedanken bes herrn erforscht, und wer war fein Rathgeber?" 1) Over wie wird bas Töpfergeschirr gum Topfer fagen: "Warum haft bu mich fo gestaltet ?" 2) Damit wir aber auch einem schwachen Einwand gegenüber nicht verftummen, fo follen fie boren, tag, wenn es Gott auch möglich ift, immer zu erschaffen, boch bie geschaffenen Dinge nicht ewig fein konnen. Denn fie find aus Richtfeienbem und maren nicht, bevor fie entstanten. Wie konnte aber bas. mas nicht mar, bevor es entstand, mit Gott, ber ewig ift. qualeich eriftiren? Daber nahm Gott auf beffen Ruten Rudficht und hat, als er fah, bag es, wenn es entfteben würde, fortbauern könnte, bann auch Alles gemacht. Und gleich wie er, obschon er gleich im Anfang gur Zeit tes. Abam ober gur Beit bes Noe ober bes Mofes fein Wort batte abfenben tonnen, es boch erft am Enbe ber Beiten fenbete, - benn er fab, bag bieg ber gangen Schöpfung nütlich fei. - fo machte er auch bie geschaffenen Dinge, als er es wollte und es ihnen nütlich war. Denn ber Sohn, ba er nicht ein Geschöpf, sondern ber Substang bes Baters eigen ift, ift immer. Denn ba ber Bater immer ift, muß auch immer fein, mas feiner Substang eigen ift, bas ift aber fein Wort und feine Weisheit. Die Geschöpfe aber, menn fie auch noch nicht eriftiren, entziehen bem Schöpfer nichts. Denn er hat bie Macht zu schaffen, wann er will. Wenn

<sup>1)</sup> Röm. 11, 34. — 2) Ebenb. 9, 20.

aber die Geburt nicht immer bei dem Bater ist, so ist es eine Berminderung der Bollkommenheit seiner Substanz. Daher wurden, als es ihm beliebte, die Geschöpfe durch sein Wort geschaffen, der Sohn aber ist immer die eigene Ge-

burt ber Subftang bes Baters.

30. Dieß erfreut bie Gläubigen, betrübt aber bie Baretifer, weil fie bie Bernichtung ihrer Barefie feben. Denn auch jene ihre Frage, wenn fie fagen: 3ft bas Unentstanbene Eines ober find es zwei? zeigt, bag ihre Befinnung nicht bie rechte, fonbern verbächtig und voll Lift fei. Denn nicht gur Ehre bes Baters fragen fie fo, fonbern um bas Wort au entebren. Wenn nämlich Giner, ohne ihre Berschmitt= beit zu kennen, Die Antwort gibt: Das Unentstandene ift Eines, fo fpeien fie fogleich ihr Gift aus, indem fie fagen: Alfo gehört ber Sohn gum Entstandenen, und wir haben mit Recht gesagt: "Er war nicht, bevor er gezeugt wurde." Denn fie mischen und rühren Alles burcheinander, um nur bas Wort vom Bater zu trennen und ben Baumeister aller Dinge Bu ben Geschöpfen rechnen zu können. Zuerst nun verdienen fie auch beghalb Migbilligung, baß fie, mahrend fie bie in Nicaa versammelten Bischöfe tabeln, bag biefelben Ausbrude gebrauchten, die in der Schrift nicht vorkommen, und bie boch feine Lästerworte maren, sonbern bie Tilgung ihrer Gottlosigseit bezweckten, boch felbst bas Nämliche fich zu Schulden kommen laffen und Worte gebrauchen, Die nicht in ber Bibel fteben, und auf Läfterungen gegen ben Berrn benfen und weter begreifen, was fie fagen, noch worüber fie Behauptungen aufftellen. Gie follen alfo bie Beiben fragen, von benen fie es gehört haben, - benn nicht in ber Schrift, sondern bei Jenen findet es sich, — damit sie von ihnen vernehmen, welche Bebeutungen ber Ausbruck hat, und sich überzeugen, bag sie nicht einmal über bas, wovon fie reben, gut zu fragen miffen. Denn ich habe ihretwegen mich belehren laffen, daß unentstanden genannt werbe, was noch nicht geworten ift, aber werben fann, wie bas Holz. bas ein Schiff noch nicht geworben ift, aber werben fann, und daß unentstanden genannt werbe, was weber geworben ist, noch jemals werden kann, z. B. aus einem Dreieck ein Biereck, und aus einer geraden Zahl eine ungerade. Denn weder ist aus einem Dreieck jemals ein Biereck geworden, noch wird es ein solches jemals werden, und auch die gerade Zahl ist weder je zu einer ungeraden geworden, noch wird sie einmal dazu werden. Es wird ferner unentstanden genannt, was zwar existirt, aber aus nichts entstanden ist und ganz und gar keinen Bater besitzt. Es hat der verschmitzte Sophist Afterius, der die Höckeit in Schutz nimmt, in seiner Schrist noch beigesügt, unentstanden sei, was nicht gemacht wurde, sondern immer ist. Sie hätten also, wenn sie frageten, beistigen sollen, in welcher Bedeutung sie das Unentstandene nehmen, damit der Gefragte auch die rechte Antstandene nehmen, damit der Gefragte auch die rechte Ants

wort geben fonnte.

31. Wenn fie aber mit Recht zu fragen glauben, inbem fie fagen: Ift Eines bas Unentstandene ober find es zwei? fo mogen fie querft als unwiffende Menschen vernehmen, daß es Bieles fei und Reines, fehr Bieles bas, mas entfteben kann, Keines aber, bas es nicht kann, wie wir gesagt haben. Wenn fie aber in bem Sinne fragen, wie es bem Afterius gefiel, daß unentstanden fei, was fein Geschöpf, fondern immer ift, so sollen sie nicht einmal, sondern oft vernehmen, baß auch ber Sohn in gleicher Weise nach biefer Auffaffung unentstanden genannt werben tann. Denn er gehört weber zu ben gewordenen Dingen, noch ift er ein Geschöpf, fondern er ift ewig mit bem Bater, wie bereits nachgewiesen ift, wenn fie auch in vielen Wendungen fich ergeben. um nur gegen ben Herrn sich babin auszulassen: "Er ift aus Nichtseiendem, und er war nicht, bevor er gezeugt murbe." Wenn fie nun, überall gurudgewiesen, gulett ihre Frage mit Bezug auf bas ftellen, mas existirt, aber aus nichts geworben ift und keinen Bater bat, fo follen fie von une vernehmen, baß ber Bezeichnete ber Eine und einzige unentstanbene Bater fei; fie werben aber feinen Bewinn haben, wenn fie bieß vernehmen. Denn auch, wenn Gott in biefer Weise unentstanden genannt wird, ift es fein Beweis, baß ber Sohn entstanden fei, indem es nach den vorhergebenden Beweisen offenbar ist, daß das Wort so beschaffen sei, wie sein Erzeuger. Es ist also, wenn Gott unentstanden ist, sein Bild nicht entstanden, sondern eine Zeugung, da es sein Wort und seine Weisheit ist. Denn was für eine Ühnlichkeit sindet statt zwischen dem Entstandenen und Unentstandenen? Denn man darf wieder nicht zaudern, das Nämliche zu sagen. Wollen sie nämlich, daß das Entstandene dem Unentstandenen ühnlich sei, so daß, wer dieß schaut, jenes sehe, so werden sie nahezu sagen, daß das Unentstandene ein Vild der Geschödes sei. Und es ist von nun an von ihnen Alles durcheinander genwengt, das Entstandene dem Unentstandenen gleichgestellt, das Unentstandene, indem der Maßstad der Geschödes daran gelegt wird, erniedrigt, um nur den Sohn zu den Geschödesen heradzusehen.

32. Aber ich glaube, daß sie selbst nicht mehr so werden frechen wollen, wenn sie dem Sophisten Asterius! Glauben schenken. Denn obschon dieser bemüht ist, der arianischen Häresie beizuspringen, und behauptet, daß das Unentstandene Eines sei, so spricht er sich doch wieder in entgegengesetzter Weise aus, indem er sagt, daß auch die Weisbeit Gottes unentstanden und ohne Anfang sei, und er dat unter Anderm Folgendes geschrieben: "Es sagte der selige Baulus nicht, er predige Christum, die Kraft Gottes oder bie Weisheit Gottes", sondern ohne Artisel "Kraft Gottes und Weisheit Gottes", indem er sehrt, daß eine andere

<sup>1)</sup> Afterins war ans Kappabocien, bekehrte sich vom Heibenthum zum Christenthum, opferte aber 303 unter Diocletian ben Götzen, was ihn zur Erlangung des bischöflichen Amtes unsähig machte. Später wurde er eifriger Arianer und dieß sich von Eusebius von Nikomedien, verwenden, auf Rundreisen die Lehre des Arins zu empfehlen. Ubrigens scheint er in seiner Lehre undeständig gewesen zu sein. Denn während er nach Philostorgius geslehrt haben soll, daß der Sohn ein Bild ohne Unterschied vom Wesen des Baters set, schreibt ihm Sokrates die Lehre zu, Christins fei Kraft Gottes, wie die Heusgerede und Raupe bei Joel eine Kraft Gottes genannt werden.

<sup>2)</sup> I. Ror. 1, 24.

Rraft bie Gott felbst eigene und ihm angeborne und ohne Entstehung mit ihm existirente fei. 1) Und wieber furg barauf: "Seine emige Rraft und Weisheit, welche nach ber richtigen Auffassung ohne Anfang und unentstanden erscheint. ift alfo mohl gewiß eine und biefelbe." Denn wenn er auch bas Wort bes Apostels unrichtig auffaßte und glaubte, baß es zwei Beisheiten gebe, fo hat er boch, indem er von einer Augleich mit ihm existirenden unentstandenen Weisbeit spricht. ansgesprochen, bag bas Unentstanbene nicht mehr Gines, fondern auch ein Anderes mit ihm unentstanden fei. Denn was zugleich existirt, existirt nicht zugleich mit sich felbft, fondern mit einem Undern. Go follen fie benn, wenn fie bem Afterins Glauben ichenken, nicht mehr fragen: 3ft bas Unentstandene Eines ober sind es zwei? bamit sie nicht, wenn fie zweifeln, fich mit biefem in Wiberfpruch feten. Wenn fie aber auch gegen ihn ale Begner auftreten, fo fol-Ien fie fich nicht auf feine Schrift berufen, bamit fie nicht?) fich gegenseitig anfallen und einander aufgehren. Und bieß fei ihrer Unwiffenheit gegenüber turz gefagt. Wer tonnte aber ihre verschmitte Gesinnung binlanglich schilbern? Wer follte fie, ba fie von foldem Bahnfinn befangen find, nicht mit Recht verabschenen? Denn ba fie fich nicht mehr frei heraus zu sagen getrauen: "Er ift aus Richtseienbem" und: "Er war nicht, bevor er gezeugt wurde", erfanden fie den Ausbrud "unentstanden", damit fie, indem fie ben Einfältigen fagen, baß ber Sohn entstanben fei, wieber ben Sinn jener nämlichen Worte: "Er ift aus bem Nichtfeienbem" und: "Er war einmal nicht" bezeichnen. Denn burch biefe werben bie gewordenen Dinge und die Geschöpfe bezeichnet.

33. Sie hatten also, wenn fie auf ihre Worte Zuver- ficht haben, bei biesen beharren und nicht verschiedene Be-

<sup>1)</sup> Afterins nimmt eine ewige Kraft und Weisheit Gottes an, längnet aber, daß der Apostel Christinm als diese Kraft und Weisheit bezeichne, weil er den Artikel nicht gebraucht.

<sup>2) 3</sup>m codex Seguerianus feblt bie Regation u.f.

ftalten annehmen follen. Aber sie wollen es nicht, indem fie Alles leicht zu können glauben, wenn fie bie Sarefie mit biefem Namen beden und ben Ausbrud "unentstanben" als Schild porhalten. Doch auch ber Ausbrud "unentstanben" bezieht fich in feiner Bebeutung nicht auf ben Sohn, 1) mis gen fie auch fo baber schwätzen, sonbern auf bas Entstanbene. Und man fieht etwas Abnliches in ben Ausbrücken "allmächtig" und "Gerr ber Mächte". Denn wenn ber Bater burch bas Wort über Alles berricht und gebietet und ber Sohn die Berrichaft bes Baters führt und über Alles Macht hat, als Wort und als Bild bes Vaters, so ift es offenkundig, daß eines Theils ber Sohn nicht zu allen Dingen gezählt werbe, und baß er andern Theils nicht seinet= wegen allmächtig und herr heißt, fonbern wegen Deffen, was burch ben Sohn entstanden ift, worüber er burch das Wort herricht und gebietet. Und bas Wort "unentstanben" wird nicht in Bezug auf ben Sohn, sonbern auf bas, mas burch ben Sohn entstanden ift, angewendet, und mit Recht. Denn Gott ift nicht, wie bas Entstandene, fonbern ift vielmehr beffen Schöpfer und Baumeifter burch ben Sohn. Wie alfo ber Ausbrud "unentstanden" in Bezug auf die ent= ftanbenen Dinge gebraucht wirb, fo beutet auch bas "Bater" auf ben Gobn. Und wer Gott einen Schöpfer, Baumeifter und unentstanden nennt, schaut und begreift die Geschöpfe und geworbenen Dinge. Wer aber Gott mit bem Namen Bater nennt, erfaßt und schaut fogleich ben Gohn. Deghalb mag auch Einer fich über ihr hartnädiges Fefthalten an ber Gottlofigfeit wundern, bag fie, obichon ber Rame bes Unentstandenen ben vorhin angegebenen richtigen Sinn hat und mit Gottesfurcht genannt werben tann, in ihrer Barefie ihn zur Entehrung bee Sohnes vorbringen, als ob fie nicht gelefen hatten, bag, wer ben Sohn ehrt, ben Bater

<sup>1)</sup> Er briidt nicht bie Unterscheibung zwischen Bater und Sohn aus. Denn es paßt bas Wort "unentstanden" wohl auf ben Bater, aber bas Wort "entstanden" nicht auf ben Sohn.

ehrt, und, wer ben Sohn entehrt, ben Bater entehrt. 1) Denn wenn ihnen überhaupt an Lobpreifung und an ber Ehre tes Baters gelegen mare, fo mußten fie vielmehr - benn bas ware beffer und großartiger - Gott als Bater erfennen und bezeichnen, als mit biefem Namen ihn belegen. Indem nämlich Jene fagen, baß Gott unentstanden fei, nennen fie ibn bloß von den entstandenen Werfen Schöpfer und Baumeister. in ber Meinung, daß sie auch das Wort nach ihrem Belieben als fein Geschöpf barftellen können. Wer aber Gott Bater nennt, bezeichnet fein Berhaltniß jum Sohne und weiß wohl, daß, da ein Sohn ift, alles Entstandene noth= wendig burch ben Sohn geschaffen wurde. Und indem biese ihn unenistanden nennen, bezeichnen fie ihn nur nach ben Werken, und auch fie fennen wie die Beiben ben Sohn nicht. Ber aber Gott Bater nennt, bezeichnet beffen Berbaltniß zum Worte. Wenn er aber bas Wort kennt, so weiß er, baß es ber Baumeister ift, und fieht ein, baß burch baffelbe Alles entstanben ift.

34. Es würde also ber Gottesfurcht und Wahrheit entsprechender fein, bas Berhältniß Gottes gum Gobne gu bezeichnen und ihn Bater zu nennen, als ihn bloß nach ben Werken zu benennen und als unentstanden zu bezeichnen. Denn bas bezeichnet, wie ich fagte, jebes einzelne Werk und alle Werke insgesammt, bie nach bem Willen Gottes burch bas Wort vollbracht werden. Der Ausbruck "Bater" aber bat nur in Beziehung auf ben Sohn Geltung. So weit fich aber bas Wort von ben geschaffenen Dingen unterscheis bet, so groß und noch größer ift ber Unterschieb, wenn man bas eine Mal Gott Bater und bas andere Mal ihn unent= ftanben nennt. Denn bas 'fteht nicht in ber Schrift und ift verbächtig, weil es eine mannigfaltige Bebeutung bat, fo bag bie Gebanten Desjenigen, ber barum gefragt wirb, auf Bieles gelentt werben. Der Ausbrud Bater aber ift ein= fach, ber Schrift entnommen, mehr ber Babrheit entsprechenb.

<sup>1) 306. 5, 23.</sup> 

und beutet nur auf ben Sohn hin. Der Ausbruck ... unentstanden" ift von ben Beiben erfunden, bie ben Sohn nicht tennen; ber Ausbruck "Bater" aber wurde von unserm Berrn anerkannt und mitgetheilt. Denn wohl wiffend, weffen Sohn er fei, fagte er: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir"1) und: "Wer mich gefeben hat, ber bat ben Bater gefeben" 2) und : "Ich und ter Bater find Gins" 8), und nirgente nimmt man mahr, bag er ben Bater unentstanben nennt. Und auch, als er uns beten lebrte, fagte er nicht: "Wenn ihr betet, fprechet: Unentstandener Gott", fonbern vielmehr: "Wenn ihr betet, fagt: Bater unfer, ber bu bift in bem himmel." 4) Und er wollte, bag unfer ganger Glaube barin seinen Ausbruck finde, indem er befahl, baß wir nicht im Namen bes Unentstandenen und Entstandenen, und auch nicht im Namen tes Schöpfers und bes Beschöpfes getauft würden, sondern im Namen bes Baters und bes Sobnes und bes beiligen Beiftes. 5) Denn inbem wir, bie wir gu ben geschaffenen Dingen gehoren, in Diefer Beife eingeweiht werben, 6) werben wir von ba an zu Göhnen, und inbem wir ben Ramen bes Baters aussprechen, erfennen wir aus biesem Ramen auch bas Wort im Bater felbft. Es ift alfo nachgewiesen, bag auch ihr Versuch in Betreff bes Ausbrudes "unentstanden" iboricht fei und auf einem blogen Birngefpinnft berube.

35. In Betreff Deffen aber, baß fie fragen, ob tas Bort veränderlich fei, ift es überflüffig, lange zu forschen. Denn ich brauche ihre Worte nur niederzuschreiben, um ihre vermeffene Gottlofigfeit zu beweifen. Denn ihre gefchmati= gen Fragen lauten, wie folgt: Ift er felbftftanbig ober nicht? Ift er burch ben freien Entschluß seines Willens gut, und fann er, wann er will, fich anbern, indem er veränderlicher Ratur ift, ober hat er wie Stein und Bolg nicht freien

nommen werben.

<sup>1)</sup> Joh. 14, 10. — 2) Joh. 14, 9. — 3) Joh. 10, 30. — 4) Matth. 6, 9. — 5) Matth. 28, 19. — 6) D. h. indem wir durch die Taufe in die Kirche aufge-

Willen, nach beiben Richtungen bin fich zu bewegen und zu neigen? Mit ihrer Barefie nun fteht es nicht in Biterfpruch, fo gu reben und gu benfen. Denn nachbem fie ein= mal aus Nichtseiendem sich einen Gott und geschaffenen Sohn gebildet haben, fo haben fie in folgerichtiger Weife auch folde Ausbrücke gewählt, wie fie für ein Geschöpf paffen. Ber aber tonnte, ba fie im Rampfe gegen bie Danner ber Kirche, und obschon sie von ihnen vom wahrhaften und einzigen Worte bes Baters vernehmen, folche Reben zu führen wagen, noch etwas Säglicheres ichauen als biefe Lebre? Ber, wenn er biefelben auch nur bort, gerath, wenn er auch nicht zu widersprechen vermag, nicht in Aufregung und wird nicht die Ohren verschließen, bestürzt über das, mas sie reben, und über die neuen Worte, die er vernimmt, die ichon an und für fich und beim blogen Aussprechen als gottesläfterisch erscheinen?1) Denn wenn bas Wort veranberlich ift und einen andern Zuftand annehmen fann, wo wird es fteben bleiben, und wo wird feine Bunahme ein Biel finden? Der wie wird ber Veränderliche bem Unberänderlichen abnlich sein? In welchem Zustand muß er sich bann befinden. wenn man ben Bater in ihm foll schauen fonnen? 2) Denn offenbar wird man nicht immer in ihm ben Bater schauen. weil ber Sohn fich beständig andert und feine Natur ber Umgestaltung unterworfen ift. Denn ber Bater ift unberänderlich und feiner Umgestaltung fähig und verhält fich immer auf gleiche Weise und ift immer ber Rämliche. Wenn aber ber Sohn nach ihrer Ansicht veränderlich und nicht immer ber Nämliche ift, sonbern eine Natur hat, Die fich beftanbig ummanbelt, wie fann er, wenn er fo beschaffen ift.

<sup>1)</sup> Athanasius will wohl sagen, baß es schon eine Gottesläfterung sei, wenn man auch nur die Frage auswirft, ob biese neuen Worte auf Gott passen.

<sup>2)</sup> Benn ber Sohn, wie die Arianer behaupten, veränderlich ift, so kann man, wenn er nuter dieser Boraussetzung überhaupt noch das Bild des Baters sein könnte, nicht mehr wissen, in welchem Stadium der Entwicklung er dieses Bild wäre.

ein Bild bes Baters fein, ba ihm bie Abnlichkeit in ber Unveranderlichkeit fehlt? Wie ift er aber überhaupt im Bater. ba er einen unbeständigen Willen bat? Bohl aber ift er auch, ba er veränderlich ift und täglich vorwärts ichreitet. noch nicht vollendet. Aber es möge biefer Wahnsinn ber Arianer abgethan sein, die Wahrheit aber glanzen und ihren Unwerstand beweisen. Denn wie ift Der nicht vollendet, ber Gott gleich ift? Ober wie ift Der nicht unveranderlich, ber mit Gott Eins und ber eigene Sohn feiner Substang ift? 1) Da aber bie Substanz bes Baters unveränderlich ift, so wird wohl auch die aus ibm entsproffene eigene Geburt unveränderlich fein. Wenn fie aber, ba bieß fich fo verhalt, bem Worte Beränderlichkeit andichten, fo follen fie nicht überfeben, wo ihr Wort Gefahr läuft. Aus ber Frucht wird nämlich auch ber Baum erkannt. Darum bat auch Der. fo ben Sohn gefeben bat, ben Bater gefeben, und bie Renntniß bes Gobnes ift bie Renntnig bes Batere.

36. So ist also wohl das Bild des unveränderlichen Gottes keiner Veränderung unterworfen. Denn "Jesus Christus ist gestern und beute, der Nämliche und in Ewigkeit." "Und David sagt von ihm in seinen Psalmen: "Auch du hast, o Hert, im Ansang die Erde gegründet, und ein Werk deiner Hände ist der Himmel. Sie werden zu Grunde geben, du aber bleibst, und Alle werden veralten wie ein Kleid, und du würst sie wie ein Kleid werändern. Du aber bist der Nämliche, und die werden sicht verändern. Du aber bist der Nämliche, und deine Fahre werden nicht abnehmen." Der Herr aber sagt durch den Bropheten von sich selbst: "Sehet mich an, sehet, daß ich es dim" und: "Ich habe mich nicht geändert." Denn wenn man auch sagen kann, daß damit ter Bater bezeichnet werde, so dassen des gerade,

<sup>1)</sup> Der Bater hat nämlich bas Wort zum Gohne aus feiner eigenen Substang.

<sup>2)</sup> Heter. 13, 8. — 3) Pf. 101, 26—28. — 4) Denter. 32, 39. — 5) Malaco. 3, 6.

indem er Mensch wurde, fein stets gleiches Berhalten und feine Unveränderlichkeit Denen gegenüber zeigt, welche glauben, baß er im Fleische fich umgewandelt habe und ein Unberer geworben fei. Und größeren Glauben verbienen bie Beiligen, ober vielmehr ber Berr, als bie Boswilligfeit ber Gottlofen. Denn auch in ber angeführten Stelle aus ben Bfalmen faat die Schrift, baß die Ratur aller geworbenen Dinge und ber gangen Schöpfung, wie man fie unter Simmel und Erbe begreift, veränderlich und manbelbar ift, und erklärt, indem fie ben Gohn hievon ausnimmt, bag er durchaus nicht entstanden ift, und lehrt, baf vielmehr er Alles nmwandle und nicht felbst einer Umwandlung unterworfen fei, indem fie fagt: "Du bift ber Nämliche, und beine Jahre werben nicht abnehmen." Und bas ift natürlich. Denn ba bas Geworbene aus Nichtseienbem ift und, bevor es geworben, nicht ist, hat es nothwendig, weil es wird, da es nicht ift, eine veränderliche Natur. Der Sohn aber, ba er aus bem Bater und feiner Gubftang eigen ift, ift unwandelbar und unveränderlich, wie ber Bater felbft. Denn es ift nicht erlaubt zu fagen, daß aus ber unveränderlichen Substanz ein veränderliches Wort und eine mandelbare Weisheit erzeugt werbe. Denn wie ist er noch Wort, wenn er veränderlich ift, ober wie ist noch Weisheit, was sich umwandelt? Sie mußten etwa bie Sache fich fo benten, bag er wie Bufälliges in ber Substanz sei, so baß mit irgend einer befonberen Substang gufällig irgend ein Gefchent ober irgend ein Buftand ber Tugend verbunden ift, und biefer bann Wort, Sobn und Weisheit beißt, fo baß er von ihr weggenommen und zu ihr hinzugefügt werben fann. Denn eine folche Unficht haben fie oft ausgesprochen. Aber bas ift nicht ber Glaube ber Chriften. Denn er zeigt auch nicht, bag bieß wahrhaft Gottes Wort und Sohn fei, und die Weisheit wahre Weisheit. Denn wie fann bas, was fich anbert und umwandelt und nicht in ein und bemfelben Zuftande verharrt, mahr fein? Der Berr aber fagt: "Ich bin bie Bahrheit." 1)

<sup>1) 3</sup>oh. 14, 6.

Wenn alfo ber herr von fich felbst bas fagt und seine Unveränderlichkeit bezeugt und die Beiligen bieß wiffen und bavon Zeugniß geben und auch nach ben Begriffen von Gott barin die fromme Ansicht besteht, mas bat bie Gott= lofen auf biefe Gedanken gebracht? Aus ihrem Bergen baben fie es mahrlich wie aus Mäulniß ausgespieen.

37. Da fie aber bie gottlichen Aussprüche vorschüten und biefe nach ihrem eigenen Sinne mit Gewalt verbreben. so muffen wir ihnen so weit antworten als es nöthia ift. um die Aussprüche zu rechtfertigen und zu beweisen, baß Diefe einen richtigen Sinn haben, fie felbst aber bie Sache verkehrt auffassen. Sie fagen also, baß beim Apostel gefchrieben steht: "Darum erhöhte ihn Gott auch und gab ihm einen Ramen, ber über alle Ramen ift, bamit fich im Namen Jefu alle Kniee beugen, im himmel, auf Erben und unter ber Erbe." 1) Und bei David: "Darum falbte bich Gott, bein Gott, mit bem Dle ber Freude vor beinen Benoffen." Daran filgen fie bie nach ihrer Meinung weife Folgerung: Wenn er barum erhöht wurde und ein Gnabengeschent erhielt und er barum gesalbt ift, so empfing er eine Belohnung für feinen Billen. Wenn er aber mit Willen handelte, so ift er nothwendig veränderlicher Natur. Dieg haben Eufebius und Arius nicht bloß zu fagen, fonbern auch zu schreiben gewagt, und ihre Anhänger scheuen fich nicht, mitten auf bem Markte es vorzubringen, ohne gu merten, welchen Wahnsinn ihre Worte enthalten. Denn wenn er als Belohnung bes Willens empfangen hat, was er befaß, und es nicht besitzen murbe, wenn er nicht bas Wert eines Bebürftigen pollbracht batte. 3) fo murte er alfo.

βbil. 2, 9. 10. — 2) Bf. 44, 8.
 El μγ τοῦ δεομένου τὸ ἔργον ἐνεβείξατο. Montfaucon: Nisi indigentis opus exhibuisset. Der überfeger ber alten Rofel'ichen Ausgabe: "Wenn er nicht bas Wert bes feiner Bedürfenben zu Tage geförbert hätte." Zum genaueren Verfländnis ber Stelle ist nöthig zu wiffen, ob δ δείμενος ber Bater ober ber Sohn ift. Der beutsche übersetzer versteht darunter augenscheinlich

ba er wegen feiner Tugend und Befferung in beffen Besit tam, beghalb mit Recht Sohn und Gott genannt') und ift nicht wahrer Sohn. Denn mas ber Ratur nach aus Etwas ftammt, ift eine mabre Geburt, wie es Rfagt für Abraham. Roseph für Ratoh und ber Abasans für die Sonne ift. Die aber bloß wegen ber Tugend und aus Gnabe fo genannt werben, besitzen ftatt ber Ratur nur bie Gnabe in Folge bes Empfanges und find etwas Anderes als was ihnen geschentt wurde, wie die Menschen find, Die ben Beift burch Mittheilung empfangen haben, über die er auch fagte: "Ich habe Sohne gezeugt und erhöht, fie aber haben mich verworfen." 2) Da sie nicht ber Natur nach Söbne maren, murbe ihnen beghalb felbstverständlich, ba fie fich veranberten, ber Beift geraubt, und sie wurden nicht mehr anerkannt. Und er wird fie wieder, wenn sie Rene empfinden, aufnehmen und, inbem er ihnen bas licht gibt, wieber Gohne nennen, ber Gott, ber ihnen auch im Anfang in biefer Weife bie Gnabe gegeben bat.

38. Wenn sie also in dieser Weise auch vom Erlöser reden, wird sich beweisen lassen, daß er weder wahrer Gott, noch wahrer Sohn, noch dem Vater ähnlich ist, noch überbaupt in der Substanz des Seins, sondern bloß für die ihm verliehene Gnade Gott zum Vater hat, in der Substanz des Seins aber Gott in ähnlicher Weise wie alse Dinge zum Schöpfer hat. Wenn er aber so beschaffen ist, wie Diese ihn schiltern, so wird sich herausstellen, daß er nicht einmal im Ansang den Namen Sohn hatte, da er ja diesen als Vreis für seine Werte und seine Zunahme erhielt, die keine andere war als iene, da er Mensch aeworden ist und die Ge-

1) Er führte bloß ben Ramen, war es aber nicht in ber

That, wie im Folgenden gezeigt wird.

ben Bater, mährend die Ubersetzung Montsaucons es unentschieben läßt. Ich beziehe es auf den Sohn. Dieser erscheint nach der arianischen Lehre als ein δεόμενος, weil er einer Besserung fähig ift, nicht aber der Bater.

<sup>2) 31, 1, 2,</sup> 

stalt bes Knechtes annahm. Denn bas ift bie Zeit, ba er, wie es beißt, bis in ben Tod gehorfam war und erhöht wurde und ben Namen als Gnabe empfing, bamit im Ramen Jesu sich alle Kniee beugen. Was mar er alfo vorber. wenn er jebt erhöht wurde und man jett anfing, ihn anaubeten, und man ihn jetzt Sohn nannte, ba er Menich geworben mar? Denn es ift flar, bag er felbst bas Rleisch um nichts verbefferte, fondern vielmehr felbft burch baffelbe verbeffert murbe, wenn er nach ihrer verkehrten Unficht ba= mals erhöht und Sohn genannt wurde, als er Menich ge= worden ift. Bas war er also vorber? Denn man muß fie wiederholt fragen, damit man auch ben Ausgang ihrer Gottlofigfeit febe. Denn wenn ber Berr Gott, Gobn, Bort ist, dieß aber nicht mar, bevor er Mensch murbe, so mar er entweber etwas Unberes als bieg und nahm fpater in Folge ber Tugend baran Theil, wie wir gefagt haben, ober fie muffen ein Zweites behaupten, mas auf ihre Baupter fallen möge, baß er vorber gar nicht war und überhaupt von Natur ein Mensch sei und nichts weiter. Aber bas ift nicht bie Unfict ber Rirche, fonbern bes Samofateners 1) und ber Juden. Warum laffen fie fich aber bann, wenn fie ib. rer Ansicht fich anschließen, nicht auch beschneiben wie bie Buben, fonbern bekennen fich bem Scheine nach jum Chriftenthum, mabrend fie gegen baffelbe fampfen? Denn wenn er nicht mar ober mobl mar, aber später besser murbe, wie ift burch ihn Alles geworben, ober wie fonnte, wenn er nicht vollkommen war, in ihm ber Bater fich freuen? 1) Und

<sup>1)</sup> Des Paul von Samosata. Er war Bischof von Antiochia und veliebt bei dem sprischen Perrscher Odenatus in Palmyra und seiner 267 in der Hertschaft ihm nachfolgenden Gemahlin Zenodia. Er hielt die Lehre von der Gottheit Ehrifti mit der Lehre von der Friedung der sich von den Pris datansichten der Zenodia, einer hochgelehrten Frau aus dem Geschleckte der Ptolemäer, haben leiten lassen. Auf einem Concil zu Antiochia, 270, wurde er seines Amtes entsetz.

2) Sprchw. 8, 30.

wenn er erst jett besser murbe, wie freute er sich vorher im Angesichte des Baters? Und wie, wenn ihm erft nach bem Tode die Anbetung zu Theil wurde, nehmen wir mahr, daß Abraham ihn im Belte anbetet 1) und Mofes im Dornbufch, 2) und wie bienten ihm, wie Daniel fah, Mbriaben von Mbriaben und Taufende von Taufendeni? 3) Und wie, wenn er jett nach ihrer Unficht fich verbefferte, fagte ber Cobn felbft, indem er die himmlische Bertlichkeit erwähnte, die er vor ber Erschaffung ber Welt genoß: "Berberrliche mich, Bater, mit ber Berrlichkeit, Die ich bei bir hatte, bevor bie Welt mar"?4) Wenn er aber jett nach ihrer Unsicht erböht wurde, wie hat er vorher ben Himmel niedergeneigt und ift berabgeftiegen 5) und bat wiederum ber Bochfte feine Stimme bören laffen? 8) Wenn also ber Sohn, bevor bie Welt ent= ftand, die Berrlichkeit besaß und der höchste Berr ber Berrlichkeit mar und vom himmel berabstieg und immer anbetungsmurbig ift, fo murbe er folglich, indem er herabstieg, nicht beffer, sondern er verbefferte vielmehr felbft, mas ber Befferung bedurfte. Und wenn er herabgestiegen ift, um uns zu verbeffern, so wurde es ihm nicht als Belohnung zu Theil, daß er Sohn und Gott genannt wird, sondern er machte vielmehr felbst uns zu Gohnen bes Baters und machte bie Menschen zu Göttern, indem er felbft Mensch murbe.

39. Er ift also nicht, da er Mensch war, später Gott geworden, sondern, da er Gott war, später Mensch geworden, um vielmehr uns zu Göttern zu machen. Denn wenn er damals, als er Mensch geworden ist, Sohn und Gott genannt wurde, bevor er aber Mensch wurde, Gott die alten Menschenkinder Söhne nannte und den Moses zu Gott über Pharao setzte und die Schrift von Vielen spricht: "Gott stand in der Bersammlung der Götter",") so ist es

<sup>1)</sup> Genef. 18. — 2) Erob. 3. — 3) Dan. 7, 10. — 4) Joh. 17, 5. — 5) Pf. 17, 10. — 6) Ebenb. 17, 14. — 7) Ebb. 81, 1.

offenbar, bağ er nach ihnen Sohn und Gott genannt murbe. Bie ift nun Alles burch ihn, 1) und er vor Allem, ober wie ift er ber Erfigeborne ber gangen Schöpfung, 2) wenn es vor ihm Solche gab, bie Sohne und Götter genannt murben? Wie aber baben bie ersten Theilnehmer nicht Antheil am Worte?3) Es ift bas nicht eine richtige Ansicht, sonbern eine Erfindung Derer, Die jett zu ben Juden hinneigen. 4) Denn wie können überhaupt Ginige Gott als Bater erfennen? Denn es fann ohne ben mabren Gobn feine Unnahme an Sohnes Statt eintreten, ba er felbst fagt: "Niemand fennt den Vater, außer der Sohn, und wem ber Sohn ihn offenbart." 5) Und wie konnte Einer ohne bas Wort und vor bemfelben zu Gott gemacht werben, ba er ja felbft zu ben Juben, ihren Brübern, fagt: "Wenn er Diejenigen Götter nannte, an die bas Wort Gottes erging."6) Und wenn Alle, bie auf Erben ober im himmel Sobne und Götter genannt wurden, burch das Wort zu Söhnen und Göttern gemacht wurden, ber Sohn felbst aber bas Wort ift, fo find es offenbar Alle burch ihn, er aber ift vor Allen, ober es ist vielmehr nur er felbst mahrer Sohn und allein mahrer Bott vom mahren Gotte, indem er das nicht als Lohn der Tugend empfing und nicht ein Anderer als biefes ift, sondern ber Substans nach von Natur biefes ift. Denn er ift eine Geburt aus ber Substanz bes Baters, fo bag Riemand zweifeln tann, bag nach Art bes unveränderlichen Baters auch bag Wort unveränderlich ift.

<sup>1) 30</sup>h 1, 3. - 2) Kol. 1, 17 n. 1, 15.

<sup>3)</sup> Es find bie gemeint, welche vor Chriftus wegen ihrer Theilnahme am Bater Götter genannt wurden. Diefe tonnten, wenn ber Sohn bamals noch nicht existirte, am Worte natilrlich nicht Theil nehmen. Bal. R. 15.

<sup>4)</sup> Die judaistrenden Setten nahmen nicht brei Personen in der Gottheit an und längneten die Gottheit Christi, wie 3. B. die Anhänger des Artemon, des Paul von Samosata, die Chioniten.
5) Matth. 11, 27. — 6) Joh. 10, 35.

40. Bisber haben wir uns ber Begriffe vom Sohne bedient und find fo ihren unfinnigen Erfindungen entgegen getreten, wie es ber Berr felbst uns gemährt bat. Es ge-Biemt fich nun ferners, Die göttlichen Mussprüche anzuführen, damit noch mehr bie Unveranderlichkeit bes Gobnes und feine unwandelbare väterliche Ratur und die bofe Befinnung Rener bewiesen werte. Der Apostel schreibt also an die Philipper: "So follt ihr gefinnt fein, wie Jefus Chriftus, ber, obichon er bie Gestalt Gottes trug, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu fein, fonbern fich felbft entaufferte, Knechtesgestalt annahm, Menschen ähnlich und im Außern als Mensch erfunden wurte. Er hat fich felbst erniedrigt und war gehorsam bis in ben Tod, in ben Tod bes Rreuzes. Darum bat ibn auch Gott erhöht und ibm einen Namen gegeben, ber über jeben Namen ift, bag im Namen Jefu fich jedes Knie benge im Simmel, auf Erten und unter ber Erbe und jebe Bunge befenne, baf Jejus Chriftus ber Berr fei gur Ehre Gottes bes Baters." 1) Bas fonnte einleuchtender und überzeugender fein? Denn er murbe nicht ein Söberer aus einem Geringeren, sontern nahm vielmehr. ba er Gott mar, tie Gestalt eines Knechtes an und murbe. indem er fie annahm, fein Soberer, sondern erniedrigte fich. Bo ift also biebei eine Belohnung ber Tugend, ober wo eine Zunahme und Befferung in ber Erniebrigung? Denn wenn er, ba er Gott mar, Mensch geworben ift, und wenn man fagt, daß er von der Sohe berabgeftiegen und bann erbobt worden fei, wie wird er erhobt, ba er Gott ift? Und binwiederum ift bieß flar, bag, ba Gott ber Sochfte ift, nothwendig auch fein Wort ber Bochfte fein muß. Wie konnte alfo Der mehr erhöht werben, ber im Bater und in Allem bem Bater ähnlich ift? Er ift also feines Zuwachfes fabig, und ift nicht, wie die Arianer muthmaßen. Denn wenn bas Wort herabgestiegen ift, um erhöht zu werben, und bieß gefchrieben fteht, warum mußte er fich überhaupt erniebrigen.

<sup>1)</sup> Philipp. 2, 5-11.

um nach bem zu streben, was er hatte? Und was für eine Gnabe empfing der Spender der Gnade? Und wie empfing er den Namen zur Anbetung, da er immer in seinem Namen angebetet wurde? Denn bevor er Mensch geworden ift, rusen ihn die Heiligen an: "Gott, in deinem Namen errette mich.") Und wiederum: "Die auf den Wägen und die auf den Pferden, wir aber werden im Namen Gottes unseres Herrn verherrlicht werden.") Und er wurde von den Vatrachen angebetet. Und von den Engeln ist geschrieben: "Und es sollen ihn andeten alle Engel Gottes."

41. Wenn aber auch, wie David im 71. Bfalm fingt, "fein Name por ber Sonne besteht und por bem Monde von Geschlecht zu Geschlecht"4), wie empfing er, was er immer befag, und bevor er es jett empfing? Und wie wird er erhöht, ba er auch vor ber Erhöhung ber Söchste mar? Ober wie empfing er die Anbetung, ba er auch, bevor er fie jest empfing, immer angebetet murbe? Es ift feine Unbeutung, fondern ein göttliches Beheimniß: "Im Anfang war bas Wort, und bas Wort war bei Gott, und Gott mar bas Wort." 5) Um unsertwillen ift aber später bieses Wort Fleisch geworben, und ber jett gebrauchte Ausbruck "Er hat ihn erhöht" bedeutet nicht, baß bie Gubstang bes Wortes erhöht murbe. Denn fie war und ift immer Gott gleich. Der Menschbeit tommt vielmehr Die Erhöhung gu. Es ift also dief nicht gesagt worden, bevor das Wort Rleisch geworben mar, bamit es offenbar würde, bag bas "erniebrigte" und "erhöhte" von ber Menschheit gesagt wirb. Denn bem Die Niedrigkeit zukommt, bem kommt wohl auch die Erhöhung zu, und wenn bas "erniebrigte" wegen ber Annahme bes Fleisches geschrieben ift, so hat offenbar auch bas "er= bobte" barauf Bezug. Denn ber Mensch bedurfte beffen wegen ber Niedrigkeit bes Fleisches und bes Todes. Da nun bas Wort, welches Bilb bes Baters und unfterblich ift.

<sup>1)</sup> Pj. 53, 3. — 2) Pj. 19, 8. — 3) Hebr. 1, 6; Pj. 96, 7. — 4) Pj. 71, 17. — 5) Joh. 1, 1.

Die Gestalt bes Knechtes annahm und um unfertwillen als Mensch in seinem Fleische sich bem Tob unterzog, um sich fo für uns im Tobe bem Bater bargubringen, fo beißt es beghalb, baß er als Menich um unsertwillen und für uns erhöht wurde, damit wir, wie wir in seinem Tobe alle in Chriftus ftarben, ebenso in Chriftus felbst wieber erhöht würden, indem wir von den Tobten auferweckt werden und uns in den himmel erheben, "wohin Jefus als Vorläufer für uns gegangen ift, nicht in ein Bild bes mahren Simmels, fondern in ben himmel felbst, um jest für uns vor bem Angesichte Gottes zu erscheinen." 1) Wenn aber Chriftus jett für uns in ben Simmel felbst eingegangen ift, obschon er auch vorher immer Herr und Baumeister bes Sim= mels war, fo ftebt ja geschrieben, baß er jett auch für uns erhöht wurde. Und wie er felbst Alle heiligt, fagt er wieber, baß er sich bem Bater für uns beilige, nicht, bamit bas Wort beilig werbe, sonbern bamit er in fich felbst uns alle beilige. So erhöhte er ihn auch, wie es jett heißt, nicht bamit er felbft erhöht murbe, - benn er ift ber Bochfte, - fon= bern bamit er felbst für uns Gerechtigteit murbe, wir aber in ihm erhöht murben und in die Pforten bes Simmels eingingen. bie er felbst für uns wieder öffnete, indem die Borläufer fagen : "Erhebet, Fürsten, euere Thore, und erhebet euch, emige Thore, und es wird ber Rönig ber Berrlichkeit eintreten." 3) Denn auch bier waren ihm, bem Berrn und Schöbfer aller Dinge, Die Thore nicht verschloffen, sondern es ift auch dies um unsertwillen geschrieben, benen das Thor bes Baradieses verschlof= fen war. Deghalb wird auch megen bes Fleisches, bas er trug, in menschlicher Weise von ihm gesagt: "Erhebet euere Thore," und "er wird eintreten", wie wenn ein Mensch ein= trate. Und es wird wieberum in göttlicher Beife von ihm gesprochen, ba bas Wort auch Gott ift, benn er ift ber Berr und Rönig bes Ruhmes. Diese unsere Erhöhung bat ber Beift im 88. Pfalme mit ben Worten vorhergefagt: "In

<sup>1)</sup> Sebr. 6, 20; 9, 24. - 2) Bf. 23, 7.

beiner Gerechtigkeit werben sie erhöht werben, weil bu ber Ruhm ihrer Macht bift." 1) Wenn aber ter Sohn Gerechtigkeit ift, so wird nicht er erhöht als Einer, ber es bedarf, sondern wir werden in der Gerechtigkeit erhöht, die er selbst ift.

42. Denn auch "Er gab ihm" ift nicht wegen bes Wortes felbst geschrieben. Denn er ward wiederum, bevor er Mensch wurde, wie wir gesagt haben, von ben Engeln und ber ganzen Schöpfung in der Eigenheit des Baters angebetet. Es ift vielmehr dieß wieber um unfertwillen und für uns über ihn geschrieben. Denn wie Chriftus als Mensch ftarb und erhöht wurde, fo fagt man, bag er als Mensch annahm, was er als Gott immer hatte, damit biefe mitgetheilte Gnabe auch uns zu Theil murbe. Das Wort murbe burch bie Unnahme bes Leibes nicht geschwächt, bag es nach einem Geschenke hatte streben follen, sonbern es hat vielmehr vergöttlicht, mas es anzog, und hat bem menschlichen Geschlechte bieß als höhere Gnabe gewährt. 2) Wie es namlich immer angebetet wurde, da es Wort war und die Geftalt Gottes an sich trug, fo liegt, da es, ohne sich zu an= bern, Mensch wurde und ben Ramen Jesus annahm, nichts besto weniger jedes Geschöpf zu seinen Füßen und beugt por ihm in biefem Ramen bie Aniee und bekennt, baf auch bie Fleischwerdung bes Wortes und die Erduldung bes Tobes im Fleische nicht feiner Gottheit zur Schmach, fonbern Gott Bater gur Ehre gereicht. Es ift nämlich ein Ruhm bes Baters, baß Der, welcher Mensch geworben und ver-

<sup>1) \$1. 88, 17.</sup> 

<sup>2)</sup> Nikov έχαρίσατο τοΐτο. Montsaucon übersett: "Eo humanum genus munisice locupletavit", ber Übersetzer in der alten Kösel'schen Ausgabe: "Er verlieh dieses dem Menschengesichlechte in größerer Filile." Die letztere Übertragung kann nur den Sinn haben, daß das Wort dem Menschengeschlechte die Menscheit selbst in größerer Fille verliehen habe. Athanasins aber will sagen, daß das Wort durch die Vergöttlichung der angenommenen Menschennatur dem Menschengeschlecht eine Enade erwieser beide fen babe.

loren gegangen war, wieder gefunden wurde, und daß er, nachdem er getödtet war, wieder ins Leben zurückehrte und ein Tempel Gottes wurde. Denn da die himmlischen Mächte, Engel und Erzengel ihn immer andeteten und auch jest den Herrn im Namen Jesu andeten, so fällt diese Gnade und Erhöhung uns zu, weil der Sohn Gottes, obschon Mensch geworden, angebetet wird und es die himmlischen Mächte nicht befremden wird, wenn sie uns alle, die wir einen Körper haben wie er, in ihre heimath einziehen sehen. Sonst würde bas nicht geschehen sein, wenn er nicht, da er die Gestalt Gottes besaß, Knechtesgestalt angenommen und sich selbst erniedrigt hätte, indem er seinen Leib dem Tode überantswortete.

43. Sieh alfo, mas von ben Menschen im Rreuze als Thorheit Gottes angesehen murte, ift ehrenvoller als Alles geworben. Denn unfere Auferstehung beruht auf ihm, und nicht mehr Frael allein, sondern auch alle Bölter verlaffen, wie ber Brobbet vorhergefagt hat, von nun an ihre Gogen und erfennen ben mahren Gott, ben Bater Chrifti, und ber Baukelei ber Damonen ift ein Ziel gefett, und nur ber wirkliche Gott wird im Namen unfere Berrn Jefu Chrifti angebetet. Daß aber ber Berr, ber im Leibe erschien und Befus genannt murbe, angebetet und für ben Sohn Gottes gehalten und burch ihn ber, Bater erfannt wird, zeigt wohl beutlich, wie wir gefagti haben, bas nicht bas Wort, in fo weit es Wort ift, eine folde Gnabe empfing, fontern wir. Denn wegen ber Bermandtschaft mit seinem Leibe find auch wir ein Tempel Gottes geworben und find von nun an zu Söhnen Gottes gemacht, fo baß bereits auch in uns ber Berr angebetet wird und Die, welche es feben, wie ber Apoftel gesagt hat, melben, baß mahrhaft Gott unter ihnen ift, 1) wie auch Johannes im Evangelium fagt: "Allen, Die ibn aufgenommen haben, gab er bie Macht, Rinber Gottes gu werben." 2) Und im Briefe fchreibt er: "Daraus ertennen

<sup>1)</sup> I. Kor. 14, 25. — 2) Joh. 1, 12.

wir, bag er in uns bleibt, aus feinem Beifte, ben er uns gegeben bat." 1) Aber auch bas ift ein Mertmal feiner Bitte gegen une, bag mir erhöht murben, weil in une ber bochfte Berr ift, und unfertwegen bie Bnabe gegeben wirb, meil ber Berr, ber bie Gnabe fpenbet, ein Menfch geworben ift wie wir. Der Erlöfer felbst aber erniedrigte fich, indem er unfern niedrigen Leib annahm. Er nahm Rnechtesgeftalt an. indem er bas der Gunte unterworfene Fleisch anzog. Und er empfing nichts von uns gu feiner Berbefferung. Denn bas Wort Gottes bebarf nichts und bat feinen Mangel. Bielmehr find wir burch ihn verbeffert worben. Denn er ift bas Licht, bas jeten Menschen erleuchtet, ter in bie Welt tommt, und vergeblich ftuten fich bie Arianer auf bas Binbewort "barum", weil Baulus fagt: "Darum bat ihn Gott erhöht." Denn nicht einen Rampipreis ber Tugend und nicht fein Fortschreiten zum Befferen bezeichnete er mit biefen Worten, fonbern bie Urfache unferer Erhöbung. Worin besteht aber biefe (Urfache) anders als barin, bag Der, welcher bie Geftalt Gottes befitt, ber Sohn bes eblen Baters, fich erniedrigte und flatt unfer und für uns ein Anecht murbe? Denn wenn ber Berr nicht Mensch geworben mare, fo maren wir nicht von ber Gunde erlöft worben und waren nicht von ben Tobten auferstanden, sondern wir waren tobt unter ber Erbe geblieben. Und wir waren nicht in ben Simmel erhöht worben, fonbern murben in ber Solle liegen. Unfertwegen alfo und für uns ift gefagt: "Er erhöhte" und "Er gab."

44. Dieß halte ich für ben Sinn bes Ausspruches, wie er vorzugsweise der Kirche entspricht. Doch könnte man außerbem den Ausspruch, indem man das Nämliche anders ausdrück, dahin deuten, daß er nicht die Erböhung des Wortes selbst bezeichnet, in so weit es Wort ift. Denn es ift, wie wir kurz zuvor gesagt haben, der höchste und dem Bater ähnlich, aber wegen seiner Menschwerdung deutet der

<sup>1)</sup> I. 3ob. 3, 24.

Aussbruch bie Auferstehung von ben Tobten an. Daber fügte er ben Worten: "Er erniedrigte fich bis jum Tode" fogleich bei: "Darum erhöhte er ihn." Er wollte gu verfteben geben, bag, wenn man auch von ihm als Menschen fagt, baß er geftorben fei, er boch, in fo weit er bas leben mar, in ber Auferstehung erhöht wurde. "Denn ber berabtam. ift ber Nämliche, wie Der, welcher auferstand." 1) Denn er tam berab leiblich, ift aber auferstanden, weil Gott felbft im Leibe mar. Und beghalb hat er wiederum in Diesem Sinne bas Binbewort "barum" beigefügt, bas nicht einen Lohn ber Tugend ober ber Zunahme, sondern ben Grund angibt, warum die Auferstebung erfolgt ift, und warum die anbern Menschen von Abam bis jett gestorben find und tobt blieben, biefer allein aber unverfehrt von ben Tobten auferstand. Der Grund aber ift ber, ben er felbst guvor angegeben hat, baß er, ba er Gott mar, Mensch geworben ift. Denn alle übrigen Menschen, Die bloß von Abam ftammten, find geftorben, und es batte ber Tob Macht über fie. Diefer zweite Menfch aber ift vom Simmel 2). - benn bas Wort ift Fleisch geworben, - und es wird gesagt, baß biefer Mensch vom himmel und ein himmlischer fei, weil bas Wort vom himmel berabgekommen ift. Und beghalb ift er auch vom Tobe nicht übermältigt worben. Denn wenn er fich erniedrigt hatte, indem er seinen eigenen Leib in den Tob hingab, weil berfelbe bem Tobe zugänglich mar, fo murbe er über die Erbe erhöht, weil er im Leibe Gottes Gohn war. Es ist also, was hier gesagt wird: "Darum hat ihn auch Gott erhöht", bem gleich, mas Betrus in ber Apostelgeschichte fagt: "Diesen hat Gott auferweckt, indem er bie Schmerzen bes Tobes löfte, weil es nicht möglich mar, bag er von ihm festgehalten murbe." 3) Denn wie bei Baulus geschrie= ben fteht: "Da er, obichon er bie Geftalt Gottes befaß, Mensch geworben ift und fich bis in ben Tob erniebrigte, fo hat barum auch Gott ihn erhöht." 4) fo fagt auch Betrus:

<sup>1)</sup> Ephel. 4, 10. — 2) I. Kor. 15, 47. — 3) Apg. 2, 24. — 4) Billipp. 2, 6.

"Weil er, ba er Gott war, Mensch geworben ist, die Zeischen und Wunder aber Denen, die sie sahen, ihn als Gott zeigten, so war es beßhalb nicht möglich, daß er vom Tode festgehalten wurde." Einem Menschen aber war es nicht möglich, dieß auszuführen. Denn ben Menschen ist der Tod eigen. Deshalb ist das Wort, da es Gott war, Fleisch geworden, damit es, im Fleische in den Tod hingegeben, Alle

durch feine Macht lebendig machte.

45. Da es aber beifit, bag er erhöht worten ift, und Gott ibm (etwas) ichentte, und ba bie Baretiter glauben, baf eine Berminterung ober ein Leiben in ber Substang bes Wortes gewesen, fo muffen wir angeben, in welcher Beife bief gefagt wird. Es wird nämlich gefagt, baß er von ben nieberen Theilen ber Erbe erhöht worben fei, 1) ba es auch vom Tobe beifit, baf er ihm eigen mar. Es mirb aber Beibes ihm Bugesprochen, ba ihm und nicht einem Andern ber Leib angeborte, ber von ten Tobten erhöht und in den Simmel aufgenommen murbe. Da aber wiederum ber Leib ihm ge= borte und bas Wort nicht außer ihm fich befand, so fagt man, wenn ber Leib erhöht wird, mit Recht, daß er als Menich im Leibe erhöht werbe. Wenn er nun nicht Menich geworben ift, fo foll bas über ihn nicht gesagt werben. Wenn aber bas Wort Fleisch geworten ift, so muß wie bei einem Menfchen von feiner Auferstehung und Erhöhung Die Rete sein, damit ber Tob, ber ihm zugeschrieben wird, ein Löfegelb für bie Gunbe ber Menschen und eine Bernichtung bes Tobes fei, bie Auferstehung und Erhöhung aber uns ficher erhalten bleibe. Für beibe Fälle") hat er gefagt: "Gott hat ihn erhöht" und "Gott hat ihm gegeben," bamit er auch baburch wieber zeige, bag nicht ber Bater Fleisch geworben, sonbern fein Wort Mensch geworben ift, ber vom Bater in menschlicher Weise empfängt und von ihm erhöht

<sup>1)</sup> Ephes. 4, 9.
2) Sowohl von ber Auferstehung als auch von ber Erhöhung im himmel fagt er, daß fie durch Gott vollbracht worden fei.

wird, wie wir gefagt baben. Es ift aber offenbar, und Riemand barf es in Zweifel feten, baß ber Bater, mas er gibt. durch den Sohn gibt. Und es ift auffallend und kann in der That überraschen. Denn von ter Gnade, die der Sohn pom Bater mittbeilt, beißt es, bag ber Sohn fie empfange und in ber Erhöhung, Die ber Gobn vom Bater bemirft. mirb auch ber Cohn erhöht. Denn er, ber ber Gohn Bottes ift, ift auch Menschensohn geworden und gibt als bas Mort, mas vom Bater ausgeht. Denn Alles, mas ber Bater thut und gibt, thut und gewährt er burch ihn: insofern er aber Menschensohn ift, fagt man von ihm, daß er in menschlicher Beise empfange, mas von ihm felbst tommt. meil nicht einem Undern, fondern ihm felbst ber Leib gehört, ber von Natur gum Empfang ber Gnabe fabig ift. wie wir gefagt haben. Denn er empfing, insoweit ber Menich erhöht murbe; eine Erhöhung aber mar es, baß biefer zum Bott erhoben murbe. Das Wort felbft aber befag bas immer nach feiner väterlichen Gottheit und Bolltommenbeit.

46. Was also bei dem Apostel geschrieben steht, bat diesen Sinn und überführt die Gottlosen. Was aber vom Sänger gesagt wird, hat wieder den nämlichen richtigen. Sinn, den diese zwar falsch deuten, der aber bei dem Bsalmisten als gottesssürchtig erscheint. Denn er sagt: "Dein Thron, o Gott, in Ewigseit, der Stab der Gerechtigkeit ist der Stab beiner Herrschaft. Du liebtest Gerechtigkeit und haßtest Ungerechtigkeit. Darum salbte dich Gott, dein Gott, mit dem Dle der Freude vor deinen Genossen." Höret, o Arianer, und erkennet wenigstens hieraus die Wahrheit! Genossen des Herrn hat der Psalmist und alle genannt. Wenn er aber aus Nichtseiendem wäre und Einer von den Gewordenen, so würe auch er Einer von den Genossen.

1) \$5. 44, 7. 8.

<sup>2)</sup> Man möchte das für selbstverftänblich halten. Denn ber Genosse jener, die meine Genossen find, bin ich boch selbst. Bas aber im vorhergebenden Berse bes nämlichen Pfalmes fteht, bestehrt uns eines Andern.

Da er ihn aber als emigen Gott pries mit ben Worten: "Dein Thron, o Gott, in Emigfeit," und gezeigt bat, baß alles Ubrige fan ihm Theil habe, was muß man anders foliefen, als baf er von ben geschaffenen Dingen verschieben und allein bas mabre Wort bes Baters ift. Abalans und Weisheit, an ber alle gewordenen Dinge Theil nehmen und von ibm im Beifte gebeiligt merben? Sier also mirb er gefalbt, nicht, um Gott zu werben, benn er mar es auch Bubor, und nicht, um König zu werben, benn er berrichte in Emigfeit und mar ein Bild Gottes, 1) wie jener Ausspruch beweift. Bielmehr ift auch bas wieber für uns geschrieben. Denn die Könige Ifraels murben Könige, wenn fie gefalbt wurden, da sie zuvor feine Könige waren wie David, Ezechias, Josias und die Ubrigen. Bom Erlöfer aber, ber que por Gott war und immer im Reiche bes Baters berrichte und felbst ben beiligen Beift mittheilte, wird boch jett gefagt, baß er gefalbt werbe, bamit er, ba man von ibm als Menschen fagt, bag er mit bem Beifte gefalbt werbe, wie er uns die Erböhung und Auferstehung verschaffte, fo auch wiederum bemirte, baß ber Beift in uns wohne und mir feine Freundschaft erlangen. Das fpricht ber Berr im Gvangelium bes Johannes burch feine eigenen Worte aus: "3ch habe sie in die Welt gesendet, und ich beilige mich für sie, bamit auch fie in Wahrheit geheiligt find." 3) Mit biefen Worten aber zeigte er, baß er nicht Der ift, ber gebeiligt wird, sondern ber beiligt. Denn nicht von einem Anbern wird er geheiligt, sondern er heiligt sich selbst, damit auch wir in Wahrheit geheiligt werden. Der aber fich felbst beiligt, ift ber Berr ber Beiligung. Wie geschieht nun bieß? Und was fagt er anders als: Ich bin bas Wort bes Ba= ters, ich gebe mir felbst, nachbem ich Mensch geworben bin. ben Beift, und heilige mich, ba ich Mensch geworden bin, in ihm felbst, bamit von nun an in mir, ber ich die Wahrbeit bin - benn bein Wort ift Babrbeit 3) - Alle gebei= liat werben?

<sup>1)</sup> II. Kor. 4, 4. — 2) Joh. 17, 19. — 3) Joh. 17, 17.

47. Wenn er aber unfertwegen fich heiligt und bieg that, als er Mensch geworben mar, so ift es offenbar, baß auch bas Berabsteigen bes Beiftes über ihn im Jorban für uns geschah, weil er unsern Leib trug. Und es ift nicht gur Berbefferung bes Wortes geschehen, fondern wieder gu un= ferer Beiligung, bamit wir an feiner Salbung Theil nehmen und auch von uns gefagt werben fonne: "Wißt ihr nicht, daß ihr ein Tempel Gottes feib, und bag ber Beift Gottes in euch wohnt?"1) Denn ba ber Berr als Mensch im Jordan bas Bad empfing, waren wir es, bie von ihm und in ihm bas Bab empfingen. Und ba er ben Beift empfing, waren wir es, bie burch ibn bie Fähigkeit erlangten, ihn zu empfangen. Denhalb ift er nicht in gleicher Weise wie Aaron ober Da= vid ober alle Ubrigen mit DI, fondern in anderer Beife als alle feine Genoffen mit bem DI ber Freude gefalbt worben, bas er felbst in ben Worten bes Propheten als ben Beift erklart: "Der Beift bes herrn über mir, beghalb meil er mich falbte," 2) wie auch ber Apostel gesagt hat: "wie ibn Gott mit bem beiligen Beifte falbte." 8) Wann ift nun bieß über ihn sonst gefagt worden, als ba er im Fleische erschienen war und im Jordan getauft wurde und ber Beist über ihn herabgekommen ift? Und ber Berr felbft fagt: "Der Geift wird vom Meinigen nehmen" 4) und: "Ich fende ihn" 5) und zu ben Jüngern: "Empfanget ben heiligen Beift."6) Und gleichwohl heißt es jetzt von ihm, ber als Wort und Abglanz bes Baters ihn Anderen gewährt, baß er geheiligt werbe, ba er nämlich Mensch geworden ift, und ber Leib, ber geheiligt wirb, ihm angehört. Mit ihm begannen also auch wir bie Salbung und bas Siegel zu empfangen, inbem Johannes fagt: "Auch ihr babt bie Salbung vom Beiligen", 7) und ber Apostel: "Auch ihr seid besiegelt mit bem beiligen Geifte ber Berheiffung." 9) Das also wird um unfertwillen und für uns gesagt. Und was für eine Zunahme

<sup>1)</sup> I. Kor. 3, 16. — 2) If. 61, 1. — 3) Apg. 10, 38. — 4) Joh. 16, 14. — 5) Ebb. B. 7. — 6) Joh. 20, 22. — 7) I. Joh. 2, 20. — 8) Eph. 1, 13.

jum Beffern und mas für ein Lobn ber Tugend ober überhaupt einer Sandlung bes Beren läßt fich bieraus bemeifen? Denn wenn er, ohne guvor Gott gu fein, Gott geworben mare wenn er, ba er nicht König war, bie Königswürde erlangt batte, fo murbe euere Rebe boch einen Schatten von Glaubwürdigfeit haben. Wenn er aber Gott ift und ber Thron feiner foniglichen Berrichaft emig ift, wie tonnte Gott qunehmen? Der mas fehlte Dem, ber auf bem Throne bes Baters fitt? Und wenn, wie ber Berr felbst gesagt hat. ber Beift fein ift, bom Seinigen nimmt und er felbft ibn fendet, so ist es ja nicht ras Wort, insoweit es Wort und Beisheit ift, bas mit bem von ihm gegebenen Beifte ge= falbt wird, fondern es ift bas von ibm angenommene Fleisch. bas in ibm und von ihm gefalbt wird, bamit bie Beiligung, indem fie dem Berrn ale Denfchen zu Theil murbe, burch ibn allen Menschen zu Theil murbe. Denn nicht von fich felbst, fagt er, spricht ber Beift, 1) fondern das Wort ift es. bas biefen ben Burbigen mittheilt. Abnlich ift ferner bem vorhin angeführten Ausspruch auch folgender. Wie nämlich ber Apostel geschrieben bat: "welcher, ba er in Gottes Geftalt mar, bas Gottgleich fein nicht für Raub bielt, fondern fich felbst entäußerte und Knechts-Bestalt annahm," 2) fo verherrlicht David in gleicher Beise ben Berrn, baß er emiger Gott und König ift, ju uns gesendet wurde und unferen fterblichen Leib annahm. Denn bas wird pon ihm angebeutet, wenn er fingt: "Mprrbe und Morrhenöl und Kasia sind in teinen Rleibern", 8) wird von Nitodemus und ben Gefährtinen ber Maria bar= gethan, ba ber Eine eine Mischung von Myrrhe und Aloe Bu hundert Pfund brachte, die Undern aber Bohlgeruche gum Begräbnig bes Leibes bes herrn bereitet hatten.

48. Was für einen Juwachs gewinnt nun wieder ber Unfterbliche, indem er die Sterblichkeit annimmt, oder welche Berbesserung wird dem Ewigen zu Theil, indem er das Zeits

<sup>1) 30</sup>h. 16, 13. — 2) Phil. 2, 6. — 3) Ph. 44, 9.

liche anzieht? Was für ein boberer Lobn tann bem ewigen Gott und Ronig zu Theil werden, ber im Schoofe bes Batere ift? Gebt ihr nicht, bag auch bas um unfertwillen und für uns geschehen und geschrieben ift, bamit ber Berr, indem er Mensch murbe, uns, die wir sterblich und verganglich find, unfterblich mache und in bas ewige himmelreich einführe? Schämt ihr euch nicht, Die göttlichen Aussprüche lügenhaft zu entftellen? Denn inbem unfer Berr Jefus Chriffus in die Welt tam, find wir verheffert und von ber Sunde befreit worben, er felbst aber ift ber Rämliche. Und nicht hat er sich, ba er Mensch geworben ist - benn ich muß das Nämliche wiederholen — geandert, sondern "das Wort bleibt", wie geschrieben steht, "in Ewigkeit." 1) Denn gewiß beiligt er, wie er por ber Menschwerdung, ba er bas Wort war, ben Beiligen feinen eigenen Beift mittheilte, fo auch, nachdem er Mensch geworben ift, Alle im Geifte und fagt ju ben Jungern: "Empfanget ben beiligen Beift!"2) Und er gab ihn bem Mofes und ben fiebzig Ubrigen. 3) Durch ibn flehte David gum Bater mit ben Worten: "Dei= nen beiligen Beift nimm nicht von mir!"4) Und Mensch geworden sagte er: "Ich werde euch den Tröfter fenden, den Geift der Wahrheit." 5) Und es sendete ihn das Wort Gottes, das feine Luge fennt. Alfo Jefus Chriftus "geftern und heute ber Nämliche und in Emigkeit" 6) bleibt unveränderlich und ift ber Nämliche, indem er ihn gibt und empfängt, gibt als Gottes Wort, und empfängt als Menfch. Nicht also bas Wort, insoweit es Wort ift, ift es, bas fich verbeffert. Denn es befaß Alles und befitt es ftets. Bielmehr find es die Menschen, die in ihm und burch baffelbe ihn zu empfangen beginnen. Da es nun von ihm heißt, daß er in menschlicher Beife gefalbt werbe, fo find wir es, Die in ihm gefalbt werben. Und auch, wenn er getauft wird, find wir es, die in ihm getauft werben. Uber bieß Alles

<sup>1)</sup> If. 40, 8. — 2) Joh. 20, 22. — 3) Num. 11, 16. — 4) Pf. 50, 13. — 5) Joh. 15, 26. — 6) Hebr. 13, 8.

gibt uns der Erlöser näheren Aufschluß, indem er zum Bater sagt: "Ich habe ihnen die Gerrlichkeit gegeben, die du
mir gegeben hast, damit sie Eins seien, wie wir Eins sind."
Um unsertwillen verlangte er daher auch die Herrlichkeit
und ist das "empfing", "gab" und "erhöhte" gesprochen, damit wir empfingen und er uns gäbe und wir in ihm erhöht würden, wie er auch für uns sich heiligt, damit wir in
ihm gebeiligt werden.

49. Wenn fie aber, weil im Bfalme bie Worte folgen : "Darum falbte ihn Gott, bein Gott", aus bem Worte "barum" wieder einen Scheingrund für ihre Lehre abzuleiten fuchen, fo mogen fie, die die Schrift nicht tennen und Erfinter ber Gottlofigfeit find, wiffen, baß auch bier bas Wort "barum" wieberum nicht einen Lohn ber Tugend ober einer Handlung bes Wortes, fondern wieber bie Urfache feines Berabkommens zu uns und ber Salbung bes Beiftes be-Beichnet, Die filr uns an ihm geschah. Denn er hat nicht gefagt: "Er falbte bich barum, damit du Gott ober König ober Sohn ober Wort werdest." Denn er war es vorher und ift es immer, wie wir gezeigt haben. Bielmehr fagte er: "Da bu Gott bift und König, fo wurdeft bu barum auch gefalbt, ba es feinem Andern zufam, ben Menschen mit bem beiligen Beift gu vereinigen, als bir, bem Bild bes Baters, nach welchem wir auch im Unfang geschaffen worben find; benn bir gebort auch ber Beift." Denn bie Ratur ber geschaffenen Wefen mar biezu nicht geeignet, ba bie Engel fündigten, die Menschen ungehorsam waren. Deß-balb bedurfte es Gottes, — Gott aber ift bas Wort, — damit er die befreite, die bem Fluche verfallen maren. Wenn er baber aus Richtseiendem mare, so mare er auch Christus nicht, indem er Einer von Allem und felbft Benoffe mare. Da er aber als Sohn Gottes Gott ift und ewiger Ronig als Abglang und Geftalt bes Baters, fo ift er beghalb natürlich felbst ber ermartete Chriffus, ben ber Bater ben Den-

<sup>1) 30</sup>b. 17, 22.

schen verkündet und seinen beiligen Bropbeten offenbart, damit, wie wir durch ihn geschaffen worden sind, so auch in ihm Allen die Erlösung von den Sünden zu Theil werde und er Alles beherrsche. Und das ist die Ursache der an ihm vorgenommenen Salbung und der Erscheinung des Wortes im Fleische, in deren Boraussicht der Klalmist seine Gottheit und väterliche Herrschaft verherrlichend ausruft: "Dein Thron, o Gott, in Ewigkeit, ein Stab der Gerechtigsteit ist der Stab deiner Herrschaft." Und indem er seine Herrschunft zu und meldet, sagt er: "Deßhalb salbte dich Gott, dein Gott, mit dem Die der Freude vor deinen Genossen."

50. Wie ift es aber auffallend, ober wie ift es unglaublich, wenn es von bem herrn, welcher ben Beift gibt, beißt, daß er jett felbst vom Beiste gefalbt merbe, ba er. als es nothwendig mar, fein Bebenfen trug, wegen feiner Menschheit zu fagen, daß er geringer sei als ber Beift? Denn als die Juben fagten, bag er bie Teufel burch Belge= bub austreibe, antwortete er ihnen und fagte, um ibre Lafterungen gurudguweisen: "Benn ich aber im Beifte Gottes die Tenfel austreibe."3) Sieh also, ber Spender bes Beiftes fagt jett, baß er im Geifte bie Teufel austreibe. Dieß ift aber nur megen tes Fleisches gesprochen. Weil nämlich die Natur ber Menschen nicht von felbst, sondern nur burch bie Rraft bes Beiftes im Stante ift, Die Teufel auszutreiben, fo fagte er beghalb ale Menfch: "Wenn ich im Beifte Gottes Die Teufel austreibe." Auch erflarte er bie Lästerung gegen ben beiligen Beift für größer als bie gegen feine Menschheit in ben Worten: "Wer gegen ben Menschensohn ein Wort fpricht, wird Bergeibung erlangen." 1) Solche waren 3. B. bie, welche fagten: "Ift biefer nicht ber Sohn bes Zimmermanns?"5) Die aber ben beiligen Beift läftern und die Werke bes Wortes bem Teufel gufchreiben.

<sup>1)</sup> Pf. 44, 7. — 2) Cbb. B. 8. — 3) Matth. 12, 28. — 4) Ebb. 12, 32. — 5) Ebb. 13, 55.

werben ber Strafe nicht entrinnen. Dief alfo fagte ber Berr zu ben Juben als Mensch. Den Jungern aber gab er feine Gottheit und Große zu erfennen und gab ihnen. indem er nicht mehr erflärte, daß er geringer ale ber Beift. fondern baß er ihm gleich fei, ben Beift mit den Worten: "Rehmet bin ben beiligen Geift!"1) und: "Ich fenbe ibn. und er wird mich verherrlichen, und was er hört, wird er reben."2) Wie also hier ber Berr, ber Spenber tes Beiftes felbft, es nicht verschmäht zu fagen, bag er als Mensch bie Teufel im Beifte austreibe, ebenso verschmähte es ber nämliche Spender bes Beiftes nicht, zu fagen: "Der Beift bes herrn über mir, weil er mich falbte," 3) weil er Fleisch geworben ift, wie Johannes fagt, bamit offenbar murbe. daß nach beiben Richtungen wir sowohl die find, die in der Beiligung ber Gnabe bes Beiftes beburfen, als auch bie, welche nicht Teufel austreiben können ohne bie Rraft bes Beiftes. Durch wen aber und von wem follte ber Beift mitgetbeilt werben als burch ben Sohn, beffen Beift er auch ift? Und wann konnten wir ihn empfangen, als da bas Wort Mensch geworden ist? Und wie bas Wort bes Apostels barthut, bag wir nicht erlöft und erhöht worten waren, wenn nicht Der, welcher bie Gestalt Gottes befag, Knechts= gestalt angenommen hätte, in gleicher Beise zeigt auch Da= vid, daß wir in feiner andern Weife bes Beiftes theilhaftig und geheiligt worben waren, wenn nicht ber Spenber bes Beiftes felbit, bas Wort, gefagt hatte, baß es für une vom Beifte gefalbt werbe. Daber haben wir ihn gewiß erhalten, weil es von ihm beißt, baß es im Fleische gefalbt fei. Denn ba bas erste Fleisch in ihm geheiligt wurde, und man von ibm fagt, baß es wegen beffelben als Menfch ben Geift empfangen habe, fo besiten wir die baraus entspringende Gnabe bes Geiftes, indem wir von feiner Fülle nehmen. 4)

51. Die Borte: "Du liebtest Gerechtigkeit und bagteft Ungerechtigkeit" b fchliegen fich im Pfalme an, nicht wie ihr

<sup>1)</sup> Foh. 20, 22 — 2) Ebb. 16, 13 und 14. — 3) Fi. 61, 1. — 4) Foh. 1, 16. — 5) Fi. 44, 8.

es wieder auffasset, um die veranterliche Ratur bes Wortes zu beweisen, fondern vielmebr, um auch bieraus feine Unveränderlichkeit darzuthun. Denn ba die Natur der geworbenen Wefen manbelbar ift und bie einen, wie wir gefagt, gefündigt haben, die andern ungehorfam waren und ihr Berhalten unbeständig ift und oft ber Fall eintreten tann, baß Der, welcher jett gut ift fpater fich anbert und ein Underer wird, fo baf Der, welcher noch foeben gerecht mar. nach furzer Zeit als ungerecht erfunden wird, fo bedurfte es deghalb wieder eines Unmanbelbaren, bamit bie Menfchen in ber Unmanbelbarteit ber Gerechtigfeit bes Bortes ein Bild und einen Ausbrud für Die Tugend batten. Diefer Bebante läßt fich auch für bie Berftanbigen wohl begrunden. Da nämlich ber erfte Mensch, Abam, sich umwandelte und burch die Sünde ber Tob in die Welt tam, fo mußte beßbalb ber zweite Abam unwandelbar fein, damit, wenn bie Schlange wieber einen Angriff machte, Die hinterlift ber Schlange felbst wirfungelos mare und. ba ber Berr unveränderlich und unwandelbar ift, bie Schlange in ihren Ungriffen gegen Alle ohnmächtig murbe. Denn wie in Folge bes Gunbenfalles bes Abam bie Gunbe auf alle Menschen überging.1) fo wird auch, ba ber herr Mensch geworben ift und bie Schlange gu Boben geftrecht bat, biefe Rraft auf alle Menschen übergeben, fo baß Jeber von uns fagt: "Denn feine Bedanken find une nicht unbekannt." 2) Es wird alfo mit Recht der herr, ber immer und von Natur unwandelbar ift, die Gerechtigkeit liebt und bie Ungerechtigkeit haßt, gefalbt und felbst gefendet, bamit er, ber ber Rämliche ift und bleibt, indem er das wandelbare Fleisch annimmt, Die Sunbe in ihm richte ") und es frei mache, um von nun an bie Gerechtigfeit bes Gesetzes in ihm erfüllen zu können. Und so kann man auch fagen: "Wir find nicht im Fleische, fonbern im Beifte, wenn anders ber Beift Gottes in uns wohnt." 4)

<sup>1)</sup> Röm. 5, 12. — 2) II. Kor. 2, 11. — 3) Röm. 8, 3. — 4) Ebb. 8, 9.

52. Bergeblich, o Arianer, feid ihr also jett auch auf biefen Bahn gerathen und babt euch umfonft auf bie Borte ber Schrift berufen. Denn bas Wort Gottes ift unmanbel= bar und verhält fich immer in gleicher Beise und gerabe so wie ber Bater. Denn wie ift es abnlich, wenn es fich nicht fo perhalt? Der wie gehört Alles, mas bem Bater gehört. bem Cohne, wenn er nicht auch bie Unveranterlichkeit und Unwandelbarfeit tes Batere befitt? Richt wie wenn er Gefeten unterworfen mare und nach beiben Seiten fich neigen fonnte, liebt er bas Gine und haft bas Undere, bag er nicht aus Furcht, ju fehlen, bas Gine fich aneigne und außerbem wieder als veränderlich angenommen werbe. 1) fontern als Gott und Wort bes Baters ift er ein gerechter Richter, ber Die Tugend liebt ober vielmehr bie Tugend gewährt. Da er also von Natur beilig und gerecht ift, so fagt man bekhalb von ihm, daß er die Gerechtigkeit liebe und die Ungerechtigteit baffe. Das will fagen, baß er bie Tugenbhaften liebt und aufnimmt, bie Ungerechten aber von fich weist und bagt.

<sup>1)</sup> Diefe Stelle laft uns beiläufig erratben, in welcher Beife bie Arianer ans ben Borten bes Bfalmes: "Du liebteft bie Gerechtigfeit und haffeft bas Unrecht" bie Beranberlichfeit bes Gobnes abzuleiten bersuchten. Gie fagten nämlich, aus ber Stelle gebe berbor, baf er vermoge feines freien Billens zwischen Liebe und haß mablen fonne. Wenn er bermoge eben biefes freien Willens ftets bas Gute liebe und bas Bije haffe und er fo unveranberlich icheine, fo tonnte er es boch an und für fich und ab-gesehen von biefer freien Willensbestimmung auch anders machen. Dagegen erhebt fich Athanafius an biefer Stelle, inbem er fagt, daß ber Sohn nicht aus bloger Unterwürfigfeit gegen irgend ein ihm gegebenes Befet fich für bas Gute entscheibe, fonbern bag er von Natur im Guten unveranderlich fei. Die griechischen Worte ίνα μη φόβω τοῦ ἐκπεσεῖν τὸ ἔτερον προσλαμβάνη καὶ άλλως πάλιν τρεπτός εἰσάγηται fibersett Montsaucon: ne corruendi metu aliud, quam oporteat, amplectatur atque ita rursus alia quadam ratione mutabilis inducatur, ber alte Rojel'iche Ueberfeter: "fo bag er nicht, aus Furcht zu fallen, bas Gine mablt und nicht wieber auf eine anbere Beise veranberlich eingeführt werben fann." Gewiß hat Reiner von Beiben feine eigene Leberfebung berftanben.

Denn auch vom Bater fagen Die göttlichen Schriften bas Rämliche: "Gerecht ift ter Berr und liebt die Berechtigfeit." 1) Und: "Du haffest Alle, die Unrecht thun," 2) und: "Die Thore Sions liebt er, Die Bezelte Jatobs aber ichlägt er nicht boch an."3) Und: "Jatob liebte er, Efau aber haßte er." \*) Rach Isaias aber spricht ber Berr wieder: "Ich bin ber Berr, ber Gerechtigfeit liebt und ben Raub ber Ungerechtigkeit haßt." 5) So follen sie benn auch jene Worte wie biefe auffassen. Denn auch jene find vom Bilbe Gottes gefcbrieben. Oper fie follen, wenn fie biefe wie jene unrichtig auffassen, auch ben Bater sich als veränderlich vorstellen. Wenn es baber nicht ohne Gefahr ift, bieß nur von Undern aussprechen zu hören, fo faffen wir mit Recht bie Worte, baß Gott bie Gerechtigkeit liebe und ben Raub ber Ungerechtigkeit haffe, nicht fo auf, ale ob er nach beiben Seiten hinneigen fonne und bem Entgegengesetten juganglich fei, to daß er fich für das Gine entscheibe, das Undere unberührt laffe, benn bas tommt ben entstanbenen Dingen gu. Aber weil er als Richter die Gerechten liebt und aufnimmt, von ben Bofen aber fich ferne halt, fo ift es mohl folgerichtig, auch über bas Bild Gottes fo zu benten, baß es in biefer Beife liebt und bagt. Denn fo muß die Ratur bes Bilbes beschaffen sein, wie beffen Bater beschaffen ift, mogen auch bie Arianer wie Blinde weber biefes noch fonft etwas von ten göttlichen Aussprüchen seben. Denn ba fie in ben Bebanten ober vielmehr im Wahnsinn ihres Bergens fich nicht aufrecht halten fonnen, fo flüchten fie fich wieder gu ben Aussprüchen ber göttlichen Schrift. Und ba fie auch biefen gegenüber nach ihrer Gewohnheit fich ftumpffinnig verhalten, fo nehmen fie ben Ginn berfelben nicht mabr, fondern indem fie ihre eigene Gottlofigkeit fich gur Richtschnur nebmen, verdreben fie nach berfelben alle göttlichen Aussprüche. Und wenn fie bieselben bloß aussprechen, verdienen fie nichts

<sup>1)</sup> Pf. 10, 8. — 2) E65. 5, 7. — 3) E65. 86, 2. — 4) Maslach. 1, 2. — 5) Fj. 61, 8.

Anderes zu boren als: "Ihr irret und kennt die Schrift nicht, noch bie Kraft Gottes,") wenn fie aber verbarren, wieder beschämt zu werben und zu vernehmen: "Gebt dem Menschen, was bes Menschen ift, und Gott, was Gottes ift."?)

53. Gie fagen alfo, bag in ben Spruchwörtern gefchrieben ftebt: "Der Berr erschuf mich als Anfang feiner Wege für feine Werte." 8) Und im Briefe an Die Debraer fagt ber Apostel: "Er ift um jo viel porzüglicher geworben als die Engel, als er einen hervorragenderen Ramen vor ihnen geerbt bat." 4) Und furs darauf: "Defibalb, beilige Bruter, Mitgenoffen bes himmlischen Berufes, erfennet Jefum ben Befandten und Sobepriefter unferes Befenntniffes, ber Dem treu ift, ber ihn bazu gemacht hat." 5) Und in der Apostelgeschichte: "Es foll euch alfo Allen befannt fein, ganges Saus Ifrael, tag Gott biefen Jefus, ben ihr gefreu-Bigt babt, sum Berrn und Christus gemacht hat." 6) Inbem fie biefe Stellen von vorne und binten vorbringen und ben Sinn unrichtig auffaffen, foliegen fie baraus, bag bas Wort Gottes ein Beschöpf sei und zu ben gemachten Wefen gebore, und hintergeben fo bie Unverständigen, indem fie die Aussprüche als Vormand gebrauchen, fatt bes mahren Ginnes aber bas eigene Gift ihrer Barefie barunter mifchen. Denn wenn fie die rechte Ginficht hatten, wurden fie nicht gegen ben herrn ber herrlichteit gottlos fein und nicht, mas richtig geschrieben ift, falsch auslegen. Wenn sie nun offenbar bas Berhalten bes Raiphas fich aneignen und fich ben Ruben anzuschließen beschlossen baben, so baß sie nicht miffen, mas geschrieben fteht, bag Gott in Wahrheit auf ber Erbe wohnen wird. ) fo follen fie nicht die Worte ber Apoftel erforschen. Denn so machen es bie Juden nicht. Wenn fie aber mit ben gottlofen Manichaern fich in Berbindung feten und läugnen, daß bas Wort Fleisch geworben und im

<sup>1)</sup> Matth. 22, 29. — 2) Ebb. 22, 21. — 3) Sprchw. 8, 23. — 4) Hebr. 1, 4. — 5) Hebr. 3, 1. 2. — 6) Upg. 2, 36. — 7) Zachar. 2, 10.

Fleische erschienen fei, fo follen fie fich nicht auf bie Spruchwörter berufen, tenn bamit befaffen fich auch bie Manichaer nicht. Wenn fie aber wegen ihrer Burbe und bes Beminnes ber Sabiucht, ber ihnen baraus erwächst, und weil fie burch ben Schein bie Ehre ju retten fuchen, nicht ben Muth haben, zu läugnen, daß das Wort Fleisch murbe, ba es ja geschrieben fteht, so sollen fie entwerer auch die hierüber gefdriebenen Worte richtig auf Die leibliche Unfunft bes Erlöfers beziehen, ober wenn fie ben Sinn läugnen, auch läugnen, bag ter Berr Menich geworben ift. Denn es ichict fich nicht, zuzugeben, baß bas Wort Fleisch murbe, aber beffen, mas barüber geschrieben ift, sich zu schämen und ba-

rum beffen Sinn zu entstellen.

54. Es fteht also geschrieben: "Er ift um so viel vorzüglicher geworben als die Engel." Denn bas muffen wir nothwendig querft erforschen. Wir muffen aber, wie man es bei ber gangen göttlichen Schrift nothwendig balten muß. in gleicher Beife auch bier forgfältig auf Die Zeit Rudficht nehmen, in welcher ber Apostel sprach, sowie auf die Berfon und auf die Sache, wegen welcher er fprach, bamit nicht ber Leser, indem er hierin ober auch nur in einem bieser Buntte aus Unwissenheit irre geht, Die richtige Auffassung verliert. Denn bas begriff auch jener lernbegierige Eunuch und rebete barum ben Bhilippus mit ben Worten an: "3ch bitte bich, von wem fagt bieß ber Brophet, von sich ober einem Unbern?"1) Denn er fürchtete, wenn er es nicht auf bie rechte Berfon begiebe, ben rechten Sinn gu verfehlen. Und bie Junger wollten ben Zeitpuntt bes Befagten erfahren und rebeten ben Berrn mit ben Worten an : "Sag uns, wann bas geschehen wirb, und welches bas Zeichen beiner Ankunft fein wirb." 2) Und ba fie felbft vom Erlofer bas. mas am Ende geschehen wurde, vernahmen, wollten fie auch bie Beit erfahren, um felbft nicht irre gu geben und auch bie Andern belehren zu können. Und ba fie es erfahren

<sup>1)</sup> Apg. 8, 34, - 2) Matth. 24, 3,

hatten, klarten fie bie Theffalonicenfer auf, 1) bie fich in ber Gefahr bes Brrthums befanten. Wenn nun Giner von biefen Dingen bie richtige Renntniß bat, bat er auch bie richtige und gefunde Ginsicht in ben Glauben. Wenn aber Einer hievon Etwas anders beutet, fo fällt er fogleich in bie Barefie. Bezüglich ter Zeit gingen irre bie Unbanger bes Obmenaus und Alexander, 2) indem fie fagten, baß bie Auferste= hung schon geschehen sei, bezüglich ber Zeit auch bie Galater. indem fie erft gegenwärtig bie Beschneibung eingeführt haben. 3) Bezüglich ber Perfon find fehlgegangen und geben jett noch fehl bie Juden, die glauben, daß es von Einem aus ihnen beife: "Sieh, eine Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebaren, und fie werben feinen Ramen Emmanuel nennen. bas beißt überfett: Gott mit uns", 1) und wenn fie glauben, bag bie Worte: "Gott wird euch einen Bropheten auferwecken" 5) von einem ber Bropheten gesagt seien, ober we= gen ber Worte: "Er wurde wie ein gamm gur Schlachtbank geführt" 6) nicht ben Philippus fragen, fondern aunehmen, baß sie von Isaias ober fonst von einem ber Bropheten gefagt feien.

55. Diesen Verstoß machten also auch die Feinde Christi und sielen in eine abscheuliche Bäreste. Denn wenn sie die Berson, die Sache und die Zeit bei dem Ansspruche des Apostels richtig gefaßt hätten, so hätten die Underständigen nicht Menschliches auf die Gottheit übertragen und nicht so große Gottlosigkeit an den Tag gelegt. Das kann man se-ben, wenn man den Ansang der Stelle richtig auffaßt. Es sagt nämlich der Apostel: "Nachdem Gott vielfältig und auf mancherlei Weise in den Brodheten zu den Bätern gesprochen, hat er in diesen letzten Tagen zu uns im Sohne gesprochen." Dann sagt er kurz darauf: "Nachdem er die Keinigung unserer Sünden dewirft hat, sitzt er zur Nechsten der Maiestät in der Höbe, um so viel vorzüglicher als

<sup>1)</sup> II. Theff. 2, 1—4. — 2) I. Tim. 1, 20. — 3) Gal. 6, 12. — 4) If. 7, 14. — 5) Deuter. 18, 15. — 6) If. 13, 5. — 7) Hebr. 1, 1.

Athanafing' ausgem. Schriften. I. Bb.

bie Engel geworden, als er vor ihnen einen hervorragenberen Namen geerbt bat."1) Jener Zeit alfo, in welcher er au uns im Gobn gesprochen bat, als bie Reinigung ber Gunben geschab, ermabnt bas Wort bes Apostele. Wann nun hat er zu uns im Sohne gesprochen? Und wann ift bie Reinigung ber Gunten gescheben? Und wann ift er Mensch geworten als in ben letten Tagen nach ben Bropheten? Da hierauf von ber Anordnung die Rebe ift, bie er für uns getroffen bat, und er von ben letten Beiten fpricht, fo bat er in paffenber Beife ermabnt, baf Gott felbst in ben fruberen Reiten für bie Menschen nicht geschwiegen bat, benn er rebete zu ihnen burch die Bropheten. Und da auch Bropheten bienten und burch Engel bas Befet verfündet murbe und ber Sobn erschien und tam, um zu bienen, fo fugte er nothwendig bingu: "um fo viel vorzüglicher geworten als bie Engel", indem er zeigen wollte, baß, fo weit ber Sobn über bem Rnecht fieht, fo boch auch über ben Dienst ber Anechte ber Dienst bes Sobnes fich erhebt. Indem also ber Apoftel ben alten und neuen Dienst in ihrem Unterschied barftellt, schreibt er freimuthig an bie Juben bie Worte: "um fo viel vorzüglicher geworden als bie Engel." Deghalb hat er überhaupt nicht veraleichungsweise gesprochen größer ober geehrter", damit nicht Einer jene fich fo vorstelle, als ob fie mit ihm gleichen Geschlechtes waren, sonbern er hat "vorzuglicher" gefagt, um ben Unterschied ber Ratur bes Sohnes gegenüber ben entstandenen Dingen zu tennzeichnen. Und biefur baben wir ben Beweis in ben göttlichen Schriften, indem David fingt: "Borzüglicher ift ein Tag in beinen Gehöften als taufende"2) und Salomon ausruft: "Nehmet Bucht und nicht Gilber, und Erkenntniß vor erprobtem Golbe. Denn vorzüglicher ift Weisheit als toftbare Steine, und jebe werthvolle Sache ift ihrer unwürdig. " 8) Denn wie waren nicht bie Beisbeit und Die Steine aus ber Erbe von verschiedener Substanz und verschiedener Natur?

<sup>1)</sup> Hebr. 1, 3. 4. — 2) Pf. 83, 11. — 3) Sprchw. 8, 10. 11.

Und mas für eine Bermandtschaft findet fatt amischen ben bimmlischen Geböften und ben irbischen Wohnungen? Dber was für eine Abnlichteit besteht zwischen bem Ewigen und Beiftigen und bem Berganglichen und Sterblichen? Denn bas war es, wovon Isaias fagt: "Dieg fpricht ber Berr Bu ben Cunuchen: Allen, Die meine Sabbate beobachten und auswählen, mas ich will, und meinen Bund halten, werbe ich in meinem Sause und in meiner Mauer einen angefebenen Blat anweisen. 3ch werbe ihnen einen emigen Namen geben, ber vorzüglicher ift ale ber von Göhnen und Töchtern und nicht verschwinden wird." 1) Ebenso gibt es alfo feine Bermanttichaft amifchen bem Gobne und ben Engeln. Da es aber feine Bermantischaft gibt, fo ift auch "vorzüglicher" nicht ber Bergleichung, fondern ber Unter-fcheidung wegen gefagt, wegen bes Unterschiebes awischen feiner Natur und ber Natur Jener. Und ber Apostel felbft, indem er "vorzüglicher" erklärt, bezieht es baber auf nichts Anderes als auf ten Unterschied zwischen bem Sohne und ben entstanbenen Befen, intem er fagt: Diefer ift Gobn, bie Undern aber find in Knechtschaft. Und biefer fitt als Sohn zur Rechten beim Bater, Die andern aber fteben als Rnechte an feiner Seite und werben gefendet und bienen ibm.

56. Und da dieß so geschrieben steht, so geht darans nicht hervor, daß der Sohn entstanden ist, o Arianer, sondern vielmehr, daß er anders ist als die entstandenen Wesen, eigen dem Bater und in seinem Schoose. Denn wenn auch hier geschrieben steht "geworden", so bedeutet es nicht, daß der Sohn sentstanden sei, wie ihr glaubt. Denn wenn er einsach "geworden" gesagt und dann geschwiegen hätte, so könnte es für die Arianer einen Borwand abgeben. Da er aber den Sohn zuvor genannt und im ganzen Abschnitt nachgewiesen hat, daß er anders sei als die entstandenen Wesen, hat er nicht das Wort "geworden" für sich allein gesetzt, sondern "vorzähglicher" nitt "geworden" verbunden.

<sup>1, 31. 56, 4. 5.</sup> 

Er hielt nämlich bas Wort für gleich giltig undwußte, bag. wer von dem als acht anerkannten Sohne "geworben" fagt. fo viel fagt, ale bag er gezeugt 1) und vorzuglicher ift. Denn für bas Bezeugte ergibt fich fein Unterschied, mag Giner fagen: Es ist entstanden, ober: Es ift gemacht worten. Die entstanbenen Wefen aber fann man unmöglich, ba fie Befcopfe find, gezeugt nennen, wenn man nicht etwa fagt, baß fie fpater burch bie Theilnahme am gezeugten Sohn gleichfalls gezeugt worten fint, feineswegs nach ihrer eigenen Datur. sondern weil sie am Sohne im Beiste Theil nahmen. Und bas fennt wieder die heilige Schrift, welche von ben entstandenen Dingen fagt: "Alles ift burch ibn entstanden. und nichts ohne ihu"2) und: "Du hast Alles in Weisheit gemacht:" 8) und über die erzeugten Sobne: "Dem Job wurden sieben Sohne und drei Töchter" und: "Abraham war bunbert Jahre alt, als ibm fein Gobn Ifaat murbe." Und Mofes fagte: "Benn Jemanten Gobne werben." Wenn also ber Sohn anders ift als bie entftanbenen Wefen und er allein eine eigene Geburt aus ber Substang bes Batere ift, fo berufen fich bie Arianer vergeblich auf bas "ge= worben." Denn wenn fie auch in ihrer Beschämung wieber an ber Behauptung festhalten, baß jene Borte vergleichung8= weise gesprochen worden seien, und baß beghalb die verglichenen Gegenstände verwandt feien, fo bag ber Cobn bie Rainr ber Engel hat, fo wird fie vorzugeweise Schanbe treffen, baß fie fich bem Balentin, Rarpofrates 1) und ben übrigen

2) 30h. 1, 3. — 3) Pf. 103, 24.

<sup>1)</sup> Der griechische Text hat hier γεγενησθαι, und Montsaucon übersett demgemäß: eum factum esse. Es muß aber γεγεννησθαι mit zwei ν gelesen werden, welche Leseart unserer Uebersetung zu Grunde liegt. Im ganzen Kapitel wird ja nachzuweisen gesucht, daß "geworden" Hr. 1, 4 nicht so viel als "entstanden" bedeute. Wie sonnte da Athanasius plötzsich sagen:
"Geworden" bedeutet so viel als daß er geworden ist?

<sup>4)</sup> Karpotrates in Alexandria gebilrtig, ein Gnostifer mit befonders bosartiger Lehre im zweiten Jahrbundert. Diese berbreitete er jedoch nur in Agppten. Bon seinem Zeitgenoffen Balentin sieh die betreffende Anmerkung zu R. 3.

Haretikern anschließen und gleich ibnen reben, von benen ber Eine gesagt hat, daß die Engel mit Chriftus verwandt find, Rarpokrates aber sagt, baß Engel die Weltschöpfer seien. Denn von ihnen haben vielleicht auch sie gesernt, wenn sie

bas Wort Gottes mit ben Engeln vergleichen.

57. Aber es werben, Die folden hirngespinnften fich hingeben, vom Ganger gu Schanten gemacht, welcher fagt: "Wer wird bem Beren unter ben Gobnen Gottes abnlich fein ?" 1) und "Wer wird bir unter ben Bottern abnlich fein, o Berr ?"2) Gie follen gleichwohl boren, wenn fie etwa auf Diesem Wege gur Befinnung gebracht werben fonnen, bag man cas zu vergleichen pflegt, mas als gleichartig anerkannt ift, nicht bas Ungleichartige. Niemand wird also Gott mit einem Menschen vergleichen, und wieder nicht einen Menfchen mit ben unvernünftigen Thieren, und nicht Soly mit Steinen, wegen ber Unabnlichkeit ber Ratur. Gott ift ein unvergleichbares Dbjeft, ber Mensch aber läßt fich mit einem Menschen vergleichen, Solg mit Bolg, Stein mit Stein. Und Niemand wird hier tas Wort "vorzüglicher" gebrauchen, fonbern "mehr" und "in boberem Grate". Go hatte Jofeph einen boberen Grab von Schönbeit im Bergleich mit feinen Brüdern, und Rachel in Bergleich mit Lia. Und ein Stern ift nicht porzüglicher als ein anderer, fonbern zeichnet fich mehr burch Glang aus. 2) Bei bem Berfchiebenartigen aber wird tann "vorzüglicher" zur Bezeichnung bes Unterschiebes gebraucht, wenn man es unter einander vergleicht, wie wir von Beisheit und Steinen gefagt haben. Benn also ber Apostel gesagt bätte: "Um so viel höber ftebt ber Sohn ale die Engel" ober: "Um fo viel größer ift er", fo battet ihr einen Vorwand, als ob ber Sohn mit ben Engeln verglichen würde. Go lange er aber fagt, daß er vorzüglicher fei und fo boch erhaben fei wie ein Sohn über Rnechte, zeigt er, bag er von ber Ratur ber Engel abweiche. Und wenn er wieber fagt, baß er Alles gegründet habe, 4)

<sup>1)</sup> Pf. 88, 7. — 2° Ebb. 85, 8. — 3) I. Kor. 15, 41. — 4) Hebr. 1, 10.

zeigt er wieder, daß er anders sei als alle entstandenen Dinge. Da er aber anders ist und ein anderes Wesen hat als die Ratur der entstandenen Dinge, wie wäre eine Versgleichung oder Ühnlichkeit seines Wesens mit den entstandenen Dingen möglich? Denn wenn sie auch wieder einem solchen Gedanken sich hingeben, so wird sie Baulus mit den nämlichen Worten überführen: "Denn welchem der Engel sagte er jemass: Du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt? Und zu den Engeln sagte er: Der seine Engel zu Winden wacht und seine Diener zu Feuerstammen.")

58. Sieh alfo, ten entstandenen Dingen fommt es gu. gemacht zu merben, und biefe nennt er gemachte Befen. Aber bem Sohn gegenüber fpricht er nicht von Machen und nicht von Entstehen, fonbern von "ewig", "König", und baß er Schöpfer ift, indem er fagt: "Dein Thron, o Gott, in Emigfeit"2) und: "Du baft, o Berr, im Anfang bie Erbe gegruntet, und ein Wert beiner Banbe find bie himmel. Gie werden vergeben, du aber bleibft."3) Daraus fonnten fie auch felbst feben, wenn fie wollten, bag eimas Underes ber Schöpfer, etwas Unteres bie Weschöpfe feien, und bag erfterer Gott ift. lettere aber entstanden und aus Richtseienbem gemacht find. Denn mas er bier fagt : "Gie merten vergeben", fpricht er nicht in tem Ginne, ale ob bie Schopfung bem Untergang anbeimfallen wurbe. 1) fonbern um am Ausgang bie Ratur ber entstandenen Dinge zu zeigen. Denn mas zu Grunde geben fann, ift, wenn es auch burch bie Bunft Deffen, ber es gemacht bat, nicht zu Grunde gebt. gleichwohl aus Richtseientem entstanten, und es wird baron bezeugt, baß es einmal nicht mar. Defhalb alfo, weil bas feiner Natur nach fo beschaffen ift, wird vom Sohne gefagt: "Du bleibst," um feine Emigfeit zu zeigen. Denn ba für

<sup>1)</sup> hebr. 1, 5. 7. — 2) Ebb. 1, 8. — 3) Ebb. 10, 11.
4) Er will mit ben Morten nicht ben Untergang ber Beit vorhersagen, sondern er will aus ter Bergänglichkeit ber Dinge nachweisen, baß dieselben nicht von Ewigkeit, sondern einmal entstanben sind.

ihn die Moglichkeit nicht besteht, zu vergeben, wie fie für die entstandenen Dinge besteht, ihm aber eigen ift, immer gu bleiben, so pagt es nicht, bag man von ihm fagt: "Er war nicht, bevor er gezeugt wurde," und es ist ihm eigen, immer au fein und augleich mit bem Bater gu bleiben. Wenn nun ber Apostel im Briefe an bie Bebraer bas nicht geschrieben batte. fo wurden ihnen furmahr feine übrigen Briefe und bie gange Schrift verwehren, fich über bas Wort folde birngespinnste zu machen. Aber ba er es felbst geschrieben bat und im Borbergebenten nachgewiesen ift, bag ter Cobn eine Geburt aus ter Substang bes Baters fei, Er ber Schopfer, bas Ubrige aber von ihm geschaffen, Er Abgland, Wort. Bilb und Beisheit bes Baters ift, Die entstandenen Dinge aber unter ber Dreiheit fteben und bienen, fo ift ber Sohn von anterer Ratur und Substang als bie entstandenen Dinge und ift vielmehr ber Substang bes Baters eigen und gleich= artig. Deghalb bat auch ter Cobn felbft nicht gefagt: "Der Bater ift vorzüglicher ale ich," tamit man nicht meine, er fei ber Ratur tes Baters fremt, fontern er fagte "größer" nicht einer bestimmten Größe oter Zeit nach, fontern wegen feiner Zeugung aus bem Bater felbft. Und er bat auch, indem er fagte: "Er ift größer", wieder die Eigenheit ter Substang angezeigt. 1)

59. Und ber Apostel selbst wollte nicht vorzugsweise bie Substanz tes Wortes mit den entstandenen Dingen vergleichen, wenn er sagte: "um so viel vorzüglicher geworden als die Engel." Denn es ist unvergleichbar oter vielmehr etwas Anderes und Anderes. Er wollte vielmehr, indem er auf die Ankunft des Wortes im Fleische und auf die damals von ihm getroffene Beilsordnung sab, zeigen, daß dieser den Früheren nicht ähnlich sei, doß, so weit er sich

<sup>1)</sup> Indem es peison, nicht zoeisow heißt, ist angezeigt, bag ber Sohn bie Substanz mit bem Bater gemein hat, und baß bie Substanz bes Baters auch dem Sohn eigen ist. Der Unterschied liegt nur barin, daß ber Eine als Bater zengt, der Andere als Sohn gezenat wird.

von Denen unterschiebe, bie er früher abgesenbet batte, in einem um fo viel höheren Grabe bie von ihm und burch ihn zu Theil geworbene Onabe vorzüglicher ware als ber Dienst ber Engel. Denn ben Knechten fam es zu, bloß bie Früchte zu fordern, bem Sohn und herrn aber, Die Schulben zu schenken und ben Weinstock zu versetzen. Und mas nun vom Apostel beigefügt wird, zeigt ben Unterschied bes Sohnes von ben entstandenen Dingen, indem er fagt: "Deßhalb müffen wir um fo mehr auf bas achten, mas wir gebort haben, bamit wir nicht einmal bavon abkommen. Denn wenn bas von ben Engeln gesprochene Wort feststand und jebe Übertretung und jeber Ungehorfam ben gerechten Lohn empfing, wie werben wir entfommen, wenn wir auf ein folches Seil nicht achten, bas Unfangs vom Berrn verfündet von Denen, Die es borten, für uns beflätigt murbe?" 1) Wenn aber ber Sohn zu ben entstandenen Dingen gehörte, fo ware er nicht vorzüglicher als fie, und es wurde feinetwegen ber Ungehorsam feine größere Strafe mit fich führen. Denn auch im Dienste ber Engel gab es für ben einzelnen ber Ubertreter nicht ein Mehr ober Minber, fontern ein Befets gab es und eine Strafe gegen bie Ubertreter. Da aber bas Wort nicht zu ben geworbenen Dingen gehört, sonbern ber Sohn bes Baters ift, fo muß mohl, je vorzüglicher es felbst und um wie viel vorzüglicher bas ift, mas von ihm tommt und von Anderm sich unterscheidet, um so viel auch bie Strafe ftrenger ausfallen. Gie follen alfo auf bie bom Sohn kommende Gnate schauen und auch aus feinen Werfen bas Zeugniß abnehmen, baß er anders ift als bie ent= ftanbenen Dinge und er allein mahrer Sohn im Bater und ber Bater in ihm ift. Das Gefets aber murbe von ben Engeln verfündet und bat Niemand vollfommen gemacht. ba es ber Ankunft bes Wortes bedurfte, wie Baulus gefagt bat. Die Ankunft bes Wortes aber bat bas Werk bes Baters pollendet. Und bamals berrichte von Abam bis Mofes

<sup>1)</sup> Bebr. 2, 1-3.

ber Tob, bas Erscheinen bes Wortes aber machte bem Tob ein Ende. Und wir sterben nicht mehr alle in Abam. fonbern werben alle in Chriffus lebenbig gemacht. Und bamals murbe von Dan bis Berfabee bas Gefet verfündet, und in Judaa allein war Gott bekannt. 1) Jetst aber ift über bie gange Erbe ibr Ruf gebrungen, und bie gange Erbe ift erfüllt mit ber Renntnig Gottes, Die Junger lebrten alle Bolter, und es ift jett erfüllt, mas geschrieben ftebt: "Gie werben alle von Gott unterrichtet fein." 2) Und bamale war, mas erschien, ein Borbild, jetzt aber ift bie Babrbeit geoffenbart, und bas ertfart bierauf ber Apostel felbst wieber beutlicher mit ben Worten: "Infofern ift Jesus Burge eines vorzüglicheren Bunbes geworben." 3) Und wiederum: "Run aber hat er ein um fo ausgezeichneteres Amt erlangt, je porzüglicher ber Bund ift, beffen Mittler er ift, ber auf porzüglichere Berheiffungen gegründet ift." 4) Denn bas Gefet hat nichts vollendet, war aber bie Einführung in eine vorzüglichere hoffnung. Und wieder fagt er: "Es mußten also die Borbilber ber himmlischen Dinge hiedurch gereinigt werben, die himmlischen Dinge felbit aber mit vorzüglicheren Opfern als biefe." 5) Das "vorzüglicher" schreibt er also bier und überall bem Berrn zu, ber vorzüglicher und anders ift als bie entstandenen Dinge. Denn vorzüglicher ift fein Opfer, vorzüglicher bie Hoffnung auf ihn, und feine Berbeiffungen find nicht groß im Bergleich mit Rleinem, fon= bern find ihrer Ratur nach anders im Bergleich mit Anderm. Denn auch der dieß angeordnet hat, ift vorzüglicher als bie entstandenen Dinge.

60. Und mas weiter gesagt wird: "Er ist Bürge geworden," bezeichnet seine Bürgschaft für uns. Denn wie er, da er Wort war, Fleisch wurde und wir, daß er wurde, auf das Fleisch beziehen, — benn dieses ist entstanden und st geschaffen, — so mussen wir hier "Er ist geworden" in

<sup>1)</sup> Bf. 75, 2. — 2) Ff. 54, 13. — 3) Hebr. 7, 22. — 4) Ebb. 8, 6. — 5) Ebb. 9, 23.

ber zweiten Bebeutung auffaffen, insoweit er Mensch murbe. Und es follen bie Streitsuchtigen erkennen, baß fie auch bier ihre vertehrte Auffaffung nicht behaupten tonnen. Gie fol-Ien vernehmen, bag Baulus, welcher weiß, bag er Gobn. Beisheit, Abglang und Bilb bes Baters ift, nicht feine Gubflang als geworben bezeichnet, sonbern hier bas Werben auf ben Dienst bes Bundes bezieht, burch ben ter einst herrfchente Tob vernichtet wurde. Denn auch barin ift fein Dienst vorzüglicher geworben, baß, "ba es bem Befet unmöglich mar, weil es im Gleische schwach mar, Gott feinen Sohn in ber Geftalt bes funbhaften fleisches fanbte und wegen ber Gunde bie Gunde im fleische verbammte," 1) und fo es vom Bergeben befreite, bas es bestänbig gefangen bielt. to baß es bem göttlichen Beifte unzugänglich mar. Inbem er aber bas Fleisch gur Aufnahme tes Wortes befähigte. bewirtte er, bag wir nicht mehr im Fleische, sonbern im Beifte wandeln und oft fagen : "Wir find nicht im Fleische, fonbern im Beifte," und: "Der Cohn Gottes tam in bie Belt, nicht um die Welt zu richten, sondern damit er Alle erlofe und bie Welt burch ihn gerettet werte." 2) Denn bamals wurde bie Welt wie ein Schuldiger vom Befete gerichtet. jest aber nahm bas Wort bas Bericht auf fich, litt im Leibe für Alle und gemährte Allen Rettung. Intem Johannes bieß vor Augen batte, rief er aus : "Das Gefet murbe turch Mofes gegeben, Die Gnabe und Babrheit aber murbe burch Jefus Chriftus zu Theil." 8) Borzüglicher aber als bas Gefet ift die Gnabe und als ber Schatten Die Wahrheit.

61. Was also in "vorzüglicher" enthalten ist, konnte, wie gesagt, burch sonst Niemand entstehen als turch ben Sohn, ter zur Nechten bes Baters sitt. Was wird aber daburch bezeichnet als die Achtheit tes Sohnes, und daß die Gottheit des Baters die des Sohnes ist? Denn die Herrschaft mit dem Bater theilend sitt der Sohn auf dem nämlichen Ihron wie der Bater, und da er in der Gottheit des Vaters geschaut wird, ist er Gott das Wort, und der den

<sup>1)</sup> Rom. 8, 3. - 2) Joh. 3, 17. - 3) Ebb. 1, 17.

Sohn fieht, fieht ben Bater, und auf biese Beise ift ein Gott. Intem er baber gur Rechten fitt, bat er ben Bater nicht gur Linten, fonbern was im Bater gur Rechten und ehrenvoll ift, bas besitt auch ber Gobn, und er fagt: "Alles, mas ber Bater bat, ift mein." 1) Deghalb fieht auch ber Sohn, intem er gur Rechten fitt, gleichfalls ten Bater Bur Rechten, obichon er, ba er Mensch geworben ift, fagt: "Ich fab meinen herrn immer vor mir, weil er zu meiner Rechten ift, bamit ich nicht manke." 2) Denn auch bierin zeigt fich wieber, bag ber Sohn im Bater und ber Bater im Sohne ift. Denn obicon ber Sohn gur Rechten ift, ift auch ber Bater gur Rechten, und inbem ber Gobn gur Rechten fitt, ift ber Bater im Sohne. Und bie Engel bienen, inbem fie auf = und absteigen. Bom Cohn aber fagt er: "Und es follen ihn anbeten alle Engel Gottes." 3) Und wenn die Engel ihre Dienste verrichten, fagen sie: "Ich bin zu bir gefantt" unb: "Der Berr bat befoblen." Wenn aber ber Sohn wie ein Mensch fagt, baß er gefantt fei und gefommen fei. bas Werk zu vollenden und zu verrichten, fo fagt er gleichwohl. insoweit er Bott und Bild ift: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir"4) und: "Wer mich gesehen hat, hat ben Bater gesehen"5) und: "Der Bater bleibt in mir und vollbringt felbst bie Berte."6) Denn was man in biefem Bilte fieht, bas find tie Berte bes Baters. Das genügt nun, um Die zu beschämen, welche gegen bie Wahrheit felbft tämpfen. Wenn fie aber, weil geschrieben fteht "vorzüglicher geworten", bieg nicht als vom Sohne gesagt so auffassen wollen, ale ob es hieße: "Er ift es geworten und ift es", ober bas "geworten" nicht fo nehmen und teuten wollen, baß ber vorzüglichere Dienft übernommen worben fei, wie wir fagten, fendern meinen, bag mit biefem Worte bas Wort als entstanden bingestellt fei, fo follen fie auch barauf wieber eine furze Antwort vernehmen, ba fie bas Gefante vergeffen baben.

<sup>1)</sup> Feb. 16, 15. — 2) Pf. 15, 8. — 3) Hebr. 1, 6. — 4) Feb. 14, 10. — 5) Ebb. B. 9. — 6) Ebb. B. 10.

62. Wenn ber Sohn gur Bahl ber Engel gehört, fo moge wie auf biefe fo auch auf ihn bas "geworben" paffen, und er foll fich feiner Natur nach in nichts von ihnen unterscheiben, sondern es follen entweder diefe Gohne, ober es foll Jener ein Engel fein, und es follen Alle gemeinfam Bur Rechten tes Baters fiten. Dber es foll mit allen auch ber Sohn als bienenter Beift zur Seite fleben, gleichfalls jum Dienste, so wie jene, abgeordnet. Wenn aber Paulus ben Sohn von ben gewordenen Dingen absondert, indem er fagt: "Welchem ber Engel bat er jemals gefagt: Mein Sohn bift bu?" und Er himmel und Erbe macht, fie aber burch ihn ins Dasein treten, und Er bei bem Bater fitt, biese aber ihn bienend umfteben, wer sieht ba nicht beutlich ein, daß er nicht von ber Substanz bes Bortes bas "geworden" aussagte, sondern von dem durch daffelbe vollbrach= ten Dienste? Denn wie Er, ba er Wort mar, Fleisch geworden ift, fo ift, ba Er Menich murbe, fein Dienft um fo viel vorzüglicher geworden als ber Dienst ber Engel, als ber Sohn vor Anechten und ber Schöpfer vor ben Geschaffenen ben Borgug hat. Und barum follen fie aufhören, auf die Substang bes Sohnes bas "geworben" zu beziehen, benn er gehört nicht zu ben gewordenen Wesen, und sollen erkennen, bag bas "geworben" zur Bezeichnung bes Dienftes und ber eingetretenen Seilsordnung bient. Wie Er aber im Dienste vorzüglicher wurde, ba Er in feiner Natur vorzüge licher war, als bie gewortenen Wefen, zeigt bas bisher Gefagte, und ich glaube, baß sie auch baburch mit Scham erfüllt werben. Wenn fie aber ben Streit lieben, fo mag es entsprechend sein, gegen ihre unfinnige Bermeffenheit ben Rampf aufzunehmen und bie abnlichen Worte, Die auch über ben Bater gesprochen morben find, ihnen entgegen zu balten. bamit sie entweder beschämt ihrer bosen Bunge Ginhalt thun ober einsehen, in welch tiefe Unwissenheit fie gesunten find. Es fteht also geschrieben: "Werbe mir ein schützender Gott und ein Saus ber Zuflucht, mich zu retten."1) Und wie-

<sup>1) \$1. 30, 3.</sup> 

berum: "Der herr wurde eine Zussucht dem Armen") und alles Ahnliche, was sich in ten götilichen Schriften sindet. Wenn sie also sagen, daß das vom Sohn gesagt sei, was wohl auch mehr ter Wahrheit entspricht, so mögen sie erkennen, daß die Heiligen wollen, Er, der nicht ein gewortenes Wesen ist, möge ihnen Hesser und ein Haus der Auslucht werden, und sie sollen von nun an das "geworden" und "er machte" und "er schuf" auf seine Ankunft im Fleische bezieden. Denn damals ist er Helser und Haus der Zusslucht geworden, als er nit seinem Leibe unsere Sünden an das Holz erhob und sagte: "Rommt zu mir Alle, die ihr mühselig und beladen seit, und ich will euch erquicken.")

63. Wenn fie aber behaupten, bag biefe Worte vom Bater gemeint feien, werben fie, ba ja bier geschrieben ftebt "werbe" und "er wurte", fo weit geben, zu behaupten, baß Gott geworben fei? Wohl werben sie es wagen, ba fie auch vom Worte felbst folche Bedanten aussprechen. Denn fie werben naturgemäß gebrängt, auch vom Bater fo zu benten. wie sie über sein Wort sich ihren Einbildungen hingeben. Aber is fei ferne, bag einem Gläubigen einmal fo etwas auch nur in ben Ginn tomme. Denn weber gehört ber Sohn zu ben geworbenen Dingen, noch bebeutet es, wenn hier geschrieben und gesagt ist: "werbe" und "er wurde", ben Anfang bes Seine, fonbern ben Beiftanb, welcher Denen Bu Theil murbe, bie ihn bedurften. Denn Gott ift immer und ber Rämliche, bie Menschen aber find später burch bas Wort entstanden, ba ber Bater felbst es wollte, und Gott ift unsichtbar und ben geworbenen Wefen unzugänglich und vorzugeweise ten Menschen auf Erben. Wenn also bie Menschen in ihrer Ohnmacht ihn anrufen, wenn sie in ber Berfolgung ihn um Silfe anflehen, wenn sie mit Unrecht überhäuft zu ihm beten, ba zeigt ber Unfichtbare als Men= schenfreund fich in feiner Wohlthat, Die er burch fein eigenes Wort und in bemfelben spentet, und von nun an be-

<sup>1)</sup> Pf. 9, 10. - 2) Matth. 11, 28.

quemt fich die Erscheinung Gottes bem Bedürfnig eines Jeben an und wird bem Donmächtigen Rraft, ben Berfolgten Buflucht und Saus ber Rettung. Denen aber, Die Unrecht leiben, fagt fie: "Da bu noch rebeft, werbe ich fagen: Sieh, ich bin hier." 1) Und mas ein Reber alfo burch ben Gobn Bu erlangen vermag, von bem fagt ein Jeber, baß Gott es ihm geworben fei; benn auch bie Silfe von Gott felbft gefchieht burch bas Wort. Es liegt bas in ber Bewohnheit ber Menschen, und Jebermann wird gestehen, baß es eine richtige Ausbrucksweife fei. Oft ift auch von Menschen ben Menschen Silfe geworben, und es ift ber Gine bem, ber ein Unrecht erlitt, beigesbrungen, wie Abraham bem Lot.2) ein Unberer hat bem Berfolgten fein Saus geöffnet, wie Abbias ben Söhnen ber Propheten;3) ber Eine beherbergte ben Fremdling, wie Lot bie Engel, \*) ein Unberer unterftütte bie Dürftigen, wie Job Jene, Die ihn barum baten. 5) Wie nun, wenn mas immer für Giner von Denen, Die eine Boblthat genoffen, fagen murbe: "Der und Der ift mein belfer geworben," und wieber ein Anderer fagte: "Und mir Buflucht und Diesem Ernährer", fie, indem fie bieß fagen, nicht ben Anfang ber Entstehung und nicht die Substanz ber Wohlthater, fonbern die von ihnen empfangene Wohlthat bezeichnen würden, in gleicher Beife bezeichnen bie Beiligen, wenn fie von Gott fagen: "Er murbe" und "werbe", nicht irgend einen Anfang ber Entstehung. - benn Gott ift ohne Anfang und nicht entstanden. - sondern die burch ibn den Menschen zu Theil gewordene Rettung.

64. Wenn nun bieß so aufgefaßt wird, so folgt wohl, daß es auch bei dem Sohne, so oft es heißt: "Er wurde" und "werde", immer die gleiche Bedeutung bewahre. So müssen wir auch, wenn wir die Worte vernehmen "vorzüg-licher geworden als die Engel" und: "Er wurde", nicht den-ken, daß es irgend einen Ansang des Wortes gebe, und über-

<sup>1)</sup> II. 58, 9. — 2) Gen. 14, 16. — 3) III. Kön. 18, 4. — Gen. 18, 3. — 5) Job 29, 16.

baupt begbalb ibn uns nicht als geworben vorstellen, fonbern bas Wort bes Baulus von bem Dienste und ber Beilsordnung versteben, ba er Mensch murbe. Denn bamals. als bas Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte und fam. um zu tienen und Allen Rettung zu bringen, murbe es uns Rettung und murbe uns Leben und murbe une Berfohnung. Damale murte feine Beileordnung für une vorzüglicher als Die ber Engel, und es wurde Weg und wurde Auferstehung. und wie bas "Werbe mir zu einem ichutenben Gotte" nicht Die Entstehung ber Substang Gottes felbit, sonbern feine Menschenliebe, wie wir gesagt haben, bezeichnet, fo bezeichnet auch bier "vorzüglicher geworben als bie Engel" und "er murbe" und "Jesus ift ein um fo vorzüglicherer Burge geworben" nicht bie Gubftang bes Bortes als geworben. Das fei ferne, fondern die aus feiner Menschwerdung uns ermachsene Wohlthat, mögen auch die Baretiter undantbar fein und gantsuchtig an ber Gottlofigfeit festhalten.





## Zweites Buch.

The Cold of the state of the st

## Inhalt.

Im zweiten Buche gegen die Arianer fährt Athanasius, wie bereits in der Inhaltsangabe zum ersten Buch gesagt worden ist, in der Erklärung der im ersten Buch gesagt worden ist, in der Erklärung der im ersten Buche R. 53 angeführten Schriftsellen fort. Besonders umständlich wird die Stelle Sprüchw. 8, 22. 23: "Der Derr schuf mich als Ansang seiner Wege. Er gründete mich vor der Zeit" bebandelt, nämlich von R. 18 bis zum Schlusse R. 82. Geringere Berücksichtigung sinden die Stelle Hebr. 3, 2: "Der treu ist demjenigen, so ihn gemacht hat," und die Worte des heisligen Petrus (Apostelg. 2, 36): "Das Haus Israel wisse, daß Gott ihn zum Herrn und Gesalbten gemacht hat." Erstere Stelle wird nämlich von R. 6—11, sehtere von R. 11—18 behandelt.

Die ersten funf Rapitel und ber Anfang bes fechsten befaffen fich mit einer allgemeinen Erörterung, bie zu fämmt-

lichen brei Schriftstellen paßt.

Es wird in R. 1 ausgesprochen, daß Ausbrücke, wie "geschaffen" und "gemacht", in der heiligen Schrift nur auf die menschliche Natur des Erlösers sich beziehen. Dann wird in R. 2 die Ungereimtheit der Annahme dargethan, daß der Herr nicht Gottes Sohn, sondern ein gemachtes Wesen sei. — Sei dieß zugegeben, so solle man sich nicht um Worte streiten, weil die Worte der Sache untergeordnet

seien, nicht bie Sache ben Worten, was auch aus andern Bibelstellen nachgewiesen wird. A. 3—5. Wäre ber Sohn ein gemachtes Wesen, so wäre er wie biese nach ber Schrift

auch tem Gerichte unterworfen. R. 6.

Bei ber Schriftstelle Bebr. 3, 2: "ber tem treu ift, fo ihn gemacht hat," banbelt es fich ben Arianern gegenüber vorzugsweise um die Auffassung ber Worte "treu" und "gemacht." Denn biefe behaupteten, ter Ausbrud "treu" werte wie von einem Menschen gebraucht und mit "gemacht" werte bas Wort seiner Substang nach als gemacht bingestellt. Es wird nun R. 6 auf bie boppelte Bebeutung bes Wortes πιστός (treu) hingewiesen, indem es sowohl ben bezeichnet. ber vertraut (alaubt), als auch ben, auf den man vertrauen fann. Lettere Bedeutung babe es in Bezug auf Gott. Bon R. 7-11, wird unter Darlegung bes Bufammenhangs bargethan, baß ber Ausbrud "gemacht" fich auf Die Beit ber Menfchwertung, nicht auf Die Ratur bes Wortes bezieht. Durch die Menschwerdung sei es Sobepriefter geworten, und fein Opfer fei im Bergleich mit ben alttestamentlichen Opfern treu, insoweit es zuverläffig und in feinen Birtungen dauernd ift. Treu in biefem Sinne ift nur ber mabre Gott, und es pagt diefe Bezeichnung nicht auf die beibnifchen Götter megen ibrer Unbeständigfeit.

Dann wird R. 11 noch ber Übergang zur Erklärung der Borte des beiligen Petrus (Apg. 2, 36) gemacht: "Gott hat Jesum zum Herrn und Gesalbten gemacht." Es ließe sich aus tieser Stelle erst dann ein Einwand erheben, wenn sie lauten würde: "Gott hat sich einen Sohn gemacht." — "Er hat gemacht" bedeute wie Apg. 2, 22 so viel, als "er hat zu erkennen gegeben." Er sei Herr und König von Ewigsteit, wie die Schrift lebre. Fasse man die Borte "Er hat gemacht" in der gewöhnlichen Bedeutung, so folge selbst dann nicht, daß die Substanz des Bortes gemacht sei. K. 12 u. 13. Durch das Erlösungswerf wurde er Herr und König dem Fleische nach. K. 14. Die Juden befanden sich in ihren Borstellungen vom Messias in einem doppelten Irrethum, erstens sofern sie ihn nicht für leitensfähig hielten,

zweitens, sosern sie ihn nicht als menschgewordenes Wort, sondern als blogen Menschen erwarteten. Diese beiden Irrthümer witerlegt Petrus. A. 15 u. 16. Daß in ter betreffenten Stelle Christus nicht als gemachtes Wesen bezeichnet werde, geht aus Barallessellen hervor. Am wenigsten konnte Betrus das Wort in diesem Sinne gebrauchen, da er die Gottbeit Christis o offen bekannte. K. 17 u. 18.

Der größere Theil von R. 18 bilbet bereits ben Ubergang zu Sprüchm. 8, 22: "Der herr schuf mich als Anfang feiner Wege für feine Werke." Nach einer Recapitulation ber bereits abgefertigten Einwürfe wird bann . R. 19 auf bie in bem Blaubensbefenntniffe, bas bon ben Arianern an Alexander, Bifchof von Alexandria, überfendet worden mar, enthaltenen Borte: "Er ift ein Geschöpf, aber nicht wie eines von ben Geschöpfen" eingegangen. Durch ben Beifat "nicht wie eines von ben Befchöpfen" fuchen fie bie Bosartigkeit ihrer Lehre zu verbeden. Denn ba fie ihn boch wieber für ein Beschöpf ertlaren, fann ber Beifat um fo weniger einen wesentlichen Unterschied bezeichnen, als überhaupt fein Geschöpf einem andern (vollständig) gleich fei. R. 19 u. 20. Von R. 21-26 wird vorzugsweise ber innere Wiberfpruch ber baretifden Lehre bargethan, und aus Bernunftgrunden nachgewiesen, bag ber Gohn nicht zugleich ge-Schaffen und Schöpfer fein tonne, nebenbei auch ber Wiberfpruch ber Lehre mit ber beiligen Schrift gezeigt. In R. 27 u. 28 wird auf bie Einwendung ber Arianer geantwortet, bag Gott auch burch ben Menschen Moses bas Befetz gegeben, in R. 28 u. 29 auf beren Behauptung, bag ber Sohn bas Schaffen gelernt habe. - Die Annahme, bag Gott ben Sohn geschaffen habe, um burch ihn uns zu schaffen, sei gottloe. R. 29 u. 30. Gleichwohl tonnte bie Welt nur burch ben Sohn entstehen, weil ber Sohn im Bater ift und ber Bater burch ben Sohn wirkt. R. 31. Die Arianer tämpfen gegen Gott, ber in ber beiligen Schrift bie Gottheit und Emigfeit bes Sohnes beutlich ausspricht. R. 32. In R. 33 u. 34 wird ber Ginmurf ber Arianer miderlegt, bag ber Gobn, wenn er aus ber Substang bes Baters fei, ein Theil bes

Batere fein muffe. Dieg fei gegen die überlieferte Lehre ber Rirche und eine Erfindung ber Baretiter. Bon R. 34 - 36 wird ber Einwurf ber Arianer, baß ber Sobn nicht 'fo alt wie ber Bater fein konne, bamit abgefertigt, baß Gott eben von ben Menschen verschieben fei, und baß beghalb bas Bort und ber Sohn Gottes fich anbers verhalten muffen. als Wort und Sohn eines Menschen. Die Lehre ber Arianer von einem boppelten Worte wird R. 37-39 gurudgewiesen. Gelbft auf ben Arianer Afterius beruft fich Athanafius als einen Begner biefer haretischen Lehre, ber wie Raiphas ber Wahrheit Zeugniß gebe. R. 40. Bur Befraftigung ber achten firchlichen Lehre gegenüber ber arianischen Barefie beruft fich Athanafius auch auf bas Aussprechen bes Namens bes Sohnes bei ber Spendung ber Taufe, und tommt hiebei auch auf ben Werth ber Taufe ber Arianer und anderer Baretifer ju fprechen, Die vom Sohne nicht Die

richtige Vorstellung haben. R. 41-43.

Nach biefer langen vorläufigen Erörterung wird nun R. 44 auf die eigentliche Erklärung ber Schriftstelle Sprchw. 8, 22 eingegangen. Man muffe biefe Stelle nicht in buchfläblichem Sinne auffaffen, benn fie tomme eben unter Spruchwörtern vor. Es fei in berfelben von ber Menschwerbung bes Sohnes bie Rebe. Das Wort "fchuf" (Extros) bezeichne in ter beiligen Schrift nicht immer bie Substang und ben Ursprung. Der Ginn ber Stelle sei: "Der Berr bereitete mir einen Leib und fchuf mich für bie Menfchen," mas burch andere Schriftstellen erläutert wird. Die Substang bes Sohnes werbe aber in ber Schrift nicht Beschöpf, fontern Bengung genannt. R. 44-47. Seiner Substang nach fann ber Sohn nicht Anfang ber Wege fein; benn er ift eingeboren und vor allen Dingen, und als eingeboren könne er nicht andere Wefen als Brüter hinter fich haben, als Anfang ber Wege aber nicht vor allen Dingen sein, weil ber Anfang ber Wege felbft gu allen Dingen gehört. Auch als Beschöpf batte bas Wort nicht vor ten übrigen Machten geschaffen werben fonnen, weil biefe nicht nach einander, fonbern gugleich geschaffen wurden. Darans, bag bas Wort nicht Un-

fang ber Dinge ift, folgt, bag es tein Gefchöpf ift, und barum nennt Salomo auch ben Sohn nicht Geschöpf, sonbern Zeugung und Weisheit. Auch in ber vorliegenden Schriftftelle läßt sich aus bem Beisate "für seine Werte" bie nam-liche Folgerung ziehen. R. 48—50. Wenn ber Sohn Anabe (Rnecht) genannt werbe, fo ift zu bebenten, bag biefes Wort in ber Schrift fo viel als Sohn bebeute. Wie es Isaias 49, 5 beiße: Er gestaltete mich, um Jatob und Ifrael gu versammeln (also nicht, um ins Dasein zu treten), so ift auch bie fragliche Stelle zu verstehen. Solche Ausbrucksweisen beziehen sich auf bie Menschwerdung und geben beren Ur-fache an. R. 51-53. Der herr brudt fein Berhältniß jum Bater, sowie ben 3wed feiner Menschwerdung an mehre-ren Stellen ber heiligen Schrift genau aus. Der Berr wird nicht feinetwegen, fonbern unfertwegen geschaffen, weil feine Menschwerdung für uns nöthig war. R. 54 u. 55. Wäre feine Substang geschaffen, so waren wir nicht nach Ephef. 2, 10 burch ihn geschaffen. Auch murbe auf ein Geschöpf nicht der Ausbruck paffen: "Er zeugt mich." Bon der Schöpfung sagte darum auch Moses: "Im Anfange machte", was fo viel ist als "begann zu machen." Denn bas Geschaffene hat einen Anfang, nicht aber bas Wort, das ber Urheber ber Dinge ift. R. 56 u. 57. Zeugung und Geschöpf find nach bem biblischen Sprachgebrauch nicht bas Nämliche. Bezeugt ift ber Sohn, geschaffen sind bie Menschen, und erst burch bie Menschwerbung bes Sohnes murben auch wir gezeugt, und es ift fo Gott auch unfer Bater geworben. R. 58 u. 59. Inbem an unfere Schriftstelle angefügt wirb: "Aber vor allen Bügeln zeugt er mich", wird ausgedrückt, daß zwischen "schaffen" und "zeugen" ein Unterschied sei, und daß "er zeugt" vor "er schuf" liegt. K. 60. Das Wort ift burch feine Menschwerdung unfer Bruber und ter Erft= geborne geworben, weil fein Fleisch querft vom allgemeinen Berberben gerettet murbe. Der Erftgeborne fann nicht gugleich eingeboren fein. Gingeboren tann taber bas Bort nur in anderer Begiehung genannt werben. Gingeboren beißt namild, weil es allein mahrer Cohn bes Baters ift. R. 61

u. 62. Als Erstgeborner ber ganzen Schöpfung ist es von der Schöpfung verschieden und nicht selbst ein Geschöpf. Wollte man den Ausdruck nicht so auffassen, so müßte man es auch als Bruder der undernünftigen und undeselten Wesen gelten lassen. K. 63 u. 64. Es wird nun von K. 65—67 erklärt, warum das Wort Ansang der Wege genannt werde. Der Ansang der Wege ist das Erlösungswerk. Daß zu dessen Bollsührung die Menschwerdung des Wortes nothewendig war, wird unter Berücksichtigung der Einwürse der Arianer von K. 68—70 bewiesen. Auch daraus, daß es beißt "für die Werke", geht hervor, daß das Wort sein Werk send nuch mit andern Schriststellen übereinstimmt, wo das Wort als Schöpfer der Werke und als verschieden von den Werken erscheint. R. 71 u. 72.

Bon K. 73—77 wird von den Worten (Sprchw. 8, 23):
"Er gründete mich vor der Zeit" gehandelt. Es heiße nicht:
"Er hat mich vor der Zeit zum Worte oder Sohne gemacht", so daß die Arianer sich auf die Stelle mit Unrecht berusen. Auch heiße es nicht: "Er hat mich zum Sohne gegründet." Der Sohn wird der menschlichen Natur nach gegründet, damit wir auf ihm aufgebaut werden können. K. 73 u. 74. Ausdrücke wie "vor der Zeit" beziehen sich auf die schon vor der Erschaffung der Welt beschlossene Erköfung, was mit II. Timoth. 1, 8 und Ephes. 1, 3 übereinstimmt. Gott hat wie ein weiser Baumeister schon vor dem ersten Van für den Fall der Nothwendigkeit eines Wiederausbaues die nöstbige Vorsorge getroffen. K. 75—77.

Von K. 77—82 wird wieder auf die Worte: "Der herr schuf mich als Anfang seiner Wege für seine Werte" zurückgegangen. Daß die schaffende Weisheit geschaffen werde, klinge räthselhaft und könne nur vom Verständigen verstanden werden, wie die Schrift sagt. K. 77. Gott wollte, daß seine Weisheit zu den Geschöpfen niedersteige und denselben ihr Bild einpräge. Bon diesem Schubilde sind die angeführten Worte zu verstehen. Auch im Menschen ist eine solche Weisbeit, aus der er die Weisbeit Gottes erkennt.

und baß er nach Gottes Cbenbild geschaffen ift. R. 78 u. 79. Der Sohn fpricht von feiner Gestalt in uns wie von fich felbst, wie er auch bem Paulus gegenüber von ber Rirche wie von sich felbst spricht: "Saulus, warum verfolgst bu mich?" "Anfang ber Wege" wird gefagt, weil bie Weisheit ber Unfang ber Erkenntniß Gottes ift. Aus ben weiteren Beifaten, wie: "Vor allen Sügeln zeugt er mich" geht hervor, daß die mahre Weisbeit (ber Sohn Gottes) fein Ge-Schöpf fei. R. 80. Inbem bas Wort feine Gestalt in bie Werke einfligte, offenbarte es burch bas Bilb in ben Geschöpfen fich und ben Bater. R. 81. Die Worte Sprchm. 8, 30: "Ich war es, woran er fich freute, täglich freute ich mich in feinem Ungefichte" bruden bie gegenfeitige Freude bes Baters und Sohnes an einander aus. Diese Freude ift ewig und entsteht baburch, baß fie fich gegenseitig schauen. Der Bater freut fich auch an ben Menschenföhnen, weil er an ihnen bie nach feinem Bilbe entstanbenen Werte fchaut. £. 82.

## Zweites Buch.

1. 3ch gab mich ber Erwartung bin, es würben bie Rämpen ber grignischen Wuth mit ben bisher gegen fie porgebrachten Beweisen und Darlegungen ber Bahrbeit sich aufrieden stellen laffen und von nun an ruben und eine anbere Befinnung in Betreff teffen annehmen, mas fie bom Erlöser übel bachten und rebeten. Gie aber geben in unbeareiflicher Weise beffen ungeachtet nicht nach, sondern wie Schweine und hunde in ihrem eigenen Auswurf und Schmute fich wälzen, fo erfinden fie vielmehr neue Wege für ihre Gottlosigfeit. Intem sie also weber verfteben, mas in ben Sprüchwörtern geschrieben ift: "Der Berr erfchuf mich im Unfang feiner Wege für feine Werte", noch mas ber Apoftel fagt: "Der treu ift feinem Schöpfer", fo ganten fie ohne Baltpunkt und behaupten, baß ber Gobn Gottes ein gemachtes und erschaffenes Befen fei. Und fie batten auch que bem früher Gesagten binlanglich abuehmen tonnen, wenn fie nicht ganglich ihre geiftigen Sinne eingebüßt batten, baß ter Cohn nach bem Zeugniß ber Wahrheit nicht aus Richt= feiendem fei und überhaupt nicht zu ben entstandenen Dingen gehöre. Denn ba er Gott ift, ift er boch tein geschaffenes Wefen, und es ift nicht gestattet, ibn ein Befcopf gu nennen. Bon gemachten und erschaffenen Wesen fann man fagen, baß fie von Richtseienbem fommen und nicht waren,

bevor sie erzeugt murben. Da sie aber, wie wenn sie fich fürchteten, ihre erfundenen Fabeln aufgeben gu muffen, auf bie vorhin angeführten Stellen ber göttlichen Schriften fich Bu berufen pflegen, bie awar, wie fie gefchrieben, richtig finb. aber von ihnen leichtsinnig behandelt werben, wohlan benn, fo wollen wir auf ben Ginn bes früher Befagten mieber gurudgeben und es ben Gläubigen ine Gebächtniß rufen. biefen aber aus jeber einzelnen Stelle nachweisen, baß fie bas Chriftenthum gang und gar nicht tennen. Denn murben fie es fennen, fo murben fie fich nicht im Unglauben unferer Juben absperren, sonbern burch Nachforschen erfahren. baß im Anfange bas Bort, und bas Bort bei Gott, und Gott bas Wort mar, und bag, ba nach bes Baters gnäbigem Willen bas Wort felbst Mensch geworben ift, über ihn mit Recht gesagt fei von Johannes: "Das Wort ift Rleisch geworten", von Betrus: "Er machte ihn gum Beren und Befalbten", und bei Salomon gleichsam vom Berrn felbft: "Der Berr erichuf mich als Anfang feiner Wege für feine Werke", von Baulus aber: "um fo viel vorzüglicher geworben als bie Engel", und wieberum: "Er entaugerte fich felbst und nahm Rnechtsgestalt an", und wiederum: "Deßbalb, beilige Bruber, Mitgenoffen bes himnflifchen Berufes, ertennt Jesum, ben Befanbten und Sobepriefter unferes Bekenniniffes, ber Dem treu ift, fo ihn bagu gemacht bat." Denn alle bergleichen Aussprüche haben bie nämliche Bebeutung und ben nämlichen Sinn, wie er ber Gottesfurcht entspricht und die Gottheit des Wortes und tas bezeichnet. was in menschlicher Beise über ihn gesagt wirb, weil er auch Menschensohn geworten ift. Und wenn auch bieß zum Beweise gegen sie binreicht, so hielt ich es, ba fie bas Wort bes Apostels nicht versiehen und ber Meinung find, um bieß zuerft zu ermahnen, es fei bas Wort Gottes eines von ben gemachten Wefen, weil es in ber Schrift beißt, "ber bem treu ift, fo ibn gemacht bat", gleichwohl für nothwendig, biefe ihre Behauptung wieber gu Schanten gu machen, inbem wir, wie wir es auch zuvor gehalten haben, von ihrer eigenen Unnahme ausgeben.

2. Wenn er alfo nicht Cobn ift, fo moge er auch ein gemachtes Wefen genannt werben, und Alles, mas man ben gemachten Wefen nachsagt, foll auch ihm nachgefagt werben, und er soll nicht einziger Sobn beißen, nicht Wort, nicht Weisheit, und Gott felbft foll nicht Bater beigen, fondern bloß Banneister und Schöpfer Deffen, mas burch ibn entftanben ift. Und es fei die Schöpfung ein Bild und Abbrud seines schöpferischen Willens, und er besite nach ihrer Auficht feine Beugungefraft, fo baß es von feiner Gubftang fein Wort, feine Weisheit noch irgend ein Bilb gibt. Denn wenn es feinen Sohn gibt, fo gibt es auch fein Bilb. Wenn es aber feinen Sohn gibt, wie konnt ihr bann behaupten, baß Gott Schöpfer fei, wenn anbere burch bas Wort und in ber Beisheit alle entstehenben Dinge entstehen, außerbem aber nichts entsteben kann und er nach euerer Ansicht nichts bat. worin und woburch er Alles macht? Wenn aber die gottliche Substang felbst teine Früchte erzeugt, fonbern nach ibrer Ansicht unfruchtbar ift wie ein Licht, bas nicht leuchtet, und eine trodene Quelle, warum ichamen fie fich nicht, ju behaupten, bag ihm eine schaffende Thätigkeit gutomme? Wenn sie aber nicht gelten laffen, mas ber Natur gutommt, warum erröthen fie nicht, baß fie bem bie erfte Stelle einräumen wollen, was bem Willen gutommt? Und wenn er, mas auswärts liegt und früher nicht mar, beffen Sein er aber will, ins Dafein fest und beffen Schöpfer wirb, fo ift er wohl viel früher Bater einer Geburt aus feiner eigenen Substang. Denn wenn sie in Betreff bes nichtseienben Bott ein Wollen zuschreiben, warum erkennen fie bas nicht, was in Gott bober ale ber Wille fteht? Sober aber als ber Wille steht, bag er von Natur Bater bes eigenen Wortes ift. Wenn alfo bas Erfte, mas ber Natur gutommt, nach ihrer unverständigen Meinung nicht existirte, wie fann bas Zweite eintreten, bas bem Willen gufommt? Zuerft aber ift bas Wort, und fväter erft bas Geschöpf. Denn es gibt ein Wort, mögen auch bie Gottlosen sich noch mehr vermeffen, und burch baffelbe ift bie Schöpfung entstanden, und es ift boch offenbar, baß Bott, ba er Schöpfer ift, auch ein schaffenbes Wort nicht

von außen, sondern ale fein Eigenthum habe. Denn wir muffen wieber bas Rämliche fagen. Wenn ihm bas Wollen gutommt und fein Bille wirtfam ift, und wenn fein Mille genügt, bie entstehenden Dinge gu bilben, fein Bert aber wirtfam und ichöpferifch ift, fo unterliegt es feinem 3meifel, daß er ber lebendige Rathschluß bes Baters und bie wesenhafte Thätigkeit und mahres Wort ift, in welchem 21= les fich gebildet but und trefflich verwaltet wird. Und es fann auch niemand zweifeln, bag ber Ordner früher ift ale Die Ordnung und das Geordnete, und später liegt, wie ich porbin fagte, bei Bott bas Erschaffen als bas Erzeugen. Denn was man Sohn nennt, frammt eigentlich und wahrhaft aus jener feligen und immer bestehenden Substang: mas aber vom blogen Willen fommt, entsteht und bilbet fich von außen und wird burch bie eigene von ihr stammende Zeuaung geschaffen.

3. Da wir also bie große Ungereimtheit nachgewiesen haben, welche die sich zu Schulden fommen laffen, die behaup= ten, er fei nicht Gottes Wort, sonbern ein gemachtes Wefen, fo muffen wir zugeben, baß ber Berr Gobn fei. Wenn er aber Cobn ift, wie er es benn auch ift, und ausgemacht ift, bag ber Sohn nicht von außen, fontern vom Erzeuger ftammt, fo mogen fie nicht um Worte fich ganten, wie ich vorbin fagte, wenn felbst vom Worte Die Beiligen "ber gemacht bat" fagen, ftatt "ber gezeugt hat", ba bei folden Dingen bas Wort gleichgiltig ift, fo lange Abereinstimmung im Befen berricht. Denn bie Worte heben bas Wefen nicht auf, fondern es eignet vielmehr bas Wefen bie Worte fich an und wandelt fie um. Denn es find nicht bie Worte früher als bie Gub= ftangen, fonbern es find zuerft bie Gubftangen, und an zweiter Stelle erscheinen Die Borte. Daber wird auch, wenn bie Substang ine Dafein gefett ober geschaffen ift, aletann "er machte" ober "es murbe" ober "er schuf" bavon im ei= gentlichen Sinne gefagt und bezeichnet bas gemachte Befen. Benn aber bie Gubftang eine Zeugung ift und ein Gobn, fo fintet "er machte" und "es wurde" und "er schuf" nicht mehr im eigentlichen Sinne barauf Anwendung und bezeich-

net tein gemachtes Wefen, fonbern man gebraucht ftatt "er Beugte" ohne Unterschied ben Ausbrud "er machte." Oft auch nennen Bater bie aus ihnen entsproffenen Gobne ihre Rnechte, ohne bie Achtheit ihrer Abstammung zu laugnen, und oft nennen fie ihre Knechte aus Gewogenheit Kinber, obne ibre urfprüngliche Erwerbung gu verhehlen, fonbern fie fagen bas Gine aus Machtvolltommenbeit als Bater und bebienen fich bes anbern Namens aus Menschenfreundlichfeit. So nannte Sara auch ben Abraham Berrn, obichon fie nicht Magb, sonbern Gattin mar, und ber Apostel übergab ben Stlaven Onesimus bem Bhilemon, ber beffen Berr war, wie einen Bruber. 1) Berfabee aber, obschon fie Mutter war, nannte ben Gobn Rnecht, indem fie jum Bater fprach: "Deinen Anecht Salomo." 2) Dann fprach auch ber Brophet Nathan, als er zu ihm ging, bas Nämliche wie jene: "Salomo beinen Rnecht",3) und es tummerte biefelben nicht, ben Sohn Anecht zu nennen. Denn w erkannte fowohl Jener, 4) ba er es vernahm, bie Abstammung, als auch biefe burch ihre Ausbrucksweise bie Achtheit nicht verkannten. Sie wollten baber, bag er Erbe bes Baters merbe. obschon sie ihn Anecht nannten, benn er mar ber Abstammung nach Gobn bes Baters.

4. Wie wir also dieß beim Lesen richtig auffassen, und wenn wir vom Knecht Salomo bören, ihn nicht für einen Knecht, sondern für einen leiblichen und ächten Sohn halten, ebenso sollen auch, wenn vom Erlöser, der als wahrer Sohn anersannt wird und von Natur Wort ist, die heiligen sagen: "Der Dem treu ist, so ihn gemacht hat", oder wenn er von sich selbst fagt: "Gott schuf mich", und: "Ich bin dein Knecht und der Sohn deiner Wagd," bund Abnliches, nicht beschalb Einige läugnen, daß er dem Bater eigen sei, sondern sie sollen, wie von Salomo und David, so auch vom Bater und Sohn richtig denken. Denn wenn sie vom Knechte Sas

<sup>1)</sup> Philem. 16. — 2) III. Kön. 1, 19. — 3) III. Kön. 1, **26.** — 4) David. — 5) Ph. 116, 16.

lomo hören und ihn boch als Sohn bekennen, verbienen fie nicht taufenbfachen Tob, baß fie ber gleichen Unficht vom Berrn nicht hulbigen, sonbern wenn fie von Beugung, Wort. Beisheit boren, es mit Gewalt gu verbreben und bie natürliche und achte Beugung bes Sohnes vom Bater gu langnen fuchen : wenn fie aber bie Ausbrude und Bezeichnungen eines gemachten Wefens boren, fich fogleich gum Glauben binreiffen laffen, baß ber Sohn von Ratur ein gemachtes Wefen fei, und bas Wort laugnen, obschon fie, weil er Menfch geworben ift, alle biefe Ausbrude auf feine Menfchbeit beziehen tonnen. Wie nun erscheinen nicht auch fie als verabscheuenswerth bei bem Berrn, ba fie zwei Bewichte be= fiten 1) und mit bem einen jene Berbaltniffe beurtheilen. mit bem anbern aber ben Berrn laftern? Aber vielleicht ftimmen fie bei, bag Rnecht aus Buneigung gefagt werbe, balten aber an "ber gemacht hat" als an einer großen Stüte ihrer Barefie feft. Aber auch biefe ihre Stute ift ein gefnictes Robr. Denn fie werben fogleich fich eines Befferen belehren, wenn sie bie Sprache ber Schrift tennen lernen. Denn ein Anecht wird Salomo genannt, obschon er ein Sohn ift. In gleicher Weise, um bas früher Befagte nochmals zu wiederholen, läugnen bie Eltern, wenn fie auch von ben aus ihnen entsproffenen Göbnen fagen würben, baß fie gemacht, geschaffen und ins Dasein gesetzt werben, nichts besto weniger ihre naturliche Abstammung nicht. Daber fagte Ezechias, wie bei Isaias geschrieben fteht, im Bebete: "Bon beute an werbe ich Rinber machen, Die beine Gerechtigfeit verfünden werben, Berr meines Beile." 3) Er fagte alfo: "Ich werbe machen." Der Prophet aber fpricht in ber Bibel im vierten Buche ber Könige alfo: "Und beine Gohne, bie aus bir bervorgeben werben." 2) Statt "zeugen" hat er alfo "machen" gefagt und bezeichnet, bie aus ihm entsproffen find, ale Solche, Die gemacht werben, und es ftellt niemand in Abrede, baf von einer natürlichen Zeugung bie Rebe ift.

<sup>1)</sup> Spriichw. 20, 23. - 2) 3f. 38, 19. - 3) IV. R. 20, 18.

Und Eva sagte nach der Geburt des Kain: "Ich habe durch Gott einen Menschen bekommen." 1) Statt "geboren" hat also auch sie gesagt "bekommen." Und da sie zuvor die Geburt gesehen hatte, sagte sie später: "Ich habe bekommen." Und nicht wird man wegen des "Ich habe bekommen." Und nicht wird man wegen des "Ich habe bekommen" glauben, daß Kain auswärts gekaust und nicht von ihr geboren worden sei. Und der Batriarch Jakob sagte zu Ioseph: "Bett also sind deine zwei Söhne, die du in Ughpenen bekamst, bevor ich zu dir nach Ughpten kam, die meinigen: Ephraim und Manasse.") Und die Schrift sagt von Iod: "Er bekam sieden Söhne und drei Töchter"," wie auch Moses im Gesetz gesagt dat: "Benn Jemand Söhne bekommt" und: "Benn Jemand einen Sohn macht."

5. Sieh alfo, Die Erzeugten baben fie ale entstanden und gemacht bezeichnet, indem fie wußten, bag, fo lange fie als Sohne anerkannt werben, es gleichgiltig ift, ob man fagt "fie wurden" ober "ich befam" ober "ich machte"; benn Die Ratur und die Wahrheit entscheiben über ben Ginn. Diejenigen alfo, welche fragen, ob ber Berr ein geschaffenes und ein gemachtes Wefen ift, muß man zuerft fragen, ob er Sohn, Wort und Weisheit fei. Denn ift bas nachgewiesen, so verschwindet und verliert sich sogleich die Borftellung vom geschaffenen und gemachten Besen. Denn es tann weber bas gemachte Wefen Sohn und Wort fein, noch ber Sohn ein gemachtes Wefen. Da nun bas fich fo verbalt, fo muß Allen einleuchten, daß die Rebensart "ber ihn gemacht hat" ihrer Barefie feine Stute gemabrt, fonbern ihr vielmehr bas Urtheil fpricht. Denn wir haben nachgewiesen, daß ber Ausbruck "er machte" (brachte bervor) in ber beiligen Schrift auch auf Die achten leiblichen Rinber Unwendung findet. Wenn baber vom Berrn nachgewiesen ift, baß er natürlicher, achter Gobn, Bort und Beisheit bes Baters fei, fo wird, wenn man auch in Bezug auf ihn fagt: "er machte" ober "er murbe", bas nicht gefagt, als ob er ein

<sup>1)</sup> Genef. 4, 1. — 2) Ebb. 48, 5. — 3) Job 1, 2.

gemachtes Wefen ware, fonbern bie Beiligen bebienen fich bes Ausbrucks im gleichen Ginne wie bei Salomo und ben Rinbern bes Ezechias. Denn obichon fie biefelben aus fich felbst erzeugt batten, ftebt geschrieben: "Ich machte, befam. er wurde." Wenn alfo bie Feinde Gottes fich oftmals auf biefe Ausbrude berufen haben, fo muffen fie endlich einmal nach Dem, mas wir gefagt baben, Die gottlofe Gefinnung ablegen und vom Berrn benten, bag er mahrer Sohn, Wort und Weisheit bes Baters ift, nicht geschaffenes und gemach= tes Wefen. Denn wenn ber Sohn ein gemachtes Wefen ift, in welchem Worte und in welcher Weisheit ift er benn geworben? Denn alle gemachten Wefen find burch bas Wort und bie Weisheit geworben, wie geschrieben fiebt: "Alles haft bu in Beisbeit gemacht" und: "Alles ift burch daffelbe geworden, und ohne baffelbe ift nichts geworden." Und wenn er das Wort und die Weisheit ist, in der Alles entsteht, so gehört er ja nicht zu ben gemachten und überbaupt nicht zu ben entstandenen Wefen, sondern ift eine Beugung bes Baters.

6. Sehet also, was für eine Verirrung es ist, das Wort Gottes für ein gemachtes Wesen zu erklären. Es sagt Saslomo irgendwo im Ekklesiastes: "Jedes gemachte Wesen wird Gott ins Gericht führen wegen alles Verborgenen mag es gut sein oder böse." Denn also das Wort ein gemachtes Wesen ist, wird es nach euerer Ansicht auch in's Gericht gesührt werden? Und wo ist dann ein Gericht, wenn der Richter gerichtet wird? Wer wird den Gerechten die Segnungen und den Nichtswürdigen die Strasen ertheisen, wenn nach euerer Ansicht der Herr wie alle Andern vor dem Gerichte steht? Und nach welchem Gesetze wird der Gestzeher selbst gerichtet werden? Den gemachten Wesen kommt es zu. gerichtet werden? Den gemachten Wesen kommt es zu. gerichtet und dom Sohne gesegnet und gesstrast zu werden. Fürchtet also den Richter und böret auf die Worte Salomo's. Denn wenn Gott alle gemachten Wesen

<sup>1)</sup> Effl. 12, 14.

fen in's Gericht führen wird, ber Sohn aber nicht zu Denen gehört, die gerichtet werben, sondern vielmehr felbst ber Richter aller gemachten Wefen ift, erscheint es nicht klarer als bie Sonne, baf ber Sohn nicht ein gemachtes Wefen, fonbern Wort bes Baters fei, in bem bie gemachten Wefen entstehen und gerichtet merben. Wenn fie aber, weil geschrieben fteht: "Der treu ift," 1) wieder irre werden, indem fie glauben, daß wie von Allen auch von ihm bas "treu" gefagt werbe, weil er, indem er glaubt, ben Lohn bes Glaubens empfängt, fo ift es Zeit, baß fie auch begbalb wieber gegen Mofes Vorwürfe erheben, welcher faat: "Treu und mahrhaft ist Gott," 2) und gegen Paulus, welcher schreibt: "Treu ist Gott, ber euch nicht über euere Kräfte wird versuchen laffen." 3) Die Beiligen hatten aber, indem fie fo redeten, von ihm feine menschlichen Anschauungen, sonbern sie muß= ten, baß bas Wort "treu" (nioros) 4) in ber Schrift einen boppelten Sinn habe, einmal ben von "vertrauend" und bann ben von "vertrauenswürdig", und daß ber erstere auf bie Menschen, letterer auf Gott paffe. Tren ift also Abraham, weil er bem Worte Gottes glaubt, treu aber Gott. weil, wie David fingt, "ber Berr in allen feinen Worten treu ift"5) und Glauben verbient und unmöglich lügen fann. Und "wenn eine Gläubige Wittwen hat," 6) fo wird fie megen ihres mahren Glaubens gläubig genannt. Treu aber ift bas Wort, meil man glauben muß, mas es fagt. Denn es ift wahr und verhält fich nicht anders. Und wenn alfo geschrieben fteht: "Welcher bem treu ift, ber ihn gemacht bat". fo liegt barin feine Ahnlichkeit mit Andern, und nicht weil er glaubt, ift er wohlgefällig geworben, sondern weil er als Sohn bes mahren Gottes auch felbst treu ift und man ihm

<sup>1)</sup> hebr. 3, 2. — 2) Deut. 32, 4. — 3) I. Kor. 10, 13. 4) Die beutsche Sprache hat leiber kein Wort, bas alle Besteutungen von neoros in sich vereinigte. Wir milffen es baber balb mit "treu", balb mit "glänbig", balb mit "glaubwürdig", balb mit "zuberlässig" übersetzen. 5) Pf. 144, 13. — 6) I. Tim. 5, 16.

in dem trauen muß, was er sagt und thut, indem er selbst unveränderlich bleibt und in der menschlichen Geilsordnung und in der leiblichen Erscheinung keiner Wandlung unterworfen ist.

7. Wenn man in biefer Beife fie in ihrer Unverschämt= beit angreift, kann man aus bem blogen Ausbrud "er machte" ihnen nachweisen, baß fie irren, indem fie bas Wort Gottes für ein gemachtes Wefen halten. Da aber bie Worte ber Schrift einen unverfänglichen Sinn haben und in Diesem ausgesprochen ift, mann und zu welchem Zwede ber Musbrud "er machte" gebraucht wird, fo muß man aus temfelben ben Unverftand ber Baretifer beweisen, indem wir vorzugsweise, wie wir früher gefagt haben, 1) auch hierin bie Zeit und ben Gebrauch in Acht nehmen. Richt alfo bat ber Apostel bieß gefagt, indem er, mas ber Schöpfung porherging, erzählte, sondern indem er erzählte, was geschah, als bas Wort Fleifch murbe. Denn alfo fteht geschrieben: "Deghalb, beilige Britter, Die ihr Theil nehmt an bem himmlifchen Rufe, betrachtet Jefum, ben Gefandten und Sobepriefter unferes Bekenntniffes, ber bem treu ift, ber ihn bazu gemacht hat." 2) Wann wurde er also abgesenbet, als ba er unser Reisch anzog? Und wann ift er Hohevriester unferes Bekenntniffes geworben, als ba er fich felbft für uns barbrachte, feinen Leib von ben Tobten erwedte, und ba er jest Die, welche fich feinem Glauben anschließen, gum Bater führt und bem Bater barbringt und Alle logtauft und Gott mit Allen aussohnt? Nicht die Gubstang bes Wortes also und nicht bie natürliche Geburt 'aus bem Bater wollte ber Apostel zu verstehen geben, wenn er gesagt hat: "Welcher Dem treu ift, ber ihn gemacht bat." Das fei ferne! Denn bas Wort macht und ift nicht felbst gemacht. Er wollte vielmehr fein Erscheinen unter ben Menschen und fein Sobepriefterthum zu verstehen geben, bas man aus ber Gefchichte bes Gefetes und bes Agron wohl erfeben fann. 8)

<sup>1)</sup> I. Buch, R. 54. — 2) Hebr. 3, 1. — 3) Erob. 28 u. 39.

So ift Naron nicht als Sobepriefter auf die Welt getommen, fonbern als Mensch, und nach einiger Zeit, als Gott es wollte, ift er Sobepriefter geworben, und er ift es nicht überhaupt geworben, und nicht, indem er aus ben gewöhn= lichen Rleibungeftuden erfannt murbe, fonbern inbem er bas Schultertleid, ben Bruftschilb und bas lange Bewand an= jog, welches ihm bie Frauen im Auftrage Gottes verfertigt batten. In biesen trat er in bas Beiligthum ein und brachte für das Bolt das Opfer bar und befand fich in biefen gleich= fam in ber Mitte gwifchen bem Unblid Gottes und ben Opfern ber Menschen. In biefer Beife mar also auch ber Berr im Anfang bas Wort, und bas Wort war bei Gott, und Gott war bas Wort. Als aber ber Bater wollte, baß für Alle ber Lösebreis gezahlt werbe, und Allen Gnabe fvenben wollte, ba nahm bas Wort, wie Aaron bas lange Rleib, in gleicher Weife bas von ber Erbe ftammenbe Fleisch an. indem er Maria als eine unbearbeitete Erbe gur Mutter feines Leibes mabite, um felbft zu besitzen, mas er barbringen follte, und ale Sobebriefter fich bem Bater barzubringen und in feinem Blute uns alle von ben Gunben gu reinigen und von ben Tobten aufzuerwecken.

8. Hievon waren die alten Zustände der Schatten, und was der Erlöser bei seiner Ankunft gethan hat, das stellte Aaron dem Gesetze entsprechend im Schatten dar. Wie nun Aaron der Nämliche war und sich nicht änderte, indem er die hohepriesterliche Kleidung anzog, sondern, indem er der Nämliche blieb, sich bloß einhüllte, und wenn Einer, der ihn opfern sah, gesagt hätte: "Sieh, hente ist Aaron Hobepriester geworden," nicht würde zu verstehen gegeben haben, daß er damals Mensch geworden, — denn er war Mensch, auch bevor er Hobepriester wurde, — sondern daß er durch daß Priesteramt zum Hohepriester gemacht worden sei, indem er die für den Hohepriester gemachten und hergestellten Kleider anzog, auf die nämliche Weise ist es auch möglich, vom Herrn gut zu denken, daß er durch die Annahme des Fleisches nicht anders geworden ist, sondern, indem er der Nämliche war, in dieses sich hüllte, und daß man das "er ist geworden"

und "er ist gemacht worden" nicht so auffassen muß, baß bas Wort, in so weit es Wort ift, gemacht worben sei, sonbern bag es, ba es schaffenbes Wort mar, später gum Bobepriefter gemacht murbe und ben geworbenen und gemachten Leib anzog, ben I für uns barbringen fann, weghalb man auch fagt, bağ es gemacht worben fei. Wenn alfo ber Berr nicht Mensch geworben ift, so mögen bie Arianer antampfen; wenn aber bas Wort Rleisch wurde, mas follte man vom geworbenen Menfchen fagen, als bag er Dem treu fei, ber ihn gemacht hat? Denn wie man über bas Wort mit Recht fagt: "Im Anfange war bas Wort," in gleicher Weife tommt w ben Menschen zu, zu entstehen und gemacht zu werben. Wer alfo würbe, wenn er ben herrn als Menschen umbergeben und burch feine Berte feine Gottheit beweifen fah, nicht gefragt haben: Wer bat biefen gum Menschen gemacht, und ihn uns als Hohepriefter gefendet? Und wer würde auf biefe Frage nicht geantwortet haben, bag ber Bater ihn jum Menschen machte und ihn uns als Sobepriester fandte? Diesen Sinn aber und die Zeit und die Berson kann uns der Apostel, der geschrieben hat: "welcher Dem treu mar, ber ihn gemacht bat", beutlicher zeigen, wenn wir bas Vorhergebenbe beranziehen. Denn es fteht in unmittelbarem Zusammenhang, und ber Inhalt bezieht fich auf ben nämlichen Wegenftanb. Er fchreibt alfo im Briefe an die Bebraer Folgendes: "Weil alfo bie Rinder an Fleisch und Blut Theil genommen haben, so hat auch er gleichfalls bas Nämliche angenommen, bamit er burch ben Tob Dem ein Ziel setzte, ber die Macht bes Tobes hatte, bas heißt bem Teufel, und Alle befreite, bie aus Furcht vor dem Tode burch ihr ganges Leben hindurch ber Rnechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt fich feineswegs ber Engel an, fonbern bes Samens Abrahams nimmt er fich an. Defhalb mußte er in Allem ben Brübern ahn= lich werben, bamit er barmherzig und ein treuer Hohepriefter bei Gott wurde, um bie Gunben bes Bolfes gu verfob= nen. Denn indem er felbst versucht wurde und gelitten bat, fann er Denen Silfe bringen, Die versucht merben. Deßhalb, heilige Brüber, Mitgenoffen bes himmlischen Berufes, schauet auf Jesus, ben Abgesandten und Hohepriester unseres Bekenntniffes, welcher Dem treu ift, der ihn gemacht hat." 1)

9. Wer fann biefe gange Stelle lefen, ohne über bie Arianer ben Stab zu brechen und ben feligen Apostel megen feiner trefflichen Worte ju bewundern? Denn mann ift er gemacht worden, und wann ift er ein Abgesandter geworben, als ba auch er gleich uns an Blut und Fleisch Theil nahm? Und wann ift er barmbergig und ein treuer Sobebriefter geworben, als ba er in Allem ben Brübern ähnlich wurde? Denn er wurde bamals ähnlich, ba er Mensch geworden ift und unser Fleisch anzog. Uber die menschliche Seilsordnung bes Wortes schrieb und fagte also Baulus: "welcher Dem treu war, ber ihn gemacht hat", und nicht über die Substanz bes Wortes. Sprecht also nicht mehr bie mabnfinnigen Worte, baß bas Wort Gottes ein gemach= tes Wefen fei; benn es ift ja von Natur eingeborner Sohn. Damals aber hatte es Brüber, als es bas nämliche Rleifch wie wir anzog, bas es auch felbst barbrachte und fo Bohepriester genannt murbe, und barmbergig und treu geworben ift, barmbergia, weil es fich für uns barbrachte und fich unfer erbarmte, treu aber, nicht weil es am Glauben Theil nahm, ober weil es an Jemand glaubte, fontern weil man ihm glauben muß in Allem, mas es fagt und thut, und weil es ein zuverläffiges Opfer barbringt, welches fortbauert und nicht aufhört. Denn bie im Gefete bargebracht murben, hatten feine Zuverläffigkeit, indem fie täglich vorübergingen und wiederum die Reinigung nöthig machten. Das Opfer bes Erlöfers aber hat, indem es einmal bargebracht wurde, Alles vollendet und ift zuverläffig geworben, indem es beständig dauert. Und Aaron hatte feine Nachfolger. und überhaupt vertauschte bas Priefterthum bes Befetes burch Zeit und Tob die früheren Träger; ber Berr aber, ber ein Sohepriefterthum besitt, in bem es tein Boruber-

<sup>1)</sup> Sebr. 2, 14; 3, 1.

geben und teinen Nachfolger gibt, ist zuverläffiger Hohepriester geworden und ist seiner Berheißung treu, indem er Die, welche zu ihm kommen, erhört und nicht hintergeht. Das kann man gleichfalls aus tem Briese bes großen Betruß abnehmen, welcher sagt: "Daber sollen Die, welche nach dem Willen Gottes leiben, dem treuen Schöpfer ihre Seelen empfehlen.") Denn er ist treu und ändert sich nicht, fondern bleibt beständig und erfüllt, was er versprochen bat.

10. Die Götter ber Beiben aber, benen fie falfchlich biefen Namen beilegen, find weber in Bezug auf ihr Dafein, noch auf ihre Verheißungen guverläffig. Denn fie find nicht überall bie nämlichen, fontern fie geben auch in ihren Wohnorten mit ber Zeit unter und vergeben von felbft. Defhalb erhebt auch bas Wort feine Stimme gegen fie, bag bas Bertrauen auf fie fich nicht bewährte, und baß fie falfches Waffer find und man fich auf sie nicht verlaffen könne. 2) Aber ber ber einzige und wirklich mabre Gott aller Dinge ift, ift treu und ift ber Ramliche und fagt: "Gebet mich, febet mich. benn ich bin es" 8) und: "Ich babe mich nicht geanbert." 4) Defibalb ift auch fein Sobn treu, ift immer und anbert fich nicht und trügt nicht, weber im Dafein, noch in ber Berbeiffung, wie ber Apostel wieber an bie Theffalonicenfer schreibt: "Treu ist, ber euch berufen bat, er wird es auch thun."5) Denn wenn er thut, mas er verheißt, ift er in feinen Reben treu. Un die Bebräer aber schreibt er, inbem er andentet, bag biefer Ausbruck auch die Unveranderlichkeit bezeichnet, also: "Er bleibt treu, wenn wir auch nicht glauben werben, er kann sich nicht verläugnen." 6) Es fagt alfo ber Apostel mit Recht, indem er von ber leiblichen Unfunft bes Wortes fpricht: "ben Abgefandten" und "ter Dem treu ift, ber ihn gemacht bat", und zeigt fo, bag Chriftus auch, nachbem er Menich geworben, gestern und beute ber

<sup>1)</sup> I. Petr. 4, 19. — 2) Jerem. 9, 3; 15, 8. — 3) Ebenb. 15, 39. — 4) Malach. 3, 5. — 5) 1. Theff. 5, 24. — 6) II. Tim. 2, 13.

Rämliche und in Ewigfeit unwandelbar ift. Und wie ber Apostel in feinem Briefe feiner Menfchwerdung im Sobepriesterthum gebenkt, so bat er auch in anderer Beziehung nicht lange geschwiegen, fonbern erwähnt fogleich feine Gottbeit, indem er fich überall ber Genauigkeit befleißt und porzugeweife, mo er bie Erniebrigung nennt, bamit wir fogleich feine Soheit und väterliche Brofe erkennen. Er fagt alfo: "Mofes mar Diener, Chriftus aber Sohn, jener mar treu im Saufe, biefer aber über bas Saus."1) ba er es felbft aufgeführt hat und fein Berr und Baumeifter ift und ber Gott ber es heiligt. Denn Mofes, ber von Ratur ein Menfc war, wurde treu, indem er Gott glaubte, ber burch bas Wort zu ihm rebete. Das Wort aber war nicht wie eines von ben entstandenen Wefen in einem Leibe, noch wie ein Befchöpf in einem Geschöpfe, sonbern Gott im Fleische und Schöpfer und Baumeister in Dem, was es erbaute. Und bie Menschen haben, bamit fie find und bestehen, Fleisch angenommen. Das Wort Gottes aber ift, um bas Fleisch zu heiligen, Mensch geworden und lebte, ba es Berr mar, in Rnechtsgestalt. Denn bie ganze Schöpfung ift bem Borte unterworfen, burch bas fie entstanden und gemacht ift. Daraus geht auch bestimmt hervor, bag bas Wort bes Apostels "er bat gemacht" nicht andeutet, baß bas Wort, fonbern baß ber Leib gemacht werbe, ben es, wie wir, angenommen hat. Daber heißt es auch unfer Bruber, weil es Mensch murbe.

11. Wenn aber nachgewiesen ist, daß, wenn Einer auch vom Worte sich des Ausdrucks "er machte" bedient, er ihn statt "er zeugte" gebraucht, was für eine böswillige Deutung werden sie hiefür noch ausfindig machen können, nachdem unfere Darlegung das Wort nach allen Seiten entwickelt und bewiesen hat, daß der Sohn kein gemachtes Wesen, sondern nach seiner Substanz eine Zeugung des Baters sei, nach der Heilsordnung aber, wie es dem Bater gesiel, uns

<sup>1)</sup> Bebr. 3, 5. 6. Die Stelle ift nur bem Sinne nach angeführt.

fertwegen Mensch wurde? Und gewiß nur beghalb fagt ber Apostel: "welcher tren ift Dem, ber ihn gemacht hat" und heißt es in ben Sprüchwörtern, baß er geschaffen werbe. 1) Denn fo lange zugegeben wirb, baß er Mensch wurbe, ift es, wie wir es im Borbergebenben ausgesprochen haben, gleichgiltig, ob man fagt "er wurde" ober "er ist gemacht worden" oder "er ist geschaffen worden" oder "er ist gebildet worden", ob man fagt, "er sei ein Knecht ober Sohn einer Magd ober Menschensohn", oder "er wurde eingesetzt" ober "er ging in die Fremde", ober "er sei ein Bräutigam ober Better ober Bruber." Denn alle biefe Ausbrücke paffen auf die menschlichen Verhältniffe, und alles Ahnliche bezeichnet nicht die Substanz bes Wortes, sonbern baß i Menich geworben ift. Diefen Ginn hat auch bas Wort, bas von ihnen wieber aus ber Apostelgeschichte angeführt wird, wo Betrus fagt: "Denn er hat gum Berrn und Befalbten biefen Jefus gemacht, ben ihr getreuzigt habt." \*) Denn auch hier steht nicht geschrieben: "Er machte sich einen Sohn" ober "er machte fich ein Wort", um fich folchen Birngespinnften bingeben gu tonnen. Wenn fie also nicht vergeffen haben, bag fie vom Sohne Bottes fprechen, fo follen sie untersuchen, ob irgendwo geschrieben steht "Gott machte sich einen Sohn" ober: "Er schuf sich ein Wort" ober wieder, ob beutlich geschrieben steht: "Das Wort ist ein gemachtes Wefen ober Beschöpf;" und bann mogen fie wa als Vorwand gebrauchen, damit sie in ihrem Unverstande felbst bann Wiberlegung finden. Wenn fie aber nichts bergleichen finden und immer nur barauf Jagd machen, wenn irgendwo geschrieben steht: "er machte" und "er ist gemacht worben", fo fürchte ich, fie mochten, wenn fie vernehmen: "Im Anfang schuf Gott himmel und Erbe, und er schuf die Sonne und den Mond und schuf bas Meer", allmälig dabin tommen, gu behaupten, er fei ber Simmel und fei bas am erften Tage geworbene Licht, und er fei bie Erbe und

<sup>1)</sup> Sprchw. 8, 22. - 2) Apg. 2, 36.

jebes von ben gemachten Dingen, so daß fie von nun an ben sogenannten Stoikern gleichen, weil diese Gott felbst auf alle Dinge ansbehnen, ) fie aber das Wort Gottes in alle gemachten Dinge verlegen. Denn fie haben schon Ahnsliches behauptet, indem fie fagen, daß es eines von ben ge-

machten Wefen fei.

12. Aber fie follen wieder bas Nämliche hören und gu= erft erfahren, baß bas Wort Cohn ift, wie wir auch im Borbergebenben gefagt haben, und nicht ein gemachtes Wefen, und baß man folde Ausbrude nicht auf feine Gottheit beziehen, sondern bag man erforschen muß, warum und wie bieß geschrieben ift, und es wird ihnen, wenn sie nachforichen, bie menfchliche Beilsordnung begegnen, tie er unfertwegen getroffen hat. Denn auch Betrus hat nach ben Wor= ten: "Er machte ibn gum Berrn und Befalbten" fogleich beigefügt "biefen Jesus, ben ihr gefreuzigt babt," und es ift für Jebermann flar, und wird es wohl auch für Diefe merben, wenn fie auf ben Zusammenhang ichauen, baß er nicht von ber Substang bes Wortes, fondern in Bezug auf feine Menschheit aussprach, baß er gemacht sei. Denn mas mirb gekrenzigt, außer ber Leib? Wie aber konnte er bie Leib= lichkeit bes Wortes besser bezeichnen als burch bas Wort "er machte"? Es hat aber ber Ausbruck "er machte" auch außerbem bier einen richtigen Sinn. Denn er bat nicht. wie ich vorhin bemerkte, gesagt: "er machte ihn zum Worte", fondern: "er machte ihn zum Herrn", und nicht bloß bieß, fondern: "er machte ihn für euch und in euerer Mitte", mas fo viel ift als: "er gab ihn zu erfennen." Und bas hat Betrus felbit, indem er mit biefer Grundlehre ben Anfang machte, bemerkt und ausgesprochen, als er zu ihnen fagte: "Ifraeliten, boret meine Worte: Jefum von Nagareth, einen Mann, ben Gott unter euch zu erfennen gab burch

<sup>1)</sup> Die Stoiler nahmen ein leibenbes Prinzip, die bestimmungslose Materie ( $\tilde{v}\lambda\eta$ ), an und ein thätiges. Gott, von dem alle Thätigkeit in der Belt ausgeht. Siehe Lübfers Reallexikon des Klassischen Alterthums im Artikel "Stoiler".

mächtige Thaten, Wunder und Zeichen, Die Gott burch ibn in enerer Mitte vollbrachte, wie ihr felbst wist." 1) Bas er am Ende burch "er vollbrachte" ausspricht, bas brudt er am Anfang burch "er gab zu erfennen" ane. Denn bie Beichen und Bunber, welche ber Berr vollbrachte, bewiesen. Daß er nicht bloger Mensch, sontern Gott in einem Leibe und Berr und Gefalbter mar. Go verhalt es fich auch mit Dem, was Johannes im Evangelium fagt: "Deßhalb verfolgten ihn die Juten noch mehr, weil er nicht bloß ben Sabbat nicht hielt, fontern auch Gott feinen Bater nannte und fid Bott gleich fette." 3) Denn nicht machte ber Berr fich bamale zu Gott, - benn es tann überhaupt Gott nicht gemacht werben, - fonbern er lieferte ben Beweis burch feine Werke, wie er fagte: "Wenn ihr mir nicht glaubt, fo glaubt meinen Werken, damit ihr erkennet, daß ich im Bater bin und der Bater in mir ift." 8) So hat ihn also der Bater mitten unter uns zum herrn und Ronig gemacht und für uns, die wir Anfangs nicht glaubten. Und es ift offenbar, daß Der, welcher fich jetzt als herr und König zeigt, nicht damals König und herr zu werden anfing, fonbern anfing, feine Berrichaft ju zeigen und auch auf Die auszudehnen, welche nicht glaubten.

13. Wenn sie also glauben, daß der Erlöser, bevor er Mensch wurde und den Kreuzestod litt, nicht Herr und König war, sondern damals Herr zu werden ansing, so mögen sie erkennen, daß sie wieder offen die Behauptungen des Samosateners aussprechen. Wenn er aber, wie wir gesehen und gezeigt haben, ewiger Herr und König ist, indem Ubraham ihn als Herrn anbetet und Moses sagt: "Und der Herr ließ siber Sodoma und Gomorrha Schwefel und Keuer vom Herrn ans dem Himmel regnen"), und da David singt: "Es sagte der Herr zu meinem Herrn: Site zu meiner Rechten"!") und: "Dein Thron, o Herr, steht in Ewigkeit, ein Stab der Gerechtigkeit ist der Stab deiner Herrs

<sup>1)</sup> Apg. 2, 22. — 2) Joh. 5, 16. 18. — 3) Ebb. 10, 38. — 4) Genef. 19, 24. — 5) Pf. 109, 1.

ichaft" 1), und: "Deine Berrichaft ift eine Berrichaft für alle Beiten", 2) fo ift es offenbar, bag er auch, bevor er Menfch wurde, emiger König und herr war, ba er Bilb und Wort bes Baters ift. Da also bas Wort ewiger Berr und Konig ift, fo ift es wieber gang beutlich, bag Betrus nicht gefagt bat, baß bie Substang bes Sohnes, sonbern baß feine Berrschaft über une gemacht worben fei, bie bamals eintrat, als er Menich geworben, und indem er Alle am Rreuze erlöfte, Berr und König Aller geworben ift. Wenn fie aber ganten, weil geschrieben steht: "er machte" und nicht zugeben wollen, daß "er machte" so viel sage als "er zeigte""), entweder weil fie es nicht begreifen, ober wegen ihrer driftusfeindlichen Richtung, fo follen fie vernehmen, baß auch unter biefer Voraussetzung bie Worte bes Betrus einen unverfänglichen Sinn haben. Denn Der, welcher Berr über irgend Jemand wirb, bringt Die in feine Gewalt, welche bereits eriffiren. Wenn aber ber Berr Schöpfer und emiger Ronig Aller ift, fo hat er, als II Mensch geworben ift, auch uns erworben. Und so ift wohl auch in biefer Beziehung flar, bag bas Wort bes Betrus auch bann nicht bie Substanz bes Bortes, fonbern bie fpatere Unterwerfung aller Dinge und bie auf Alle fich ausbehnende Berrschaft bes Erlösers als ein gemachtes Wefen bezeichnet. Und bas ift bem vorhin Gefagten abnlich. Denn wie wir bort bie Worte: "Werbe mir gu einem ichütenben Gotte" 1) und "Es murbe ber Berr eine Zuflucht bem Armen" 5) anführten und nachwiesen, baß biefe nicht beweisen, bag Gott entstanden fei, sonbern baß er Allen seine Wohlthat gespendet habe.6) so haben auch bie Worte bes Betrus Die nämliche Bebeutung.

14. Denn ba ber Sohn Gottes felbst Wort ist, so ist er herr aller Dinge. Wir aber waren früher unterworfen, und zwar Anfangs ber Knechtschaft, ber Berwesung und bem Fluche bes Gesetzes, später bilbeten mir uns allmälig

<sup>1)</sup> Pf. 44, 7. — 2) Pf. 144, 13. — 3) Ober: "gab zu erstennen." Bgl. K. 12. — 4) Pf. 30, 3. — 5) Pf. 9, 10. — 6) Bal. I. Buch K. 63,

bas Richtseiende und bienten, wie ber felige Apostel fagt. 1) ben Göttern, bie von Natur nicht waren, und ben mabren Gott kannten wir nicht und schätzten bas Richtseienbe bober als bie Wahrheit. Aber fpater ift er, ale, wie bas alte Bolt in Aghpten in feiner Bedrangniß feufzte, in gleicher Beife auch wir im Besite bes natürlichen Gefetes unaussprechliche Seufzer 2) bes Beiftes ausstießen und sprachen: "Berr, unfer Gott, nimm une in Besit",3) wie gu einem Baus ber Buflucht und zu einem ichützenben Gotte, fo auch du unferm herrn geworben. Und er hatte nicht bamals ben Anfang feines Dafeins, er fing aber bamals an, unfer Berr Bu fein. Denn jett läßt Gott, ba er gut und Bater bes Berrn ift und fich erbarmt und von Allen erfannt werben will, feinen Sohn einen menfchlichen Leib annehmen und Menfch werben und ibn Jefus nennen, bamit er in biefem für Alle fich felbst barbringe und Alle vom Götenbienfte und vom Berberben befreie und felbst Berr und Ronig über Alle werbe. Daß er alfo in biefer Beife Berr und Ronig wurde, bas ift es, wovon Betrus fagte: "Er machte ibn gum herrn und fendete ibn als Gefalbten", was fo viel fagen will, als baß ber Bater ibn gum Menfchen machte: benn ben Menschen ift es eigen, gemacht zu werben. Aber er machte ihn nicht bloß zum Menschen, sonbern er hat auch gemacht, baß er über Alle herrichte und Alle burch bie Galbung beiligte. Denn wenn bas Wort, bas in ber Geftalt Gottes eriffirte, Anechtesgestalt annahm, fo machte bie Unnahme bes Fleisches bas Wort, bas von Natur Berr war, nicht zum Knechte, sondern mar vielmehr eine Befreiung ber ganzen Menschheit burch bas Wort. Das Wort felbst aber, bas von Natur Berr ift und zum Menschen gemacht wurde, ift burch bie Weftalt bes Anechtes jum Berrn Aller und jum Gefalbten Aller, nämlich um Alle burch ben Beift gu beiligen, gemacht worben. Und wie Gott, da er zu einem schützenden Gotte wurde und fagte: "Ich werbe ihnen ein

<sup>1)</sup> Röm. 1, 25. — 2) Röm. 8, 26. — 3) Is. 26, 13.

Bott fein", nicht bann mehr zu Gott wurde ober bann Gott gu fein anfing, fonbern, mas er immer ift, auch ben Dürftigen wird, wenn es ibm gut bunkt, in gleicher Weise wird auch Chriftus, ber von Natur Herr und ewiger König ift, nicht, ba er abgesenbet wirb, in höherem Mage Berr und beginnt nicht ba erft Berr und Ronig ju fein, sonbern, mas er immer ift, zu bem ift er bamals auch bem Fleisch nach gemacht worben, und nachbem er Alle erfoft hat, wird er bann auch Berr ber Lebenbigen und ber Tobten. Denn von nun an bient ibm Alles, und bas ift es, was David singt: "Der Berr fprach gu meinem Berrn: Site gu meiner Rechten, bis ich beine Feinde als Schemel bir unter bie Ruge lege." 1) Denn es geziemte sich nicht, bag bie Erlöfung burch einen Anbern geschehe als burch Den, ber von Natur Herr war, bamit wir nicht, obschon vom Sohne geschaffen, einen Anbern Berrn nennen und in ben Unverstand ber Arianer und Beiben gerathen und mehr bem Geschöpfe als Gott bem Schöpfer aller Dinge bienen.

15. Das ift nach meinem ichwachen Urtheile ber Sinn ber Worte. Denn biefe Worte bes Betrus an bie Juben haben einen wahren und guten Grund. Die von der Wahr= beit abirrenden Inden erwarten nämlich bie Ankunft Chrifti. Sie glauben aber nicht, bag er fich bem Leiben unterziehe. und fie fagen, mas fie nicht verstehen: "Wir wiffen, baß Chriftus, wenn er tommt, in Ewigfeit bleibt, und wie fagit bu, daß er erhöht werben muß?" 2) Dann nehmen fie an, baß nicht bas Wort im Fleische geboren werbe, sondern baß er ein bloger Mensch fei, wie alle Könige gewesen sind. Der Berr belehrte und überführte baber ben Rleophas und feis nen Gefährten, bag Chriftus querft leiben mußte, 3) und bie andern Juden, bag er als Gott in bie Welt gekommen fei. indem er fagte: "Wenn bie Schrift nun Die Götter genannt hat, an die bas Wort Gottes erging, und fie nicht aufgehoben werben fann, wie fagt ihr von Dem, ben ber

<sup>1) \$\</sup>mathbb{P}\_1. 109, 1. — 2) \$\mathrm{P}\_30\mathrm{P}\_1. 12, 34. — 3) \$\mathrm{P}\_4\mathrm{P}\_1. 24, 26.

Bater geheiligt und in die Welt gefentet hat: "Du lafterft Gott, weil ich gefagt habe: Ich bin ber Sohn Gottes"? 1)

16. Betrus alfo, ber bieß vom Erlöfer erfahren batte. weist die Juden nach beiben Seiten bin gurecht, indem er fagt: D Juben, Die göttliche Schrift verfündet, bag Chri. ftus tomme, und ihr haltet ihn für einen blogen Menfchen. als einen Nachkommen Davids. Was aber von ihm gefchrieben fieht, bezeichnet ihn nicht als Ginen, ber fo befchaffen ift, wie ihr rorgebt, sondern verkundet ihn vielmehr als Herrn und Gott und als unsterblich und als Spender bes Lebens. Denn Mofes hat gefagt: "Ihr werbet bas Leben vor euern Augen hängen feben",") und David im 109ten Pfalm: "Es sprach ber Berr zu meinem Berrn: Gite gu meiner Rechten, bis ich beine Feinde Dir als Schemel unter beine Fuße lege." 3) Und im fünfzehnten Bfalm: "Du wirst meine Seele nicht in ber Bolle laffen, noch beinen Beiligen die Berwefung schauen laffen."4) Daß aber biefe Worte fich nicht auf David beziehen, bezeugt er felbft, indem er Den, ber tommt, seinen Gerrn nennt. Aber auch ihr er-tennet, bag er gestorben ist und seine Uberreste bei euch find. Daß aber Chriftus fo fein muffe, wie die Schrift ihn barftellt, werbet gewiß auch ihr zugeben. Denn Gott hat bie Worte gesprochen, und es tann in ihnen teine Unwahrbeit fein. Wenn ihr nun fagen konnt, bag früher ein Solder gekommen fei, und aus feinen Beichen und Wundern nachweisen könnt, bag er Gott mar, so liegt ihr mit Recht mit uns in Streit. Wenn ihr aber nicht beweifen konnt, daß ein Solcher gekommen fei, ihr aber ihn noch erwartet, fo erkennet bie Beit aus Daniel; benn feine Borte paffen auf die Gegenwart. Wenn aber jetzt jene Zeit ift, welche längft vorherverfündet wurde, und ihr gesehen habt, was jett unter une geschieht, fo erkennet, bag biefer Jesus, ben ihr gefreuzigt habt, ber erwartete Chriftus ift. Denn Da-

<sup>1)</sup> Joh. 10, 35. 36. — 2) Denter. 28, 66. — 3) Pf. 109, 1. — 4) Pf. 15, 10.

vib und alle Bropheten find gestorben, und ihre Dentmäler befinden sich bei euch. Und die jett eingetretene Auferstehung beweift, bag bas, mas geschrieben ftebt, auf ibn fich beziehe. Denn feine Kreuzigung beuten bie Worte an: "Ihr werbet euer Leben hangen feben." 1) und inbem feine Seite burch bie Lanze vermundet wird, geben die Worte in Erfüllung: "Wie ein Lamm murbe er zur Schlachtbant geführt." 9) Daß er aber nicht bloß auferstand, sonbern auch die früheren Tobten aus ben Grabern auferwedte, - benn biefe baben bie Meisten aus euch gefeben. - bas ift in ben Worten ausgebrückt: "Du wirft meine Seele nicht in ber Solle laffen" \*) und: "Es verschlang ber übermächtige Tob" und wieber: "Es nahm Gott weg." 4) Daß er aber folche Zeiden vollbrachte, wie fie geschehen find, beweift, bag Der im Leibe Gott fei, und bag er bas leben und ber Berr bes Todes fei. Denn es geziemte fich, bag Chriftus, ber ben Ubrigen pas Leben gab, nicht felbst vom Tobe übermunden wurde. Das ware aber nicht geschehen, wenn Chriffus, wie ihr glaubt, ein bloger Mensch gemesen mare. Also ift er gewiß ber Sohn Gottes, benn bie Menfchen find insgefammt bem Tobe unterworfen. Daber möge Niemand zweifeln, fonbern bas gange Saus Ifrael ficher ertennen, bag biefer Refus, ben ihr in Menschengestalt folche Zeichen und folche Werte verrichten fabt, wie fie Reiner jemals verrichtet bat. Chriftus und Berr Aller ift. Denn obicon er Menich wurde und ben Namen Jefus annahm, wie wir im Borbergebenben gesagt haben, so fant er burch ben menschlichen Buftant teine Berminderung, fontern zeigt fich vielmehr auch barin, baß er Mensch wurde, als herrn ber Lebendigen und ber Tobten. "Denn ba," wie ber Apostel fagt, "bie Welt in ber Beisheit Gottes Gott burch bie Weisheit nicht erfannte, fo gefiel es Gott, burch bie Thorheit ber Predigt Die gu retten, welche an ihn glauben."5) Und als wir Menschen

<sup>1)</sup> Deuteron. 28, 66. — 2) I, 53, 7. — 3) Bf. 15, 10. — 4) I, 25, 8. — 5) I. Kor. 1, 21.

Gott burch fein Wort nicht erkennen und unferm ngturlichen Berrn, bem Worte Gottes, nicht bienen wollten, ba gefiel es Gott in gleicher Weife, seine Berrichaft im Menschen zu zeigen und Alle an fich zu ziehen. Es war aber ungeziemend, bieg burch einen blogen Menfchen gu thun, bamit wir nicht, indem wir einen Menschen gum Berrn baben, Berehrer ber Menschen werben. Deghalb murbe bas Bort felbft Fleifch und nannte feinen Ramen Jefus, und fo machte ihn ber Bater jum herrn und Gefalbten, mas fo viel fagen will, ale bağ er ihn machte, um Macht und herrschaft zu üben, bamit wir im Ramen Jefu, ben ihr gefreusigt habt, gleichwie sich in ihm alle Aniee beugen, so auch ben Sobn felbst als herrn und König und burch ihn ben Bater erfennen.

17. Die meiften Juben gingen, als fie bieg borten, in fich und erkannten von nun an Chriftus, wie in ber Apoftelgeschichte geschrieben fteht. 1) Da aber bie Ariomaniten 2) Juden bleiben und gegen Betrus fampfen wollen, nun benn, fo wollen wir die ähnlichen Worte ihnen vorlegen, vielleicht werben fie bann auch in fich gehen, wenn fie bie Gewohn= beit ber göttlichen Schrift tennen lernen. Daß alfo Chriftus ewiger herr und König fei, ift aus Dem beutlich geworben, was wir vorhin gefagt haben, und es gibt Riemand, ber baran zweifelt. Denn ba er Gottes Sohn ift, ift er ihm wohl ähnlich, und ba er ihm ähnlich ift, muß er herr und König fein. Denn er fagt felbft: "Wer mich gefeben hat, hat ben Bater gefehen." 8) Daß aber auch bas bloße Bort bes Betrus: "Er machte ihn jum herrn und Befalbten"4) ben Sohn nicht als ein gemachtes Wefen hinftellt, tann man aus ber Segnung bes Isaat ersehen, wenn sie auch für unsern Gegenstand ein etwas mattes Bilb ift. Er fagt nämlich ju Jatob: "Du follft Berr beines Brubers

<sup>1)</sup> Apg. 2, 37. 2) So nennt Athanafins die Arianer, nämlich Leute, die mit Arius rafen.

<sup>3) 30</sup>h. 14, 9. — 4) Apg. 2, 36, Athanafius' ausgew. Schriften. I. Bb.

werben" 1), und zu Efau: "Sieh, ich habe ihn zu beinem Herrn gemacht." 2) Wenn nun "er hat gemacht" bie Gubftang und bie erfte Beburt bes Jatob bezeichnete, fo batten fie felbst bann über bas Wort Gottes nicht fo benten fol= len. Denn ber Sohn Gottes ift nicht ein gemachtes Befen wie Ratob. Und wenn fie fich nur erfundigen wollten. fo fonnten fie nicht mehr unvernünftig fein. Und wenn fie bas nicht von ber Substanz und nicht von ber ersten Beburt auffaffen, ba ja Jatob von Natur ein Geschöpf und gemachtes Wefen ift, find fie etwa nicht rafenber als ber Teufel, wenn fie bas, mas fie wegen ber abnlichen Ansbrude nicht mit Dem in Berbindung zu bringen magen. was seiner Natur nach entstanden ift, sogar mit bem Sohne Gottes verknüpfen, indem fie sagen, daß er ein gemachtes Befen fei? Denn Ifaat fprach: "Du follft werben" unb: "Ich habe gemacht", indem er weber die erfte Geburt bes Jatob noch feine Substang, - benn er fagte bieg mehr als breißig Jahre nach beffen Beburt, - fonbern eine fpatere Macht über feinen Bruder aussprach.

18. Noch viel weniger bezeichnete Betrus mit diesen Worten die Substanz des Wortes als ein gemachtes Wesen. Denn er wußte, daß er ihn als Sohn Gottes bekannt hatte: "Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes."" Der bezeichnete vielmehr seine aus Inade veranlaßte und auch auf und sich ausdehnende Macht und Gerrschaft. Denn indem er dieß sagte, schwieg er nicht von der ewigen und väterlichen Gottheit des Sohnes, sondern hatte vielmehr zuvor gesagt', daß er den Geist über uns ausgegossen hat. 'Den Geist aber mit Macht verleiben ist nicht das Geschenk eines Geschöpfes oder gemachten Wesens, sondern ein Geschenk Geschöpfes oder gemachten Wesens, sondern ein Geschenk Gottes. Denn die Geschöpfe werden vom heitigen Geiste geheiligt, der Sohn aber, da er nicht vom Geiste geheiligt wird, sondern ihn vielmehr selbst Allen verleibt, erselfigt wird, sondern ihn vielmehr selbst Allen verleibt, ers

<sup>1)</sup> Genes. 27, 29. — 2) Ebb. B. 37. — 3) Matth. 16, 16. — 4) Apg. 2, 17.

weist sich baburch nicht als Geschöpf, sondern als wahrer Sohn des Baters. Gleichwohl wird von Dem, der den Geist verleiht, auch gesagt, daß er gemacht worden sei; daß er zum Herrn unter uns gemacht worden sei wegen seiner menschlichen Natur, und verleihe, weil er das Wort Gottes ist. Denn er war und ist immer wie Sohn so auch Herr und Allerrscher über Alles, in Allem ähnlich dem Bater und Alles vom Bater besitzend, wie er selbst gesagt hat. 1)

Bollen wir bann auch bas Wort in ben Sprifchmortern erwägen: "Der Berr schuf mich") als Anfang feiner Wege für seine Werke." 3) Doch wenn nachgewiesen ift. baf bas Wort kein gemachtes Wefen fei, so ift auch vollftanbig nachgewiesen, baß er tein Geschöpf ift. Denn gemachtes Wefen und Geschöpf fagt bas Rämliche, fo bag ber Beweis bafür, bag er tein gemachtes Wefen ift, zugleich ba= für gilt, bag er tein Beschöpf ift. Daber muß man fich munbern, baß fie Bormanbe fur ihre Gottlofigfeit ausfindig machen und fich wegen ber ben einzelnen Buntten entgegen= ftebenben Beweise nicht schämen. Denn zuerft bachten fie auf Trug, indem fie an die Einfältigen die Frage richteten: Bat ber Seiende ben Richtseienden aus dem Seienden gemacht ober ben Seienden? und: Sattest bu einen Sohn, bepor bu ihn gebarst? Als sich aber bas als unhaltbar erwies, erfanden fie bas Wort: Ift ein Unerzeugtes ober find mei? Als fie auch hierin überführt waren, fügten fie fogleich hinzu: Ift er felbstständig und von veränderlicher Natur? Als aber auch dieß widerlegt war, verfielen sie wieder auf das Wort: "um so viel vorzüglicher als die Engel geworben." Als auch bieß ber Wahrheit weichen mußte.

3) Spriichw. 8, 22.

<sup>1)</sup> Joh. 16, 15. 2) Exces. Die Bulgata übersett: "possedit". Im hebräischen heißt is 777, welches Berbum außer "bestigen" auch "bilben" und "schaffen" bebeutet. Nach ber Auffassung ber Bulgata: "Possedit me in initio viarum suarum" hätten bie Arianer die Stelle filr ihre Zwecke jedenfalls weniger ausnitzen tönnen.

fassen sie nunmehr das alles zusammen und glauben mit "gemachtem Wesen und Geschöpf" ihre Häresie begründen zu können. Denn sie bezeichnen Jenes wieder und stehen von ihren bösen Gedanken nicht ab, indem sie das Rämliche auf mannigsaltige Weise verschieben und verdrehen, um vielleicht Einige durch die Mannigsaltigkeit betrügen zu können. Wenn nun zumeist auch, was wir discher vorgedracht haben, den Beweis liesert, daß auch dieser Einsall vergeblich sei, so ist es, da sie jenes Wort aus den Sprüchwörtern überall verbreitet haben und Viele, die den Glauben der Christen nicht kennen, der Meinung sind, daß etwas daran sei, gleichwohl nothwendig, daß wir, wie das Wort "der dem treu ist, der ihn gemacht dat," so auch das Wort "er schus" besonders erforschen, damit bewiesen werde, daß sie auch hierin nicht

mehr haben als ein Birngespinnft.

19. Und querft lagt uns feben, mas fie im Anfange. als fie die Baresie aussannen, bem feligen Alexander über-gaben. Sie schrieben ihm also Folgendes: "Er ift ein Geschöpf, aber nicht wie eines ber Geschöpfe, er ift ein gemachtes Wefen, aber nicht wie eines ber gemachten Wefen. Er ift ein gezeugtes Wesen, aber nicht wie eines ber gezeug= ten Wefen." Es betrachte aber Jeder bie Bosbeit und Sinterlift biefer Barefie. Denn ba fie bie Bitterkeit ihrer bofen Befinnung tennt, fucht fie burch täufchenbe Worte fich ein schöneres Aussehen zu geben. Und sie fagt zwar, wie fie bentt, baß er ein Geschöpf fei, glaubt aber fich verbergen zu tonnen, indem fie bingufügt: "aber nicht wie eines von ben Befcopfen." Sie haben aber vielmehr, indem fie fo fcbrieben, baburch noch mehr ihre Gottlofigfeit verrathen. Denn wenn er überhaupt nach euerer Ansicht ein Geschöpf ift, marum fagt ibr beuchlerisch: aber nicht wie eines von ben Geschöpfen? Und wenn er überhanpt eines von ben gemach= ten Wesen ift, wie ift er nicht wie eines von ben gemachten Wefen? Bierin tann man auch bas Bift ber Barefie mabrnehmen. Denn indem fie fagen : "ein gezeugtes Wefen, aber nicht wie eines ber gezeugten Wefen," ftellen fie viele Gobne auf und lehren, bag einer von ihnen ber Berr fei. Und fo

ift er nach ihrer Ansicht nicht mehr eingeboren, fonbern auch er erscheint als einer von vielen Brübern als Zeugung und Gobn. Bogy bebarf es alfo ber Berftellung, baf man ihn Gefchöpf nennt und ihn nicht Gefcopf neunt ? Denn wenn ihr auch fagt: "nicht wie eines ber Geschöpfe." so wird man euch nachweisen. daß bieß von euerer Seite eine unverständige Spitfindigkeit ift. Denn ihr fagt wieber, baß er eines von ben Gefchöpfen fei, und was man von ben übrigen Geschöpfen fagen mag, bas benit ibr auch vom Sobn, fo baf ibr in Wahrheit thoricht und blind feib. Denn mas für ein anderes von ben Geschöpfen ift fo beschaffen, wie auch bas andere beschaffen ift, baf ibr Das rom Sohne als etwas Außerorbentliches ausfagt?1) Und die ganze sichtbare Schöpfung ist in feche Tagen entftanden, am ersten bas Licht, bas er Tag nannte, am zweiten bas Firmament, am britten fammelte er bie Bemaffer und ließ bas Trodene erscheinen und brachte bie mannigfaltigen Früchte auf bemfelben bervor. Am vierten bat er bie Sonne und ben Mond gemacht und ben ganzen Chor ber Sterne; am fünften rief er bie Thiere bes Meeres und Die Bogel ber Luft ins Dafein: am fechsten bat er bie vierfüßigen Thiere auf ber Erbe gemacht und gulett ben Menfchen. "Das Unfichtbare an ihm wird feit Erschaffung ber Welt burch bie Betrachtung ber Geschöpfe mahrgenommen." 2) und es ift weber bas Licht wie die Racht, noch die Sonne wie ber Mond, noch sind die unvernünftigen Thiere wie ber vernünftige Menfch ift, noch die Engel wie die Throne, noch die Throne wie die Machte, fondern es find alle Gefchöpfe, jedes ber entstandenen Wefen aber ift und bleibt nach feiner Art, wie es entstanden ift, in feiner eigenen Substang.

20. Man scheibe also bas. Wort von ben gemachten Dingen aus und theile es als Schöpfer bem Bater ju, und man

<sup>1)</sup> Es ift tein Geschöpf einem anbern vollständig gleich, so baß burch die Bemerkung, der Sohn sei nicht wie eines von ben Geschöpfen, ihm kein wesenklicher Borzug vor den übrigen Geschöpfen eingeräumt wirb.
2) Röm. 1, 20.

gebe zu, baß es von Ratur Sohn fei. Ober wenn es überhaupt ein Geschöpf ift, so möge man zugeben, bag es im nämlichen Range stehe, in bem auch bie übrigen unter ein= ander fteben. Und man nenne auch von biefen ein jedes ein Befchöpf, aber nicht wie eines von ben Befchöpfen, ein gezengtes ober gemachtes Mefen, aber nicht wie eines von ben gezeugten ober gemachten Wefen. Denn ihr habt bas gezeugte und gemachte Wefen als bas Nämliche bezeichnet, inbem ihr geschrieben habt "ben Bezeugten ober Bemachten." Denn wenn auch ber Sohn bei ber Vergleichung vor ben Ubrigen bervorragt, fo ift er nichtsbestoweniger ein Geschöpf wie iene. Denn auch unter ben natürlichen Geschöpfen felbft tann man folde finden, die andern überlegen find. Gin Stern übertrifft nämlich einen Stern an Berrlichkeit, und alles Ubrige unterscheibet fich von einander, wenn man es vergleicht, und nicht führt beghalb ber eine Theil die Berrschaft, und ist ber andere bem mächtigeren unterworfen, und nicht befinden fich in dem einen die mirkenden Urfachen, und findet ber andere baburch fein Entstehen, fondern Allem ift es von Natur eigen, zu entstehen und geschaffen zu werben. und Alles bekennt burch fein Dafein feinen Schöpfer, wie David fingt: "Die himmel ergablen bie Berrlichkeit Got= tes, und die Werke feiner Bande vertundet bas Firmament" 1), und wie auch ber weise Zorobabel spricht: "Die ganze Erbe ruft die Wahrheit an, und ber himmel preift fie, und alle Werke beben und gittern."2) Wenn aber bie gange Erbe ben Schöpfer und die Wahrheit lobt und preift und zittert, ihr Schöpfer aber das Wort ift, und dieses selbst fagt: "Ich bin die Wahrheit""), so ist das Wort kein Geschöpf, sonbern bloß dem Bater eigen, in dem Alles geordnet ift, und er felbst von Allen als Schöpfer verberrlicht wirb. - benn er fagt felbst: "Ich war bei ihm und ordnete Alles" 4) und: "Bisher wirkt mein Bater, und ich wirke." 5) "Bisher" aber

<sup>1)</sup> Pf. 18, 1. — 2) Estr. 4, 36. — 3) Joh. 14, 6. — 4) Spraw. 8, 30. — 5) Joh. 5, 17.

bebeutet, baß er als Wort ewig im Bater vorhanden fei. Denn bem Worte ift es eigen, die Werke bes Baters gu

vollbringen und nicht außer ihm zu fein.

21. Wenn aber bas, mas ber Bater wirft, auch ber Sohn wirft, und mas ber Sohn ichafft, auch ein Gefcopf bes Baters, ein Wert und Gefcopf bes Baters aber auch ber Sohn ift, fo wird er entweber fich felbft machen und fein eigener Schöpfer fein, ba bas, mas ber Bater wirft. auch ein Wert bes Sobnes ift. - was ungereimt und unmöglich ware. - ober er ift wohl, indem er die Werke bes Baters ichafft und hervorbringt, felbst tein Werk und tein Geschöpf, bamit er nicht zugleich hervorbringende Urfache ift, und unter ben geschaffenen Dingen als Schöpfer Deffen erscheint, mas er selbst geworden ift, ba er es vielmehr nicht einmal zu Stande bringen fann. Denn wie ift er, wenn er nach euerer Ansicht aus Richtseiendem entstanden ift. im Stande, bas Nichtseiende gum Dasein gu fchaffen? Wenn er aber, ba er ein Befchöpf ift, felbst ein Beschöpf erschafft, fo mirb man von jedem Geschöpfe fich bas Rämliche vorftellen muffen, baß fie nämlich gleichfalls schaffen tonnen. Und wenn ihr bas so wollt, wonu bebarf es bes Wortes, ba bas Niebrige burch bas Höhere ins Werk gefetzt werben tann, ober ba überhaupt schon im Anfang jedes ber entstebenben Dinge von Gott vernehmen konnte: "Entstehe" und "Werbe", und fo bas Einzelne hatte geschaffen werben ton= nen? Aber meber ftekt bas geschrieben, noch mar es moglich. Denn von ben entftehenben Dingen ift feines eine wirkende Urfache. Alle find nämlich burch bas Wort ent= ftanben, und es konnte bas Wort felbft nicht alle berpor= bringen, wenn es zu ben Geschöpfen gehörte. Und nicht einmal bie Engel werben schaffen konnen, ba fie ja felbft Geschöpfe find, wenn auch Balentin, Marcion und Bafilibes bieß glauben und ihr beren Racheiferer feib. Und felbft Die Sonne wird niemals, ba fie ein Geschöpf ift, bas Richtfeiende ins Dafein verfeten, und tein Menfch wird einen Menfchen bilben, und fein Stein einen Stein ausfindig machen, und tein Sols bem Solze Bachethum verschaffen, fonbern Gott ist es, ber ben Menschen im Mutterleibe bilbet, ber die Berge aufrichtet und das Holz vermehrt. Der Mensch aber, welcher ber Einsicht fähig ist, setzt diesen Stoff zusammen und bilbet ihn um und bearbeitet das Seiende, wie er es gelernt hat, und es ist ihm genug, daß es entstanden ist, und da er seine Natur kennt, pflegt er, wenn er Etwas be-

darf, Gott anzuflehen.

22. Menn man alfo auch von Gott annimmt, bak er aus ber Materie bearbeitet und zusammenftellt, so ift bas eine beibnifche Anschauung, und man mußte Gott einen Rünftler und nicht einen Schöpfer nennen. Gleichwohl moge bas Wort bem Befehle geborchend und Gott bienend in biefer Weise ben Stoff bearbeiten. 1) Wenn er aber bas Richt. feiende burch fein Wort ins Dafein ruft, fo gehört bas Wort nicht zu Dem, was nicht ift und ins Dafein gerufen wird, bamit wir nicht etwa nach einem andern Worte forichen muffen, burch bas auch biefes bervorgerufen wurde. Denn burch bas Wort ift bas nichtseiende entstanden. Und wenn er burch baffelbe schafft und hervorbringt, so gehört es nicht felbst zu ben geschaffenen und hervorgebrachten Dingen, fonbern es ift vielmehr Wort bes schaffenben Gottes. bas aus ben Werken bes Baters, bie bas Wort felbit pollbringt, erkannt wirb, weil es im Bater und ber Bater in ihm ift, und wer es gesehen hat, wegen ber Eigenheit ber Substanz und wegen ber volltommenen Ubnlichkeit bes Sobnes mit bem Bater ben Bater gefeben bat. Wie fchafft er nun burch baffelbe, wenn es nicht fein Bort und feine Beisbeit ift? Wie aber ware es Wort und Weisheit, wenn es nicht eine eigene Beugung feiner Substang, fonbern auch felbft aus Richtseiendem entstanden mare? Wie aber, ba Alles aus Richt= feiendem und geschaffen ift und ber Sohn nach ihrer Ansicht eines ber Geschöpfe ift, bie einft nicht maren, offenbart er allein ben Bater, und erkennt fein Anberer außer ihm allein ben Bater? Denn wenn es möglich ift, baß er, obschon er ein

<sup>1)</sup> Diefer Sat ift im Codex Seguerianus geftriden.

Geschöpf ift, ben Bater ertenne, fo follen ihn auch Alle nach bem Berhältniß bes Mafies eines Jeben erkennen, benn Alle find Befchöpfe wie auch er. Wenn es aber für gefchaffene Wefen nicht möglich ift, weber ibn gu feben noch ibn qu ertennen, fondern fein Unblid und feine Erfenntniß bie Rrafte Aller überfteigt, - benn Gott felbft fagte: "Niemand wirb mein Angeficht feben und leben"1), und ber Gohn bat gefagt: "Niemand tennt ben Bater, außer ber Gobn" 2). fo ift wohl das Wort etwas Anderes als bie entstandenen Wefen, ba es ben Bater allein erkennt und allein fieht, wie es fagt: "Nicht als ob ben Bater Jemand gefeben batte. außer ber beim Bater ift" \*), und "Niemand tennt ben Bater außer bem Sohne" 4), wenn auch Arius anberer Dei= nung ift. Wie alfo murbe er ihn allein ertennen, wenn er nicht allein ihm eigen mare? Wie aber mare er ihm eigen, wenn er ein Geschöpf und nicht mabrer Sohn aus ihm mare? Denn man barf feinen Anstand nehmen, in Sachen ber Gottesfurcht öfter bas Nämliche zu fagen. Es ift also eine gottlose Ansicht, baß ber Sohn Giner aus ber Besammtheit fei. Es ift gottesläfterifch und unvernünftig, gu fagen, er fei ein Geschöpf, aber nicht wie eines von ben Beschöpfen, ein gemachtes Wesen, aber nicht wie eines von ben gemachten Wefen, eine Zeugung, aber nicht wie eine von ben Beuaungen. Denn wie ift er nicht wie eine von biefen, wenn er nach ihrer Ansicht nicht war, bevor er gezeugt wurde? Denn es ift ben Geschöpfen und gemachten Wefen eigen, baß fie vor ihrer Entstehung nicht find, und baß fie aus Richtseiendem sich bilben, wenn sie auch vor andern burch ihr Unfeben sich bervorthun. Denn barin wird man bei allen übrigen Geschöpfen einen Unterschied finden, wie es auch ihr Anblick zeigt.

23. Aber wenn er nach ber Ansicht ber Baretifer ein Gefchöpf ober gemachtes Wefen mare, nicht aber wie eines

<sup>1)</sup> Exob. 33, 20. — 2) Watth. 11, 27. — 3) Joh. 6, 46-— 4) Watth. 11, 27.

pon ben Geschöpfen, weil er sich in ber Berrlichkeit von ihnen unterscheibet, fo hatte bie Schrift mit ben übrigen Beschöpfen in Sinsicht auf ben Vorzug ihn zusammenftellen und fundgeben und nachweisen sollen, wie man ihn aröffer als bie Erzengel nennen muffe, wie geehrter als bie Throne und glanzender als bie Sonne und ben Mond und größer als ben Simmel. Run aber wird er nicht in biefer Beife bezeichnet, fonbern es erklärt ihn fein Bater als feinen eigenen einzigen Sohn mit ben Worten: "Mein Sohn bift bu" 1) und: "Diefer ift mein geliebter Sohn, an bem ich mein Wohlgefallen habe."2) Dekhalb bienten ihm auch bie Engel als Einem, ber ein Anberer ift als fie, und er wird von ihnen angebetet, nicht weil er an Berrlichkeit größer, sondern weil er anders ift als alle Geschöpfe und als fie felbft, und allein bes Baters eigener wesenhafter Sohn ift. Denn wenn er angebetet murbe, weil er fie an Berrlichkeit übertrifft, fo mußte auch Jeber von ben Niedrigeren ben Soberen anbeten. Aber es verhalt fich nicht fo, benn ein Geschöpf betet ein Geschöpf nicht an, fondern ein Anecht seinen Berrn, und ein Geschöpf feinen Gott. Der Apostel Betrus halt baber ben Cornelius, ber ihn anbeten will, gurud und fagt: "Auch ich bin ein Mensch."3) Und in der Offenbarung halt ber Engel ben Johannes, ber ihn anbeten will, gurud mit ben Worten: "Thu' es ja nicht. Ich bin bein Mitknecht und ber beiner Brüber, ber Propheten und Derer, die die Worte biefes Buches befolgen. Gott bete an." 4) Gott allein ge= bührt alfo bie Anbetung. Und bas miffen auch bie Engel felbft, daß fie, obgleich fie die übrigen (Geschöpfe) an Berrlich= feit übertreffen, boch insgesammt Beschöpfe und nicht anzubeten find, sondern felbft ben Berrn anbeten muffen. Und ben Manve, ben Bater bes Samfon, ber bem Engel ein Opfer barbringen wollte, hielt ber Engel gurud mit ben Worten: "Richt mir, sondern Gott opfere." 5) Der Berr wird baher

<sup>1)</sup> Pf. 2, 7. — 2) Watth. 3, 17. — 3) Apg. 10, 26. — 4) Offb. 22, 9. — 5) Right. 13, 16.

auch von ben Engeln angebetet. Denn es fteht gefdrieben : "Und es follen ihn anbeten alle Engel Gottes."1) Chenfo wird er von allen Bölfern angebetet, wie Ifaias fagt: "Es bemühte fich Aghpten, und ber Sandel ber Athiopier und bie hoben Manner von Saba werben zu bir tommen und beine Knechte fein." 2) Und gleich barauf: "Sie wer-ben bich anbeten und zu bir flehen, weil Gott in bir und fein Gott außer bir ift." 3) Die Junger aber halt er nicht ab, ihn anzubeten, und verschafft ihnen Gewißheit barüber. wer er fei, indem er fagt: "Nennet ihr mich nicht Berr und Meister? Und ihr nennet mich mit Recht fo. Denn ich bin es."4) Und ba Thomas zu ihm fagt: "Mein herr und mein Gott", 5) läßt er es ihn fagen ober billigt es vielmehr, indem er es ihm nicht verwehrt. Denn er ift, wie bie übrigen Bropheten fagen und David singt, Berr ber Machte, ber Berr Sabaoth, ") was fo viel ift als Berr ber Beerschaaren, und mahrer allmächtiger Gott, und follten auch die Arianer barüber berften.

24. Und er wäre weber angebetet worden, noch wäre dieß von ihm gesagt worden, wenn er überhaupt zu den Geschöpfen gehörte. Jeht aber, da er kein Geschöpf, sondern die eigene Zeugung der Substanz des angebeteten Gottes und von Natur Sohn ist, betet man ihn deßhalb an und glaubt an seine Gottheit, und er ist Herr der Herrschaaren, Herrscher und Machthaber wie der Bater. Denn er hat selbst gesagt: "Alles, was der Bater hat, ist mein," denn dem Sohne ist es eigen, das Eigenthum des Baters zu bestihen und so zu sein, daß man in ihm den Bater sieht, und daß durch ihn Alles gemacht ist, und daß in ihm die Rettung Aller geschehe und ihren Bestand habe. Dann ist es entsprechend, damit sie ihrer Häresie noch beutlicher übersführt werden, auch diese Frage an sie zu stellen: Wenn alle Wesen Geschöpfe sind, und alle aus dem Nichtseienden

fich gebilbet haben, und ber Sohn felbst nach euerer Anficht ein Geschöpf und gemachtes Wefen ift und etwas von Dem, mas einmal nicht mar, hat er Alles burch baffelbe allein gemacht, und ift ohne baffelbe nichts gemacht? Dber marum glaubt man nicht, baß, wenn von Allem bie Rebe ift, unter Allem ber Gobn begriffen fei, fonbern bie entftanbenen Dinge? Und marum fast bie Schrift, wenn fie pom Worte fpricht, es wieder nicht fo auf, als ob es aus ber Befammtheit mare, fonbern bringt es mit bem Bater in Berbindung, indem ber Bater in ihm für Alles Borforge trifft und Rettung bringt, zumal ba Alles burch ben nämlichen Befehl entstehen tann, auf welchen bin auch er burch Gott allein geworben ift? Denn Gott wird burch Befehlen nicht mube, und er ift nicht zu fcwach, um Alles Bu Stande zu bringen, fo baß er allein nur ben Sohn er-Schaffen mußte, gur Erschaffung ber übrigen Dinge aber als Belfer und Beiftanber ben Gohn nöthig hatte. Denn er tennt ja teinen Aufschub in ber Bollführung feines Willens. sondern er brauchte nur zu wollen, und es entstand Alles. und feinem Billen wiberfteht nichts. Warum ift nun nicht Alles burch Gott allein auf ben Befehl bin entstanden, auf welchen bin auch ber Gobn entstanden ift? Der sie follen fagen, warum burch ihn Alles entstanden ift, ba er boch felbst zu ben entftanbenen Wefen gehört. Gie haben nun amar lauter Unverstand. Gleichwohl fagen fie bierüber, baß Gott, ba er bie entstandene Ratur erschaffen wollte und fab. baß fie an ber reinen Macht bes Baters und an feiner fchaf= fenden Thätigkeit nicht Theil nehmen könne, querft allein Einen allein macht und schafft und ibn Sobn und Wort nennt, bamit, wenn biefer in ber Mitte ftanbe, in gleicher Weife bann Alles burch ihn entstehen konnte. 1) Das haben

<sup>1)</sup> Athanafins verwirft hier bie Theorie, daß die Welt nicht unmittelbar von Gott habe erschaffen werden können, und daß er durch ein höheres Geschöpf die niedrigeren erschaffen habe. Dagegen spricht er K. 64 aus, daß der Sohn nur durch eine Herablassung zu den Geschöpfen die Geschöpfe habe erschaffen können.

Eufebius') und Arius und Afterius, ber (ben Gogen) opferte, nicht bloß gefagt, fonbern auch ju fchreiben fich vermeffen.

25. Muß man fie nun begbalb nicht gerabezu als Gott= lofe verurtheilen, bie Gottlofigfeit mit großem Unverftanbe paaren und nicht errothen, in biefer Beife gegen bie Babrbeit zu wuthen? Denn wollen fie fagen, bag Gott, weil er zu ohnmächtig war, um bas Ubrige hervorzubringen, ben Sohn allein geschaffen habe, fo wird bie gange Schöpfung gegen fie ihre Stimme erheben, baß fie von Gott nicht in murbiger Beife fprechen, ebenfo Rfaige in feinen Schriften. indem er fagt: "Der emige Gott, ber bie Grenzen ber Erbe errichtet hat, wird nicht hungern und nicht mübe werben. und feine Weisheit läßt fich nicht ergrunden." 2) Wenn aber Gott unter feiner Burbe hielt, bas Ubrige bervorzubringen und beghalb ben Sohn allein hervorbrachte, bas Ubrige aber bem Sohne als einem Behilfen übertrug, fo ift bas Gottes unwürdig, benn Gott tennt feinen Sochmuth. Bugleich wird fie ber Berr widerlegen mit ben Worten: Bertauft man nicht zwei Sperlinge um einen Bfennig? Und feiner von ihnen wird auf die Erbe fallen ohne euern Bater, ber im himmel ift." 3) Und wiederum: "Seib nicht beforgt für euer Leben, mas ihr effen, noch für euern Leib, womit ihr ihn bekleiben follt. Ift nicht bas leben mehr als die Rahrung, und der Leib mehr als die Kleidung? Schauet auf Die Bogel bes himmels; fie faen nicht, fie ernten nicht, fie fammeln nicht in bie Scheunen, und es ernährt fie euer himmlischer Bater. Seib ihr nicht viel mehr als fie? Wer von euch tann burch Sorgen feinen Buche um eine einzige Elle verlängern? Und warum feib ihr beforat megen ber Rleibung? Betrachtet bie Lilien bes Felbes, wie fie wachsen. Gie arbeiten nicht, fie fvinnen nicht. 3ch aber fage euch: Salomo in feiner ganzen Bracht mar nicht

<sup>1)</sup> Enfebius von Rifomebien, ber befannte Gönner bes Ariusund hanptförberer bes Arianismus.

<sup>2) 3</sup>f. 40, 28. — 3) Matth. 10, 29.

fo ichon gekleibet wie eine aus ihnen. Wenn aber bas Gras bes Felbes, bas heute ift und morgen in ben Dfen geworfen wird, Gott fo fleibet, wird er es nicht viel mehr an ench thun, ihr Rleingläubigen?"1) Denn wenn es Gottes nicht unwürdig ift, auch für fo fleine Dinge gu forgen, für ein Baar bes Sauptes, für einen Sperling und für bas Gras bes Felbes, fo mar es feiner auch nicht unmurbig, biefelben bervorzubringen. Denn wofür er Vorforge trifft, bas bringt er durch sein Wort auch hervor. Außerdem gerathen Die, welche dieß fagen, in eine andere Ungereimtheit. Denn fie icheiben bie Geschöpfe und bie Erschaffung und erklären lets tere als ein Wert bes Baters, Die ersteren aber als Werte bes Sohnes. 2) Und es hatte boch entweder Alles mit Einschluß bes Sohnes burch ben Bater entstehen follen, ober man batte, wenn alles Entstandene durch ben Sohn entsteht, nicht fagen follen, baß er eines von ben entftanbenen Befen ift.

26. Dann aber kann man sie auch auf folgende Weise ihres Unverstandes überführen. Wenn auch das Wort zur entstandenen Natur gehört, wie konnte es, da biese bie un-

1) Matth. 6, 25.

<sup>2)</sup> Diese Stelle erklärt Möhler (Athanasius I. Theil S. 196) in folgender Beise: "Der Bater ist der eigentliche Herr des Universums und der Schöhler der Gesetze, nach welchen es gesormt werden solkte. Da er aber auf dasselbe nicht unmittelbar einwirken konnte, ohne es gleichsam bei seinem Entstehen durch seine Gegenwart, durch seine Majesät, die das Geschöhl nicht ausdält, wieder zu vernichten, so trat der Sohn Sottes an seine Stelle, übernimmt das Technische der Schöhlung und sorzet sir die Erhaltung der Geschöhle. Die Ideen nimmt der Sohn dom Bater und trägt sie auf die wirkliche Schöhlung über." Allein die Spize der Polemit des heitigen Athanasius ist zegen die Lehre der Arianer gerichtet, daß der Bater den Sohn erst schaffen mußte, um durch ihn die Geschöhse hervordringen zwlassen. Dem Bater kam so nur die Erschässsung des Sohnes (dynusosepia) zu. Bei der Erschässung der Geschöhse war er dagegen nicht mehr unsmittelbar betheiligt, weil der Sohn mit ihm nicht consubstantial war und mit ihm keine Einheit bildete.

mittelbare Thätigfeit Gottes nicht zu ertragen vermag, burch Die unentstandene unversehrtefte Substanz Gottes entstehen. wie ihr fagt? Denn es mußte entweber, wenn biefes es vermochte, auch bie ganze Natur es vermögen, ober wenn bie ganze Natur unvermögend war, auch bas Wort es nicht vermögen. Denn es ift nach euerer Unficht auch biefes eines von ben entstandenen Wefen. Sinwiederum aber, menn wegen ber Unmöglichkeit, daß die entstandene Ratur von ber unmittelbaren Thätigkeit Gottes erreicht werbe, ein Mittel= wesen nothwendig geworden ist, muß burchaus, wenn bas Wort entstanden und ein Beschöpf ift, auch bei feiner Erschaffung ein Mittelwesen nothig fein, weil es auch felbft dur geschaffenen Natur gehört, die nicht von der von Gott ausgebenden Thätigkeit erreicht werben kann, sondern eines Mittlers bedarf, und wenn für diefes ein Mittelwefen gefunden ift, fo braucht man wieder einen zweiten Mittler für letteres, und so wird man, wenn man fortfährt and forschend 'nachbenkt, eine große Menge von Mittlern beranftromen feben, und fo ift es unmöglich, bag bie Schöpfung Bu Stande tomme, ba fie immer bes Mittlers bebarf und bas Mittelwesen ohne einen zweiten Mittler nicht entfteben kann, weil alle ber entstandenen Natur angehören, die an ber von Gott allein ausgehenden Thätigfeit feinen Untheil baben fann, wie ihr fagt. Mit welchem Unverftand find fie also erfüllt, ba sie in bemselben glauben, bag bas bereits Entstandene nicht entstehen könne? Dber glauben sie vielleicht, baß es nicht einmal entstanden sei, und fuchen noch ben Mittler? Denn nach biefer ihrer fo gottlofen und thorichten Unficht mare bas Seiende nicht ins Dafein getreten, ba fich tein Mittelwefen gefunden hatte.

27. Sie sagen aber Folgendes. Siehe doch, er hat auch durch Moses das Volk aus Aghpten geführt und durch ihn das Gesetz gegeben, obschon er auch ein Mensch war, so daß das Abnliche durch Abnliches bentstehen konnte. Das hät-

<sup>1)</sup> Aud rov emolov ra omoia. Der alte Köfel'sche Uberseter Abersets mit "gleich", wahrscheinlich

ten fie aber nicht so offen beraus fagen sollen, um nicht große Schante ju ernten. Denn Mofes murte nicht gefenbet, um gu fchaffen, noch, um bas Richtfeienbe ine Dafein zu rufen und bie ähnlichen Menschen zu bilben, sondern nur, um Worte an bas Bolt und an ben König Bhargo au richten. Es liegt aber barin ein großer Unterschied, weil bie Beforgung von Aufträgen für bie gefchaffenen Wefen als Anechte gehört, hervorzubringen und zu schaffen aber allein Gottes Sache ift und Sache feines Wortes und feiner Weisheit. Deghalb burfte man also zum Erschaffen Niemand Andern finden als nur das Wort Gottes. Denn Alles ift in Weisheit gemacht, 1) und ohne bas Wort ift nichts gemacht. 2) Bur Beforgung von Auftragen gibt es aber nicht einen Ginzigen, fonbern aus ber Befammtheit Biele. wie es bem herrn gerade fie zu fenden beliebt. Denn viele Erzengel, viele Throne und Mächte und Berrichaften, und Taufende von Taufenden, und Myriaden von Myriaden fteben zum Dienfte ba und find bereit, eine Botschaft gu übernehmen. 3) Und viele Bropheten, und gwölf Apoftel und Baulus, und Mofes nicht allein felbft, fonbern mit ibm

ans Furcht, es möchte mit dem Worte "ähnlich" ein arianischer Sinn berbunden werden. Wäre aber Juocos so viel als "gleich", so häten die Katholiken keine Beranlassung gehabt, den Ausdruck sunschwossen zu denstanden. Die Worte divocioses zu narzei bloß deshalb ins nicknische Symbolum aufgenommen, weil die Arianer eine Ahnlichkeit zwischen dem Sohne und Bater wohl auzunehmen sich bereit zeigten, aber nur in dem Sinne, wie die Menschen Vot ähnlich sind. Siehe Athanassus de decretis Nicaenae synodi e. 20. Der Begriff der Gleichheit umschließt den Begriff der Ahnlichkeit. Die Bezeichnung des Sohnes als Tuocos zw narzel war unverfänglich, wenn man darunter nicht eine Ahnlichkeit wie zwischen Menschen und Gott verstehen wollte, sondern eine Ahnlichkeit zwischen Gleichem. Man konnte damit den Gegensat zu den Ludwicken ausdrücken und nebendei den Unterschied der Personen seschalten.

<sup>1)</sup> Pf. 103, 24, — 2) Joh. 1, 3. — 3) Dan, 7, 10.

auch Maron, und fpater fiebzig Anbere murben mit bem beiligen Geifte erfüllt; und auf Mofes folgte Jefus, ber Sohn bes Nave, und auf ihn bie Richter, und auf biefe nicht ein. fonbern viele Ronige. Wenn alfo ber Sohn ein Gefchopf ware und zu ben entftanbenen Wefen gehörte, fo mußte es auch viele folche Sohne geben, bamit Gott auch viele folche Knechte batte, wie er auch bei ben übrigen Gattungen eine Menge befitt. Wenn fich aber fo etwas nicht mahrnehmen läßt und es vielmehr viele Gefcopfe, aber nur ein Bort gibt, wer fieht hieraus nicht, baß ber Sohn von ber Befammtheit fich unterscheibe und nicht ben Geschöpfen gleich geftellt, fonbern bem Bater eigen fei? Deghalb ift auch bas Wort nicht ein vielfaches, fondern nur ein einziges Wort bes einzigen Baters und ein einziges Bilb bes einzigen Got= tes. Aber fiebe, fagen fie, auch bie Sonne ift nur eine und Die Erbe eine. Sie follen in ihrem Unverstande beifugen. daß auch bas Baffer eines und bas Feuer eines fei, bamit fie erfahren, baß jeber entstanbene Begenstand einer ift in feiner eigenen Substang, in ber übertragenen Aufgabe und Dienstleiftung aber ber einzelne allein nicht ausreichend und genügend ift. Denn Gott fprach: "Es follen Lichter werben an ber Feste bes himmels zur Erleuchtung ber Erbe, und um ben Tag und bie Nacht zu trennen, und fie follen au Zeichen bienen und ju Zeiten und ju Tagen und gu Jahren."1) hierauf fagt er: "Und Gott machte bie zwei groffen Lichter, bas größere Licht zur Berrschaft über ben Tag und bas fleinere gur Berrichaft über bie Nacht, und bie Sterne; und er fette fie an die Feste bes himmels, bamit fie auf ber Erbe leuchteten und über ben Tag und bie Nacht herrichten." 2)

28. Sieh also, es gibt viele Lichter und nicht die Sonne allein und den Mond allein. Aber ein jedes ist eines der Substanz nach, und eine einzige gemeinsame Dienstleistung haben alle, und der Mangel des einzelnen wird vom andern

<sup>1)</sup> Genef. 1, 14. — 2) Ebb. 1, 16—18. Athanafius' ausgew. Schriften. I. Bb.

ergangt, und alle leiften ben Dienst, baß fie leuchten. Die Sonne also hat blog bie Macht, gur Tageszeit gu leuchten, und ber Mond, gur Nachtszeit. Und die Sterne vollenden in Berbindung mit biefen bie Zeiten und Jahre, und alle werben zu Zeichen für bas nothwendige Bedürfniß. Go paßt auch bie Erbe nicht für Alles, fonbern bloß für bie Früchte, und um ein Wohnsitz für die auf ihr befindlichen Tebenben Wefen zu fein. Das Firmament aber fcheibet bas Waffer vom Waffer, und an ihm find bie Leuchten angebracht. In Diefer Weise ift auch Feuer und Baffer mit allem Ubrigen entstanden, um die Körper zu bilben. Und überhaupt bringt nicht bloß ein einziges, fondern bringen alle entstandenen Wesen, ba fie gegenseitig von einander Glieber find, gleich wie einen Leib die Welt gu Stande. Wenn fie nun annehmen, baf in biefer Weife auch ber Gobn fei, fo mögen Alle nach ihnen werfen, weil fie glauben, baß bas Wort als Theil zur Gesammtheit gehöre, und zwar als ein Theil, ber ohne bie übrigen zu bem ihm übertragenen Dienste nicht genügt. Wenn aber bieß offenbar gottlos ift. fo mogen fie erfennen, bag bas Wort nicht zu ben entitanbenen Wesen gehört, sondern baß es bas einzige eigene Wort bes Baters und ber Schöpfer ber entstanbenen Dinge ift. Aber fie haben gefagt: Er ift ein Geschöpf und gebort gu ben entstandenen Dingen, er bat aber wie von einem Lehrer und Rünftler bas Schaffen gelernt und bient fo Gott, ber es ihn lehrte. Dieg hat auch ber Sophist Afterius, ba er ben Berrn läugnen gelernt hatte, ju fchreiben fich unterfangen. ohne wahrzunehmen, welch ein Unfinn baraus folge. Denn wenn bas Schaffen gelehrt werben tann, fo mogen fie Acht baben, baß fie nicht von Gott felbst behaupten, er fei nicht von Natur Schöpfer, fonbern weil er es gelernt habe, fo baß er biefe Eigenschaft wieber verlieren fann. Dann, wenn bie Beisbeit Gottes bas Schaffen burch Unterricht fich erworben hat, wie ift fie noch Beisheit, ba fie ber Unterweisung bebarf? Und was war sie vor ber Unterweifung? Denn Weisheit war sie nicht, ba es ihr an Unterricht gebrach. Sie mar also eine inhaltsleere Sache und ift feine wesenhafte Weisheit. Sie erhielt vielmehr ben Namen Weisheit in Folge eines Fortschreitens und wird nur solange Weisheit sein, als sie das Erlernte bewahrt. Denn was nicht durch irgendwelche natürliche Anlage, sondern durch Erlernen gewonnen worden ist, das kann man auch wieder einmal vergessen. So aber vom Worte Gottes zu reden, ist nicht Sache der Christen, sondern der Heiden.

29. Denn wenn burch Unterricht Jemand bas Schaffen fich aneignen kann, fo tragen bie Unverständigen Neid und Dhnmacht auf Gott über; Reib, weil er nicht Biele im Schaffen unterrichtete, fo bag, wie viele Engel und Erzengel. fo auch viele Schöpfer in seiner Umgebung waren; Dhnmacht aber, weil er nicht allein schaffen konnte, sondern einen Mitarbeiter und Gehilfen brauchte, ba boch auch an ber entstandenen Ratur beutlich bervortritt, bag fie burch Gott allein entstehen konnte, ba ja nach ihrer Unsicht ber Sohn, ber entstanden ift, burch Gott allein entstehen konnte. Aber Gott bat an Richts einen Mangel, bas fei ferne, benn er felbst fagte: "Ich bin voll." 1) Und es ist bas Wort nicht burch Unterricht jum Schöpfer geworben, sonbern es vollbringt, ba es Bild und Weisheit des Baters ift, Die Werte bes Baters. Und er hat ben Gohn nicht geschaffen, bamit er die entstandenen Dinge hervorbrächte. Denn sieh. auch da ber Sobn eriffirt, tritt der Bater nicht minder wirkend auf, wie ber herr felbst fagt: "Mein Bater wirft bisher, und auch ich wirke." ") Wenn aber nach euerer Ansicht ber Sohn teghalb geworben ift, um bas hervorzubringen, mas nach ihm tam, ber Bater aber auch nach bem Sohne wirt-fam auftritt, so ist auch in bieser Beziehung nach euerer Anficht die Erschaffung eines folden Sohnes überflüffig. Und warum, wenn er uns erschaffen will, sucht er überhaupt nach einem Bermittler, ale ob fein Wille nicht genügte, zu bilden, was immer ihm beliebte? Es fagt ja boch die Schrift: "Alles, was er wollte, that er", ") und: "Wer widersteht sei-

<sup>1) 3</sup>f. 1, 11. — 2) 3oh. 5, 17. — 3) \$f. 113, 11.

nem Willen ?"1) Benn aber fein bloffer Bille im Stanbe iff, das Weltall zu schaffen, so ist es nach euerer Ansicht wieder überflüffig, sich eines Mittlers zu bedienen. Denn auch euer Gleichnis von Moses, der Sonne und dem Monde ift als nicht flichbaltig nachgewiesen, 2) und auch bas Folgende wird euch mieber zum Rudzug nöthigen. Wenn nämlich Gott, ba er bie entstandene Natur ichaffen will und in Betreff berfelben ju Rathe geht, nach euerer Unficht ben Gobn ausfinnt und erschafft, um burch ihn uns gu schaffen, fo erwäget, welch große Gottlofigfeit ihr euch auszusprechen vermeffen habt.

30. Denn fürs Erste gewinnt es ben Anschein, baß ber Sohn mehr burch uns geworben ift, und nicht wir burch ibn. Denn nicht wurden wir feinetwegen geschaffen, fonbern es ift vielmehr er felbst unsertwegen gemacht worben. 3) fo daß eher er uns Dank schuldig ift, und nicht wir ihm, wie auch bas Weib bem Manne. "Denn nicht murte ber Mann um bes Weibes willen geschaffen", fagt bie Schrift, "fondern bas Weib um bes Mannes willen." 1) Wie also ber Mann bas Bilb und ber Ruhm Gottes ift, bas Weib aber ber Ruhm bes Mannes, 5) in gleicher Weife find wir ein Bild Gottes und zu feinem Ruhme entstanden, ber Sohn aber ift unfer Bild und trat zu unferm Ruhme ins Dafein. Und wir find entstanden, um ju fein, bas Wort Gottes aber ift nach euerer Unficht nicht um zu fein, sonbern als Wertzeug zu unferm Gewinne geschaffen worben, so baß nicht wir ibm, Ifonbern bag M felbft unferm Ruten bas Dafein verbankt. Rann es noch eine größere Thorheit geben als an fo Etwas auch nur'zu benten? Denn wenn bas Wort unfertwegen geworben ift, fo ift es nicht einmal vor uns bei Gott. Denn nicht, indem er biefes in sich umschließt, gebt er unfertwegen zu Rathe, sondern indem er uns in fich um-

<sup>1)</sup> Rom. 9, 19. — 2) Bgl. R. 27. 3) Wenn nämlich, wie die Arianer behaupten, ber Sohn bom Bater geschaffen wurde, bamit wir bom Sohne geschaffen wilraben, so gaben wir jur Erschaffung bes Sohnes Anlag. 4) I. Ror. 11, 9. - 5) I. Ror. 11, 7.

ichließt, berath er fich, wie Jene fagen, wegen feines Bortes. Ift aber bas ber Fall, fo hat wohl ber Bater überhaupt ben Sohn nicht gewollt. Denn er fcuf ihn nicht. weil er ihn wollte, sondern ichuf ihn unsertwegen, meil er uns wollte. Denn erft nach uns bachte er an ibn, fo baß nach ber Unficht ber Gottlofen ber Sohn, ber gleichsam als Wertzeug tiente, fernerbin überflüffig mar, nachbem Jene ins Dafein getreten maren, megen beren er geschaffen murbe. Benn aber ber Sohn allein burch ben Bater allein entftan= ben ift, weil es bei biefem möglich war, wir aber, weil es bei une nicht möglich war, burch bas Wort entstanden find. warum geht er nicht auch querft, weil es bei ibm möglich war, feinetwegen zu Rathe, fondern unsertwegen? Dber warum giebt er Den, bei bem es moglich mar. Denen nicht vor, bei welchen ihm die Macht fehlte? Der warum, wenn er ihn querst machte, geht er seinetwegen nicht auch querst qu Rathe? Der warum, wenn er unsertwegen zuerst zu Rathe geht, bringt er nicht auch uns zuerst bervor, indem fein Wille binreicht, um Alles ins Dafein zu rufen? Aber Jenen schafft er zuerst und unsertwegen geht er zuerst zu Rathe, und une will er ben Borgug por bem Mittler geben, und indem er uns ichaffen will und unfertwegen zu Rathe gebt, nennt er une Geschöpfe, ibn aber, ben er unsertwegen schafft, nennt er feinen eigenen Gobn und Erben. Bielmehr aber follten wir, ba er unsertwegen auch biesen schafft, Gohne genannt werben, ober er follte wenigstens an biefen Sobn auch zuerst benten und ihn wollen, burch ben er uns alle macht. Das nun ift es, mas bie Baretiter von fich geben und aussbeien.

31. Man darf aber die Ansicht ber Wahrheit nicht verschweigen, sondern muß gerade diese laut aussprechen. Denn das Wort Gottes ist nicht unsertwegen entstanden, sondern wir sind vielmehr seinetwegen entstanden, und in ihm ward Alles geschaffen. Ind nicht ist dieses, weil es

<sup>1)</sup> Rol. 1, 16.

bei ihm möglich und bei uns unmöglich war, burch ben Bater allein entstanden, damit er uns burch baffelbe wie durch ein Werkzeug schaffe. Weit gefehlt. Nicht also verbalt es fich. Denn wenn Gott auch beschloffen batte, bie geworbenen Dinge nicht zu machen, fo ware beffenungeachtet bas Wort bei Gott, und in ihm mare ber Bater. Die entftanbenen Dinge konnten nicht ohne bas Wort entstehen. Denn fo find fie auch burch baffelbe geworben, und amar natürlicher Weise. Denn ba ber Sohn von Natur eigenes Wort ber Substanz Gottes ift, und aus ihm und in ihm ift, wie er felbst fagt, fo fonnten bie Beschöpfe nicht entfteben, außer burch ihn. Denn wie bas Licht burch feinen Glang Alles erleuchtet, und ohne feinen Glang nichts erleuchtet wirde, fo bat auch ber Bater wie mit einer Sand Alles im Worte gemacht; und macht nichts obne baffelbe. Es fagte baber Gott, wie Mofes ergablt: "Es werbe Licht", und: "Es fammle fich bas Waffer", und: "Es bringe bie Erbe bervor", und: "Lagt uns ben Menschen machen", wie auch ber heilige David fingt: "Er fprach, und es wurde, er befahl, und es murbe geschaffen." 1) Er sprach es aber nicht, bamit wie bei ben Menschen irgend ein Gehilfe es vernehme und, nachtem er ben Willen bes Rebenben erfahren, fortgebe und ihn ausführe. Denn bas ift ben Befchöpfen eigen ; es aber vom Worte benten ober fagen, ift ungeziemenb. Denn bas Wort Gottes ift schöpferisch und wirksam, und es ift felbst ber Beschluß bes Baters. Defhalb fagte alfo bie göttliche Schrift nicht, bag ber Borenbe borte und ent= gegnete, wie er bie entstehenben Dinge wolle entstehen und welche er wolle entstehen feben, fondern Gott fagte bloß: "Es werbe", und bann wird beigefügt : "Und es ward fo." Denn bas Beschloffene und Gewollte entstand fogleich burch bas Wort und murbe vollenbet. Wenn jeboch Gott Anbern befiehlt ober Engeln, ober mit Mofes verfehrt, ober bem Abraham Berheißungen macht, ba entgegnet ber Borenbe.

<sup>1) \$1. 32, 9.</sup> 

und ber Gine fpricht: "Woran werbe ich erfennen?" 1) ber Anbere: "Ubertrage es einem Anbern"2), und wieberum: "Wenn fie mich fragen: Bas bat er für einen Ramen? was werbe ich zu ihnen sagen?"3) Und ber Engel sprach zu Zacharias: "Dieß spricht ber Herr."4) Den Herrn aber fragte er: "Allmächtiger Herr, wie lange willst du bich Jerusalems nicht erbarmen ?"5) Und er erwartet gute und tröffende Reten zu vernehmen. Denn es bat ein Jeber von biefen bas Wort und bie Weisheit Gottes gum Mittler, bie ben Willen bes Batere gu erfennen gibt. Wenn aber bas Wort felbst wirft und schafft, jo gibt es ba feine Frage und Antwort, benn in ibm ift ber Bater, und bas Wort ift im Bater. Es genügt vielmehr ber Bille, und bas Werk wird vollbracht, bamit "er fprach" für uns ein Zeichen bes Willens mare, bie Worte "und es ward alfo" bas Werf bes Bortes und ber Beisbeit anzeigten, in welcher auch ber Wille bes Baters ift. Und "Gott fprach" findet im Worte feine Erklärung. Denn "Alles", beißt es, "haft bu in Beisbeit gemacht"6) und: "Durch bas Wort bes Berrn murben bie himmel befeftigi"7) und: "Ein herr Jefus Chriffus, burch ben Alles, und wir burch ihn."8)

32. Daraus kann man abnehmen, daß die Arianer in ihrer Häresie nicht gegen uns den Kampf führen, sondern gegen die Gottheit selbst kämpsen, unter dem Scheine, als ob der Kampf gegen uns gerichtet wäre. Denn wenn die Stimme von uns käme, welche sagt: "Dieser ist mein Sohn"), so würde sie von unserer Seite ein geringer Taedel treffen. Wenn es aber die Stimme des Baters ist und die Jünger sie vernahmen und der Sohn von sich selbst sagt: "Por allen Hügeln zeugt er mich"), kämpsen sie nicht wie die Siganten in der Mythologie jetzt auch ihrersseits gegen Gott, indem ihnen, wie der Psalmist sagt, die

<sup>1)</sup> Genef. 15, 8. — 2) Exob. 4, 10. — 3) Ebb. 3, 13. — 4) Zach. 1, 17. — 5) Ebb. 1, 12. — 6) Pf. 103, 24. — 7) Ebb. 32, 6. — 8) I. Kor. 8, 6. — 9) Matth. 17, 5. — 10) Sprchw. 8, 25.

Bunge als icharfes Schwert 1) für bie Gottlofigfeit bient? Denn fie hatten meber eine Scheu por ber Stimme bes Baters, noch achteten fie bie Worte bes Erlöfers, noch auch glaubten fie ben Beiligen, von benen ber eine fcbreibt: "ber ba er ein Abglang feiner Berrlichteit und Chenbilb feines Wefens ift" 2) und: "Chriftus tie Rraft Gottes und Beisbeit Gottes" 2) und ein anderer fingt: "Denn bei bir ift Die Quelle bes Lebens, in beinem Lichte werben wir bas Licht feben"4) und: "Du haft Alles in Beisheit gemacht."5) Und die Propheten fagen: "Und es erging bas Wort bes herrn an mich" .), Johannes aber: "Im Anfange war bas Bort"7), und Lufas: "Bie es uns bie mitgetheilt baben. bie von Anfang an es felbst gesehen haben und Diener bes Wortes waren." Bbenfo fagt David: "Er fendete fein Bort und beilte fie.9) Denn burch bas alles wird überall bie arianische Baresie gebrandmarkt und bie Emigfeit bes Wortes zu verfteben gegeben, fowie baß es bem Wefen bes Baters nicht fremt, fonbern eigen fei. Denn wann fab Jemand ein Licht ohne Glang? Ober wer magt zu behaupren, daß bas Chenbild feines Wefens ihm fremd fei? Dber wie ist vielmehr Der nicht wahnsinnig, ber sich nur in Bebanken einfallen läßt, daß Gott je ohne Bernunft (Wort) und Weisheit fei? Denn folche Gleichniffe und Bilber hat Die beilige Schrift aufgestellt, bamit wir, ba die menschliche Natur nicht im Stande ift, Gott gu begreifen, aus biefen wenigstens einigermaßen uns eine fcwache Borftellung maden fonnen, fo weit es möglich ift. Und wie bie Schöpfung genügt, um gu erfennen, bag es einen Gott und eine Borfebung gibt, - "benn aus ber Größe und Schonbeit ber Befdobfe wird ihr Schöpfer vergleichungsweife (fchlugweife) erfannt" 10), - und wie wir feine Stimme von ihnen verlan-

<sup>1) \$\</sup>partial (6.56, 5. - 2) \text{ Hebr. 1, 3. - 3) I. Kor. 1, 24. - 4) \$\partial (6.55, 10. - 5) \text{ Hebr. 103, 24. - 6) } \text{ Ferem. 2, 1. - 7) } \text{ Joh. 1, 1. - 8) } \text{ Lut. 1, 2. - 9) } \text{ Pf. 106, 20. - 10) } \text{ Beissheit 13, 5.}

gen, um zu lernen, fondern auf die Schrift hören und ihr glauben, und indem wir bloß die Ordnung und Ubereinstimmung aller Dinge sehen, zur Erkenntniß gelangen, daß dieser der Schöpfer, Herr und Gott aller Dinge sei, und seine wunderbare Borsehung und Leitung in allen Dingen ersassen, in der nämlichen Weise ist es, da die angeführten Worte über die Gottheit des Wortes ausreichen, überflüssig, ja vielmehr voll Wahnsinn, sich Zweiseln binzugeben und in häretischer Weise zu fragen, wie denn der Sohn in Ewigsteit sein könne, oder wie er aus dem Wesen des Baters sein könne, ohne ein Theil von ihm zu sein. Denn das, wovon man sagt, daß es aus Etwas sei, ist ein Theil davon. Was aber getheilt ist, ist fein Sanzes.

33. Denn bas find bie fpitfindigen Rante ber Unbers= gläubigen, und wenn wir auch ichon im Vorbergebenden nach= gewiesen haben, wie nichtig hierin ihre Reben find, fo wiberlegt gleichwohl auch die genaue Betrachtung biefer Ausfprüche und ber Ginn ber Gleichniffe bas Blendwerk ihrer verruchten Lehre. Denn wir feben, bag bas Wort immer ift und aus ihm, und ber Gubftang besjenigen eigen ift, beffen Wort es ift, und in fich nichts Früheres und Gpateres hat. Wir feben auch, bag ber Abglang ber Sonne ihr felbst eigen fei und bie Substang ber Sonne meber getheilt noch vermindert werbe, fondern daß fie fowohl felbst gang, als auch ihr Abglang vollkommen und gang fei, und biefer bie Substang bes Lichtes nicht vermindere, sondern wie eine mabre Zeugung aus bemfelben fich verhalte. Wir feben auch, baß ber Sohn nicht von außen, fonbern vom Bater gezeugt ift, und bag ber Bater gang bleibt und ber Abdrud ber Substang immer ift und eine unveranderliche Abnlichkeit und ein unveränderliches Bild bes Baters bewahrt, fo baß, wer biefen 1) sieht, in ihm auch bas Wefen fieht, beffen Abbrud er ift. Aus ber Thätigkeit bes Abbilbes aber erkennen wir in Wahrheit die Gottheit bes Wefens. Denn bieg hat ber Erlöfer felbft mit ben Worten gelehrt: "Der Bater,

<sup>1)</sup> Den Abbruck.

ber in mir bleibt, ber vollbringt bie Werke, welche ich vollbringe"), und: "Ich und ber Bater find Eins"?), und: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir." Do moge also Die gegen Chriffus tampfende Barefie querft verfuchen, in ben von entstandenen Dingen entnommenen Beifpielen gu trennen und zu fagen: "Es war einmal die Sonne ohne ben Abglang", ober: "Diefer ift nicht ber Wesenbeit bes Lichtes eigen", ober: "Er ist zwar eigen, aber burch Trennung ift berselbe ein Theil bes Lichtes." Der sie trenne wieberum bas Wort und fage, baß biefes bem Beifte (vois) fremb fei, ober baß es einst nicht mar, ober baß es fei= ner Mesenheit nicht eigen ober bieses burch Trennung ein Theil von jenem fei. Abbild und Licht und Rraft icheibe fie fo, wie Wort und Abglang, und bann mögen fie beliebigen Birngespinnsten nachhängen. Wenn fie aber felbft nicht fo vermeffen zu fein vermögen, find fie nicht von großem Bahnfinn ergriffen, wenn sie über bie entstandenen Dinge und Aber ihre eigene Natur vergeblich binausftreben und Unmogliches unternehmen?

34. Denn wenn felbst bei viesen entstandenen und leibslichen Dingen das Erzeugte nicht als Theil der Wesenheiten ersunden wird, von denen es kommt, und nicht durch Leiden hich bildet und die Wesenheiten der Eltern nicht vermindert, rasen sie nicht wieder in Betreff des untörperlichen und wahren Gottes, indem sie Theile und Leiden annehmen und suchen und dem leidenslosen und unveränderlichen Gotte Theilungen zuschreiben, um dadurch das Gehör der Einfälztigen zu bektäuben und von der Wahrheit abzulenken? Denn wer venst inicht, wenn er von einem Sohne hört, an die Eisgenheit der Wessenheit des Baters? Und wer, wenn er, da er im Ansang fatechetischen Unterricht erhielt, vernahm, daß

<sup>1)</sup> Joh. 14, 12. — 2) Joh. 10, 30. — 3) Joh. 14, 10. 4) Παθητικώς. Unter Leiben (πάθος) ift eine Theilung (Ausscheibung), ein wesentlicher und darum schwerzender Berluft zu verstehen. Siehe Hagemann: "Die römische Kirche in den ersten brei Jahrhunderten" Seite 464

Gott einen Sohn habe, und bag er Alles burch fein Wort gemacht hat, hat es in feinem Bergen nicht fo aufgefaßt, wie wir es jett versteben? Wer wurde, ba bie verruchte Saresie ber Arianer entstand, nicht sogleich, wenn er vernabm, mas fie fagten, überrascht, als ob fie Ungewohntes fagten und Dinge verbreiteten, bie von ber bisher verbreiteten Lehre abwichen? Denn mas von Anfang in jede Geele eingepflanzt wurde, ift bieß, baß Gott einen Sohn, bas Bort. Die Weisheit, bie Rraft besite, und bag barin fein Bilb und Abglang beftebe. Es gebt aber aus bem Befagten fogleich naturgemäß hervor, bag er immer und tag er aus bem Ba= ter fei, fo wie bie Uhnlichkeit und Ewigfeit ber Beugung ber Substang, und es gibt hiebei feine Borftellung von Geichopf ober gemachtem Befen. Als aber ein feinbfeliger Menich, ba bie Leute schliefen, bas Bort "Geschöpf" und bie Rebensarten: "Es war (eine Zeit), ba er nicht war", und "wie ift es nun möglich?" ausfate, ba entstand erft wie ein Untraut bie bosartige Barefie ber Chriftusfeinbe, und fogleich zeigen fie fich, wie jeder guten Ginficht entblößt, nach Art ber Räuber thätig und magen zu fagen: "Wie fann alfo ber Gobn ewig mit bem Bater besteben? Denn bie Menfchen werben in ber Zeit Gobne von Menfchen, und ber Bater gahlt breißig Jahre, ber Gohn aber nimmt ba mit ber Zeugung feinen Anfang, und burchaus mar tein Sohn eines Menschen, bevor er gezeugt murbe." Und wieder flüftern fie: "Wie fann ber Gobn Wort fein, ober bas Wort ein Bilb Gottes? Denn bas Wort ber Menschen, bas aus Silben besteht, bezeichnet bloß ben Willen bes Rebenben, und ift bann beendigt und verschwunden."

35. Wie wenn sie nun tie gegen sie bereits vorgebrachten Beweise vergessen hätten, verwickeln sie sich mieber in ihren Auseinandersetzungen in diese Fallstricke der Gottlosigfeit. Die Darstellung der Wahrheit aber überführt sie in folgender Weise. Wenn sie von einem Menschen handeln, so sollen sie auch von seinem Worte und seinem Sohne sich menschliche Vorstellungen machen; wenn aber von Gott dem Schöpfer der Menschen, so sollen sie sich nicht mehr menschlesse

liche Gebanken machen, sonbern andere, die über die Men= ichennatur erhaben find. Denn wie ber Erzeuger beschaffen ift, fo muß auch bas Erzeugte beschaffen fein, und wie ber Bater bes Wortes ift, fo ift mohl auch fein Wort. Der Mensch also, ber in ber Zeit erzeugt wird, erzeugt auch ben Sohn in ber Zeit, und ba er aus bem Richtseienden entfanden ift, bort begbalb auch fein Wort auf und bauert nicht immer. Gott aber ift nicht wie ein Menfch, benn bieß fagt bie Schrift, 1) fonbern er ift feiend und ift immer. DeBbalb ift auch fein Wort feiend und ift immer bei bem Bater als Abglang bes Lichtes. Und bas Wort ber Menschen ift aus Silben zusammengesetzt und lebt weber, noch äußert 28 irgend eine Thätigkeit, sondern hat nur die Rraft, ben Bedanken bes Rebenden anzuzeigen, und gebt nur aus und geht vorbei und erscheint nimmer, ba es überhaupt nicht mar, bevor es ausgesprochen murbe. Deghalb lebt es meber. noch äußert es irgend eine Thätigkeit, noch ift bas Wort ber Menschen überhaupt ein Mensch. Es begegnet ibm aber dieß, wie ich bereits gesagt habe, weil ber Mensch, ber es erzeugt, feiner Natur nach vom Nichtseienden ftammt. Das Wort Gottes aber ift nicht, wie man fich ausbrucken möchte, ein burch die Sprache fich außerndes (προφορικός) und nicht ein Geräusch von Worten, und nicht bas, baß Gott befohlen bat, ift ber Sohn, fondern, wie ein Abglans bes Lichtes. fo ift er vollkommene Zeugung aus Bollkommenem. Darum ift Gottes Bild auch Gott. Denn "Gott". beißt es, "war bas Wort". Und bie Worte ber Menschen find gur Thatigfeit nicht geeignet. Deghalb arbeitet ber Mensch auch nicht burch Worte, sonbern mit ben Sanben. weil biefe ein Dafein, ihre Worte aber feinen Bestand baben. Das Wort Gottes aber ift, wie ter Apostel fagt, "bas lebende und thätige Wort Gottes, scharfer als jebes zweischneidige Schwert, und es bringt bis gur Trennung ber Seele und bes Beifies, von Mart und Bein, und ift ein

<sup>1)</sup> Jubith 8, 15.

Richter ber Gebanken und Anschläge bes Herzens. Kein Geschöpf ist vor seinem Angesicht verborgen, Alles liegt nacht und entblößt vor seinen Augen, zu bem wir in (verantwortlichem) Berhältniß stehen." 1) Es ist also mit Schöpferkraft ausgerüftet, und ohne basselbe ift nichts entstanden, und es

fann auch ohne baffelbe nichts entsteben.

36. Man muß aber nicht fragen, warum bas Wort Gottes nicht fo beschaffen ift wie bas unfrige, ba ja Gott nicht fo wie wir beschaffen ift, wie bereits gefagt murbe. Aber es geziemt sich auch nicht zu fragen, Wort aus Gott ift, ober wie es ein Abglang Gottes ift, ober wie Gott zeugt, ober welches bie Art und Weise ber Beugung Gottes ift. Denn es mußte für wahnsinnig gelten, wer Golches magt, weil er eine unerflärliche und ber Natur Gottes eigene Sache, bie von ihm und bem Sohne allein erkannt wirb, burch bie Sprache erklart wiffen will. Denn es ift gerate fo viel, ale ob folche Menfchen fragten. wo Gott und wie Gott ift, und wie beschaffen ber Bater. Aber wie eine folde Frage gottlos ift, und Menschen verrath, bie Gott nicht fennen, in gleicher Weise ift es auch nicht erlaubt, fo etwas in Betreff ber Zeugung bes Sohnes Bottes zu wagen und nach feiner eigenen Ratur und Dhn= macht Gott und feine Weisheit gu bemeffen. Aber man barf befibalb auch teinen ber Wahrheit wibersprechenden Betanten fich bingeben, und wenn man bei ber Erforschung biefer Dinge ins Gebrange tommt, nicht auch ber Schrift ben Glauben verweigern. Denn es ift beffer, im Gebrange zu schweigen und zu glauben, ale, weil man im Gebrange ift, ungläubig ju fein. Denn ber im Gebrange ift, tann boch Berzeihung erlangen, weil er ja nur, nachdem er geforscht, sich ber Rube hingegeben hat; wer aber, weil er im Bebränge ift, fich ungehörigen Bebanten hingibt und in unwürdiger Beife fich über Gott ausbrückt, bem wird bie Strafe feiner Bermeffenbeit nicht erlaffen werben. Man fann für folche Berlegenheiten einen fleinen Troft aus ben

<sup>1)</sup> Sebr. 4, 12. 13.

aöttlichen Schriften schöpfen, fo bag man die Schrift gut auffaßt und unfer Wort fich als Gleichniß bentt. Denn wie biefes als Eigenthum aus uns ftammt und nicht ein Wert außer uns ift. fo ftammt auch bas Wort Bottes als Eigen= thum aus ihm, und es ift nicht ein gemachtes Wefen und nicht wie bas Wort ber Menschen; benn sonft mußte man fich Gott ale einen Menschen benten. Denn fiebe binwieberum, es gehen viele und verschiedene Borte ber Menschen täglich vorüber, weil die ersten nicht bleiben, fondern verfcminben. Das geschieht aber wiederum, weil auch ihre Bater, ba fie Menschen find, vorübergebende Lebensalter und abwechselnbe Gebanken haben, und weil sie, wie fie benfen und überlegen, fo auch fprechen, fo bag fie viele Worte und nach ben vielen beren gang und gar keines mehr haben. Denn sobald ber Sprechende aufgehört hat, ift bas Wort fogleich verschwunden. Das Wort Gottes aber ift eines und baffelbe, und wie gefchrieben fteht, bleibt bas Wort Gottes in Ewigkeit,') ohne fich ju andern, und ift nicht ein erstes ober zweites nach einem andern, sondern immer bas nämliche. Denn es mußte, ba ein Gott ift, auch ein Bild fein, und ein Wort und eine Weisheit biefes Gottes.

37. Deßhalb wundert es mich auch, daß diese, da ein Gott ist, nach ihren eigenen Einfällen viele Bilder, Weis-heiten und Worte annehmen und behaupten, daß das eigene und natürliche Wort des Baters, in welchem er den Sohn gemacht hat, ein anderes sei, der wirkliche Sohn aber nur im uneigentlichen Sinne Wort genannt werde, wie Weinstock, Weg, Thüre und Baum des Lebens. Und Weisheit, sagen sie, werde er dem Namen nach genannt. Eine andere Weisheit aber sei die eigentliche und wahre Weisheit des Baters, die ohne Zeugung zugleich mit ihm eristirt, in der er den Sohn machte und ihn wegen der Theilnahme an dersselben Weisheit nannte. Das aber sprachen sie nicht bloß mündlich aus, sondern Arius stellte es in seiner Thalia zu-

<sup>1) \$5. 118, 89.</sup> 

fammen, und ber Sophist Afterius fchrieb es, wie wir schon im Borbergebenben 1) angeführt baben, in folgenber Beife nieber: "Der felige Baulus fagte nicht, bag er Chriftum, Die Rraft ober die Weisheit Gottes predige, sondern ohne ben Artifel bingugufügen, Kraft Gottes und Weisheit Gottes. indem er predigte, daß eine andere bie eigene Rraft Gottes felbst fei, bie ihm eingepflanzt ift und ohne Zeugung in ihm besteht, die offenbar Christum gezeugt und die ganze Welt geschaffen bat. Bon biefer lehrt Baulus im Briefe an bie Römer Folgenbes: "Denn fein unsichtbares Wefen wird feit ber Erschaffung ber Welt in seinen Werten erkannt und geschaut, ebenso auch seine emige Rraft und Gottbeit." 2) Denn wie man nicht fagen wurde, bag bie bier genannte Gottheit Chriftus fei, fondern daß fie ber Bater felbst fei. in gleicher Beife, glaube ich, ist auch feine ewige Kraft und Gottheit nicht ber eingeborne Sohn, sontern es ift ber Bater, ber ihn gezeugt bat. Und er lehrt, baß es eine andere Rraft und Weisheit Gottes fei, die in Chriftus hervortrete." Und turz barauf faat ber nämliche Afterius: "Doch feine ewige Kraft und Weisheit, die von der Forschung der Wahrbeit als ohne Anfang und Geburt nachgewiesen wirb. ift wohl eine und biefelbe, viele aber find von ihm einzeln geschaffen worben, unter ihnen ift bie erftgeborne und eingeborne Chriftus. Alle find nun in gleicher Weife von ihrem Berrn abhängig, und alle werden mit Recht Rrafte besjeni= gen genannt, ber sie schuf und sich ihrer bedient, wie ber Brophet fagt, bag bie Beufchrecke, bie eine von Gott ge-Schickte Strafe für bie menschlichen Gunben sei, nicht bloß eine Rraft, fonbern eine große Kraft von Gott felbst ge= nannt werbe. 2) Der selige David aber forbert in mehreren Bfalmen nicht bloß die Engel, sondern auch die Mächte auf, Gott zu loben."

38. Wenn sie aber bas auch nur aussprechen, verdienen fie nicht schon beghalb allen Abscheu? Denn wenn er,

<sup>1)</sup> I. B. R. 32. - 2) Röm. 1, 20. - 3) Joel 2, 25.

wie fie glauben, nicht wegen ber Beugung aus bem Bater und wegen ber Eigenheit ber Gubftang Gohn ift, fonbern wegen ber vernünftigen Befen Bernunft (loyog) und megen ber weise hanbelnben (Befen) Beisbeit und wegen ber mit Rraft begabten Rraft genannt wirb, fo heißt er gewiß auch wegen ber angenommenen Sobne Sohn und hat wegen ber feien= ben Dinge mohl auch nur tas Sein ber Borftellung nach. Bas ift er also weiter noch? Denn er ift hievon nichts. wenn bas nur feine Namen find, und er eriffirt bloß ber Borftellung nach und wird unfertwegen mit biefen Ramen geschmückt. Aber auch bas ift vielmehr ein teuflischer Unverstand ober wohl noch mehr, daß sie felbst in Wahrheit bestehen wollen und glauben, daß bas Wort Gottes nur bem Namen nach fei. Und find es nicht auch ungeheuerliche Behauptungen, wenn fie fagen, bag bie Weisheit zugleich mit bem Bater beftebe, aber nicht fagen, bag biefe Chriftus fei, fondern bag es viele geschaffene Dachte und Beisheiten gebe und eine von biefen ber Berr sei, ben sie auch mit ber Raupe und Beuschrecke vergleichen? Und find fie nicht beimtückisch, baß fie, ba sie von uns hören, baß bas Wort zugleich mit bem Bater bestehe, fogleich murren und fagen: "Alfo fagt ihr, baß es zwei gebe, bie nicht geworben finb?" fie felbft aber, intem fie fagen: "feine ungeworbene Beisbeit", nicht seben, baß ber nichtige Tabel, ben sie erheben, auf fie zurudfalle? Und ift nicht auch jene Unficht wieber ganz thöricht, wenn sie fagen, baß bie ungeworbene Weisbeit, Die zugleich mit Gott besteht, Gott felbst fei? Denn mas augleich besteht, besteht nicht augleich mit fich felbst, sonbern zugleich mit irgend etwas, wie die Evangeliften vom Berrn fagen, bag er in ber Mitte feiner Junger mar. Denn er war nicht in seiner eigenen Mitte, sonbern in ber Mitte feiner Junger. Sie mußten fonft fagen, bag Gott aufammengefett fei und eine außerlich verbundene ober eine folche Weisheit habe, Die feine Wefenheit erganzt und gleichfalls ungeworben ift, bie fie auch als Schöpferin ber Welt annehmen, um bem Sohne auch bie Schöpfung zu rauben.

Denn sie erfühnen fich jeder Rebe, um nur vom Berrn nicht

ber Wahrheit gemäß zu benfen.

39. Denn wo fanben fie in ber gottlichen Schrift anggesprochen, ober von wem vernahmen fie, baß es ein anderes Wort und eine andere Weisheit außer biefem Sohne gebe, um fich fo Etwas in ben Ropf gu feten? Bobl ftebt geschrieben: "Sind nicht meine Reben wie Feuer ober wie ein Beil, bas einen Felfen fpaltet?" 1) und in ben Spruch= wörtern: "Ich will euch in meinen Reben unterrichten."2) Aber bas find Ermahnungen und Befehle, Die Gott burch fein eigenes und einziges mahres Wort zu ben Beiligen ge-fprochen hat, wovon ber Bsulmist fagt: "Bon jedem bofen Wege hielt ich meine Fuße gurud, bamit ich beine Worte beobachte." 3) Daß bieg antere Worte feien als er felbft. hat ber Erlöser felber mit biefen Worten ausgesprochen: "Die Worte, Die ich zu euch gesprochen habe."4) Denn es find ja bergleichen Worte nicht Zeugungen ober Gobne. Und nicht sind so viele schaffende Worte und nicht so viele Bilber bes einzigen Gottes, und nicht gibt es fo viele, bie für uns Menschen geworben sind, und nicht ift, als ob es viele bergleichen gabe, nach Johannes ein einziges Wleifch geworben und ift Alles burch taffelbe entstanden. 5) Degbalb find auch über unfern Berrn Jesus Chriffus allein und über feine Ginheit mit bem Bater Die Beugniffe gefchrieben und niebergelegt, indem ber Bater erklart, bag ber Sohn Giner fei, und bie Beiligen bas miffen und fagen, baff bas Wort Gines und daß biefes eingeboren fei. Und es werben auch feine Werte angeführt. - Denn alles Sichtbare und Unsichtbare ift burch baffelbe entstanden, und ohne basfelbe ift nichts entstanden. Über ein zweites ober irgend ein anderes machen fie fich feine Birngespinnfte, und fie erbichten fich feine Worte und Weisheiten, Die weber bem Namen noch ber That nach in ber Schrift bezeichnet, fonbern bloff von biefen gengnnt werben. Denn es ift ihre Erfin-

<sup>1)</sup> Jerem. 23, 29. — 2) Sprow. 1, 23. — 3) Pf. 118, 101. — 4) Joh. 6, 64. — 5) Joh. 1, 14. 3.

bung und christusseinbliche Einbildung, und sie mißbrauchen ben Namen Wort und Weisheit, erdichten sich andere und läugnen das wahre Wort Gottes und die wahre und einzige Weisheit des Vaters, und die Unglücklichen eifern nummehr den Manichäern nach. Denn auch diese läugnen, da sie die Werke Gottes sehen, den allein seienden und wahren Gott und erdichten sich einen andern, für ten sie weder ein Werk noch irgend ein Zeugniß in den göttlichen Aussprüschen nachweisen können.

40. Wenn alfo meber in ben göttlichen Musfprüchen auffer biefem Sohne eine andere Beisheit fich findet, noch auch mir von ben Batern fo Etwas gehört haben und von ihnen zugegeben und auch schriftlich ausgesprochen ift. baß Die Weisheit, ohne geworden zu fein, zugleich mit dem Bater besteht, ihm eigen und zugleich die Schöpferin ber Welt ift, fo ift es wohl auch nach ihrer Unsicht ber Sohn felbst. ber ewig mit bem Bater besteht. Denn er ift ja auch Schopfer, wie geschrieben fteht: "Du haft Alles in Weisbeit gemacht."1) Erhebt sich ja boch Afterins felbst, wie wenn er nicht mehr wüßte, was er zuvor geschrieben babe, nach Urt bes Raiphas fpater auch feinerfeits gegen bie Beiben und rebet nicht mehr von vielen Weisheiten noch von ter Rauve, fonbern bekennt sich fernerhin zu einer einzigen, indem er also fchreibt: "Einer ift Gott bas Wort, viele Wefen aber find mit bem Worte ausgerüftet, und eine einzige Substanz und Natur ber Weisheit gibt es, aber viele weife und gute Wefen." Und gleich nachher fagt er wieder: "Welche möchten es fein, Die fte bes Mamens von Rindern Gottes für murbig halten? Sie werben boch nicht erklären, baß auch biefe Worte seien, und nicht fagen, daß es mehrere Weisheiten gebe. Denn ba es ein einziges Wort gibt und bie Weisbeit als eine einzige nachgewiesen ift, so ift es nicht möglich, bie Substang bes Wortes vielen Rinbern mitzutheilen und ihnen ben Ramen ber Weisheit aus Gnabe zu geben." Es ift also keineswegs zu verwundern, wenn die Arianer gegen die

<sup>1) \$\\</sup>partial 1.03, 24.

Wahrheit kampfen, ba fie auch über ihre eigenen Leute berfallen und an einander gerathen, indem sie bas eine Mal fagen, baf es viele Beisheiten gebe, ein anderes Mal mieber beweisen wollen, baß es eine einzige gebe. Und bas eine Mal bringen fie bie Weisheit mit ber Raupe in Berbinbung, ein anderes Mal fagen fie, baß fie zugleich mit bem Bater bestehe und ihm eigen fei, und ein Dal, bag nur ber Bater nicht entstanden fei, ein anderes Mal, bag auch feine Weisheit und Rraft unentstanden feien. Und fie liegen mit une in Streit, die wir fagen, bag bas Wort Got= tes immer fei. Inbem fie aber felbft fagen, baf bie Beis= beit zugleich mit Gott beftebe, ohne geworben zu fein, ben= ten fie an ihre eigenen Behauptungen nicht. Auf biefe Beife werben fie überall von Schwindel erfaßt, laugnen bie mabre Beisbeit und erfinden die, welche nicht ift, wie die Manidaer, bie ben wirklichen Gott laugnen und fich einen anbern erbichten.

Aber es follen bie übrigen Saresien und bie Da= nichaer vernehmen, bağ es einen einzigen Bater Christi gebe. ber über die Beschöpfe berricht und fie burch fein Wort gemacht hat. Es follen besonders die Ariomaniten vernehmen, daß es ein einziges Wort Gottes gibt, das fein einziger und achter Sohn aus feiner Substang ift, ber in ber Einheit ber Gottheit ohne Trennung mit bem Bater bestebt. wie wir oft gefagt und vom Erlöfer felbst vernommen haben. Denn wenn es sich nicht so verhält, warum erschafft burch baffelbe ber Bater und offenbart fich in ihm Allen, welchen er will, und erleuchtet bieselben? Der warum wird bei ber Einweihung, welche bie Taufe ift,1) mit bem Bater ber Gohn genannt? Denn bag ber Bater nicht genüge, ift ein gottlofes Wort. Genügt er aber, und bas fagt man mit Recht, was bedarf es bes Sohnes entweder zur Schödfung ober zum beiligen Babe? Denn welche Gemeinschaft bat bas Geschöpf mit bem Schöpfer? Ober warum wird bei ber Einweihung

<sup>1)</sup> Τελείωσις, bei ben Bätern häufig Bezeichnung ber Taufe, weil sie bie Unbolltommenen (Katechumenen) in ben Stand ber τέλειοι (= μνσται) versetzt und sie badurch weiht.

Aller bas Beschaffene zugleich mit bem Schaffenben aufge= führt? Ober warum wird nach euerer Ansicht ber Glaube an einen einzigen Schöpfer und ein einziges Geschöpf über= geben? Denn wenn es geschieht, bamit wir mit ber Gottbeit vereinigt werden, wozu bedarf es bes Beschöpfes? Wenn es aber geschieht, bamit wir mit bem Sohne vereinigt merben, ber ein Geschöpf ift, so ift nach euerer Unsicht auch ber Rame bes Sohnes in ber Taufe überflüffig? Denn Gott, ber ihn gum Sohne machte, ift fabig, auch uns gu Sohnen zu machen. Außerdem wird, wenn ber Sohn ein Gefdopf ift, ba bie vernünftigen Gefdopfe eine und biefelbe Ratur haben, Beschöpfen von einem Beschöpfe feine Silfe gu Theil merben, weil Alle ber Gnabe Gottes bedürfen. Wir haben nun Einiges früher barüber gefagt, baß burch ibn Alles in folgerichtiger Weise entstanden ift. Da wir aber im Berlauf ber Rebe auch auf Die beilige Taufe zu fprechen gefommen find, fo muß man nach meiner Ansicht und meinem Dafürhalten fagen, baß nicht ber Gobn mit bem Bater zugleich genannt werbe, als ob ber Bater nicht geniige, und nicht zwecklos und wie es gerabe trifft: fonbern meil er Gottes Wort und eigene Weisheit ift und als fein Abglang immer beim Bater ift, muß beghalb, wenn ber Bater bie Gnabe verleiht, biefelbe im Sohne gespendet werben. Denn im Bater ift ber Sohn, wie ber Abglang im Lichte. Denn nicht hat Gott, als ob er an Etwas Mangel litte. fonbern weil er Bater ift, burch feine Weisheit Die Erbe gegründet, und durch das aus ihm stammende Wort Alles gemacht und beftätigt im Sohne bas beilige Bab. Denn wo ber Bater ift, ba ift auch ber Sohn, und wo bas Licht ift, ba ift auch ber Abglang. Und wie ber Bater, mas er wirft, burch ben Sobn wirft und ber Berr felbst fagt: "Bas ich ben Bater thun febe, bas thue auch ich."1) in gleicher Beife tauft bei Ertheilung ber Taufe, ben ber Bater tauft, biefen auch ber Sohn, und ben ber Sohn tauft. ber wird im heiligen Beifte eingeweiht. Und binwieberum.

<sup>1) 30</sup>h. 5, 19.

wie man, wenn die Sonne scheint, mit Recht sagen kann, daß auch der Abglanz leuchte, denn das Licht ist ein und dasselbe und läßt sich nicht trennen noch theisen, in gleicher Weise muß hinwiederum da, wo der Bater ist oder genannt wird, nothwendig auch der Sohn sein. Es wird aber in der Taufe der Bater genannt, es muß also mit ibm auch

ber Sohn genannt werben.

42. Defhalb fprach er, als er ben Beiligen Berbeiffungen machte, fich in biefer Beife aus: "Ich und ber Bater werben tommen und Wohnung bei ihm nehmen" 1) und wieberum: "bamit, wie ich und bu Eins sind, so auch Jene in une Gine feien." 2) Und bie mitgetheilte Gnabe ift eine einzige, Die vom Bater im Sohne mitgetheilt wird, wie Baulus in allen Briefen fchreibt: "Gnabe fei euch und Friede von Gott unferm Bater und bem Berrn Jefus Chriftus." 3) Denn es muß bas Licht mit bem Glanze porbanden fein und ber Abglang jugleich mit feinem Lichte geschaut werben. Defhalb haben bie Juben, inbem fie mit ihnen ben Gobn läugnen, auch ben Bater nicht. Denn ba fie bie Quelle ber Beisheit verließen, wie Baruch ihnen ben Bormurf macht. verwarfen fie auch bie aus biefer ftammenbe Beisheit, unfern herrn Jesus Chriftus, — benn "Chriftus", fagt ber Apostel, "ift Kraft Gottes und Weisheit Gottes", ) — und fie fagten: "Wir haben feinen anbern Ronig ale ben Raifer." 5) Und bie Juden haben bie Strafe für ihre Berlaugnung geerntet. Denn fie haben mit ber Stadt auch bie Bernunft (Loyiouo') verloren, biefe aber find nunmehr ber Befahr ausgesett, bie Fulle bes Beheimniffes (ich rebe bier von ber Taufe) einzubugen. Denn wenn auf ben Namen bes Baters und Sohnes die Einweihung ertheilt wird, fie aber (babei) nicht ben mabren Bater nennen, weil sie bas läugnen, was aus ihm fammt und eine abnliche Substanz bat, und auch ben mabren Sohn läugnen und einen anbern nennen,

<sup>1)</sup> Joh. 14, 23. — 2) Ebb. 17, 22. — 3) Röm. 1, 5. — 4) I. Kor. 1, 24. — 5) Joh. 19, 15.

indem fie fich einen erbichten, ber aus Richtfeienbem geschaffen ift: ift ba, mas von ihnen verliehen wird, nicht ganz leer und unnüt, inbem es zwar einen Schein gemahrt, in Mahrheit aber für Die Frommiafeit feinen Gewinn bringt? 1) Denn nicht auf ben Bater und Sohn verleihen es bie Ari= aner, sonbern auf ben Schöpfer und bas Beschöpf, auf bas machenbe und bas gemachte Wefen. Bie aber bas Beichöpf etwas Anderes ift als der Sohn, so ist wohl, was, wie man meint, von ihnen verlieben wird, etwas Anderes als bie Bahrheit, wenn fie fich megen ber Schrift auch ftellen, ben Namen bes Baters und Sohnes zu nennen, benn nicht, ber bloß fagt: "Berr", verleiht es, fondern ber mit bem Ramen auch ben rechten Glauben verbindet. Deshalb befahl also ber Erlöser nicht einfach, zu taufen, sondern er fagte zuerst: "Lehret", und bann erst: "Taufet im Namen bes Baters, bes Sohnes und bes beiligen Beiftes" 2) bamit aus bem Unterricht ber rechte Glaube entstände, und mit bem Blauben bie Beibe ber Taufe bingu fame.

43. Auch viele andere Saresien nun, die bloß die Ramen aussprechen, aber, wie wir gesagt haben, nicht die richetige Ansicht haben und den gesunden Glauben nicht besitzen, bringen mit dem von ihnen verliebenen Wasser keinen Ge-

<sup>1)</sup> Daß Athanasius die Ketzertause sir ungiltig halte, so zwar, daß die don Häretikern Getausten, wenn sie die Häresse ausgeben und zur orthodogen Kirche zurücklehren, wieder getaust werden mitigten, läßt sich aus dem Inhalt dieses und des folgenden Kaptiels wenigstens nicht mit Bestimmtheit solgern. Die Tause der Häretiker ist unnütz, weil ihr Absall von der wahren Lehre ihrem heile im Wege steht. Und wäre es buchstäblich zu nehmen, was schon im solgenden Satze gesagt wird, das die Ariauer sich bei der Tause der Worte dedient hätten: "Ich tause dich im Kamen des Schöpfers und des Geschöpses", so konnte auch eine solche Tause nicht giltig sein. Pätte Athanassus eine von Häretikern unter Beobachtung des vorgeschriedenen Kitus vollzogene Tause silt ungiltig gehalten, so hätte er ohne Zweisel oft Gelegenheit gehabt, dieser Ansicht gemäß auch zu handeln, wodon in seiner Lebensgeschichte sich feine Spur sindet.

winn, ba es ihnen an Frommigkeit gebricht, fo bag ber. ben fie befprengen, mehr in Gottlosigfeit beschmutt ale erlöft wirb. Go trifft auch bie Beiben, obichon fie Gott mit ben Lippen aussprechen, ber Bormurf ber Gottlofigfeit, weil fie ben wirklich feienden und mahren Gott, ben Bater unfers Berrn Jefu Chrifti, nicht tennen. In gleicher Weife find bie Manichaer und Phrhaer und bie Schüler bes Sampfateners, obichon fie bie Namen aussprechen, nichts besto meniger Saretifer. Ebenfo treiben ferner auch bie, welche es mit Arius halten, mogen fie auch vorlefen, mas geschrieben steht, und bie Ramen aussprechen, bennoch mit benen ihr Spiel, die von ihnen empfangen, ba fie fich gottlofer 'als bie übrigen Barefien zeigen, indem fie ihnen an Beredfam= feit 1) überlegen find und in ihrer zügellofen Rebe fie rechtfertigen. Denn Jene bichten irgend etwas zur Wahrheit binau und irren entweber in Bezug auf ben Leib, indem fie fagen, bag ter Berr nicht aus Maria Fleisch angenommen habe, ober daß er überhaupt nicht bem Tobe unterworfen war oter überhaupt nicht Mensch geworben ift, sonbern baß er als folder bloß äußerlich erschien und es nicht wirklich war, und daß er einen Leib zu haben schien, ohne ihn wirklich zu haben, und daß er bloß das Außere eines Menfchen zu haben ichien gleich einem Traumgebilbe. Diefe 2) aber find offenbar gegen ben Bater felbft gottlos. Denn ba fie vernehmen, baß nach bem Zeugniß ber beiligen Schrift feine Gottheit fich in ibm mie in einem Bilbe befinte, fo laftern fie und fagen, baf fie ein Geschöpf fei, und tragen überall die Formel "er mar nicht" wie Schmut in ber Tasche mit sich herum und spritzen sie aus wie eine Schlange tas Bift. Dann fuchen fie, ba ihre Lehre bei

Allen Etel erregt, fogleich, um ihrer fintenben Barefie gu Bilfe zu fommen, diefelbe burch menschlichen Schut au ftus-Ben, tamit bie Ginfältigeren, wenn fie biefen feben ober auch fürchten, ihren verberblichen Sinn nicht mahrnehmen. Muß man also nicht die bedauern, die sich von ihnen bintergeben laffen? Dber foll man nicht über fie weinen, baß fie wegen bes augenblidlichen Scheines von Bergnügen ibren Nuten preisgeben und fich ber fünftigen hoffnung verluftig machen? Da fie nämlich im Ramen Deffen, ber nicht ift, zu empfangen glauben, fo werben sie nichts empfangen. Und ba fie mit einem Geschöpfe fich verbinden, so werben fie bom Geschöpfe feine Silfe erlangen, und ba fie an Ginen glauben, ber bem Bater ber Substans nach unähnlich und fremb ift, fo werben fie mit bem Bater nicht in Berührung tommen, ba fie nicht feinen Gobn haben, ber feiner Natur nach aus ihm ftammt, ber im Bater ift, und in bem auch ber Bater ift, wie er felbst gefagt hat. Bielmehr bleiben bie Unglücklichen, von biefen verführt, ber Gottheit entblöfit und beraubt. Denn es wird sie weber bei ihrem Tobe bas Trugbild ber irbifchen Güter begleiten, noch auch wird, wenn fie ben herrn, ben sie verläugnet haben, auf bem Throne feines Batere fiten und bie Lebendigen und Tobten richten feben. Giner einen von ben gegenwärtigen Betrugern gu Bilfe rufen tonnen. Denn fie merben über fie felbit bas Bericht ergeben und fie ihre Ungerechtigfeiten und Gottlofigfeiten bereuen feben.

44. Das haben wir vor ber Stelle aus ben Sprüchwörtern 1) bisher behandelt, indem wir die unvernünftigen ihrem Berzen entsprungenen Faseleien zu widerlegen suchten, damit sie, wenn sie erkannt baben, daß es sich nicht gezieme.

<sup>1)</sup> Ποδ του όητου. Die von K. 18 bis hieher geführte Erörterung bildet nur eine Einleitung zur eigentlichen Erklärung ber Schriftstelle aus ben Sprikchwörtern. In der lateinischen übersehung Montfaucons: "loci proverdiorum explicandi gratia" tritt das nicht hervor, wenn ihm überhaupt der Sinn der Stelle klar geworden ift.

ben Sohn Gottes ein Geschöpf zu nennen, auch bie Stelle in ben Spruchwörtern richtig auffaffen lernen, Die gleichfalls einen unverfänglichen Sinn bat. Es ftebt nämlich geschrieben: "Der Berr schuf mich als Anfang feiner Bege für seine Werke." 1) Da es aber Spruchmörter find und es im fprüchwörtlichen Sinne gefagt ift, fo barf man es nicht nach bem einfachen offen baliegenden Ausbruck beuten. fonbern man muß nach ber Berson forschen und so in gottesfürchtiger Weise ben Sinn ihr anbassen. Denn mas in Sprüchwörtern ausgesprochen wirb, ift nicht offen ausgefprochen, sonbern gebeim verfündet, wie ber Berr felbft im Evangelium bes Johannes mit ben Worten lehrt: "Das habe ich in Spruchwörtern zu ench gesprochen, aber es tommt Die Stunde, ba ich nicht mehr in Sprüchwortern, fondern offen zu euch fprechen werbe."3) Daher muß man ben Sinn ber Stelle enthüllen und ibn als einen verborgenen auffuchen und nicht einfach als einen offen ausgesprochenen auffaffen, bamit wir nicht burch eine unrichtige Erklärung von ber Wahrheit abirren. Wenn fich nun bie Schrift auf einen Engel ober fonft irgend ein entstandenes Wefen bezieht, so mag bas "er schuf mich" wie über eines von uns Gefchöpfen gefagt fein. Wenn aber bie Weisheit Gottes, in ber alle entstandenen Dinge geschaffen worden sind, es ift, die von sich redet, was muß man anders benten, als daß fie mit bem Worte "fchuf" nichts Anderes fagen wollte als "zeugte"? Und nicht, als ob fie vergeffen hatte, baß fie fchopferifch und mirtfam fei, ober ale ob ihr ber Unterschied amischen bem Schöpfer und ben Geschöpfen unbefannt mare, gablt fie fich zugleich zu ben Geschöpfen, sondern fie beutet einen gewiffen Sinn wie in Spruchwörtern, nicht einen offenen, sondern einen verborgenen, an. Diefen in prophetischem Geifte auszusprechen, begeifterte fie bie Beiligen, und balb barauf brudt fie bas "schuf" mit andern Borten von gleischem Sinne aus: "Die Beisheit erbaute fich ein Saus."

<sup>1)</sup> Sprchw. 8, 22. — 2) Joh. 16, 25. — 3) Sprchw. 9, 1.

Es ist aber offenbar, daß ein Haus ber Weisheit unser Leib sei, ben er annahm, als er Mensch wurde. Und mit Recht sagt Johannes: "Das Wort ist Fleisch geworden." Und burch Salomo spricht die Weisheit mit seiner Unterscheidung von sich selbst, nicht: "Ich bin ein Geschöpf", sondern nur: "Der Herr schuf mich als Ansang seiner Wege für seine Werke", nicht aber: "Er schuf mich, damit ich wäre", und nicht, "daß ich Ansang und Ursprung eines Geschöpfes habe."

45. Denn es bat bier bas Mort burch Salomo nicht bie Substang feiner Gottheit, noch feine ewige und mahre Beugung aus bem Bater ausgesprochen, sonbern wieberum Die Menschheit und feine für uns getroffene Beilsordnung. Defhalb fagte er, wie ich vorhin bemerkt habe, nicht: "3ch bin ein Geschöpf" ober: "Ich murbe ein Geschöpf", fon-bern: "Er fcuf." Denn bie Geschöpfe gehören, ba fie eine geschaffene Substanz haben, zu ben geworbenen Dingen, und man fagt, daß sie geschaffen werden, und nothwendig wird bas Geschöpf geschaffen. Gebraucht man aber blog ten Musbrud "er fchuf", fo bezeichnet man feineswegs bie Subftang ober Zeugung, fontern fpricht aus, bag etwas Anberes an bem geschehe, von bem man spricht, und nicht ift bas, wovon man fagt, baß es geschaffen werbe, burchaus auch schon ber Natur und Substang nach ein Geschöpf. Diefen Unterschied fennt auch die göttliche Schrift.2) indem fie von ben Beschöpfen sagt: "Es füllte fich bie Erbe mit beiner Schöpfung" 3) und: "Die Schöpfung felbit feufat und liegt in Beburtsnothen." 4) In ter Offenbarung aber heißt es: "Und es ftarb ber britte Theil ber Geschöpfe im Meere, Die Leben

1) 30h. 1, 14.

3) Bf. 103, 24. — 4) Röm. 8, 22.

<sup>2)</sup> Schriftstellen, in benen bas Wort "Gefdöpf" so viel als "ein ans nichts geschaffenes Wesen", und das Wort "schaffen" so biel als "aus nichts etwas machen" bebeutet, werben in diesem Kapitel, Schriftstellen aber, in benen "schaffen" so viel ist als "etwas, was bereits besteht, umgestalten", im folgenden Kapitel angesihrt.

hatten." 1) So fagt auch Baulus: "Jebes Geschöpt Got-tes ift gut, und nichts ift zu verwerfen, mas mit Danksagung empfangen wirb." 2) Und im Buch ber Beisheit fteht gefchrieben: "Du haft in beiner Beisheit ben Menschen gebildet, bamit er über die Geschöpfe berriche, Die burch bich entstanden find." 8) Und bağ es von biefen, bie Befchöpfe find, beiße, baß fie geschaffen werben, tonnen wir wieder in folgender Weife vom Berrn vernehmen, welcher fagt: "Er fchuf fie im Anfang, und er fchuf fie als Mann und Weib." 1) Mofes aber fcreibt in feinem Gefange: "Fraget um bie Tage, die vor bir waren, vom Tage an, an welchem Gott ben Menschen auf Erben schuf, und bis an die äußerste Höhe bes himmels." b) Und Baulus schreibt im Briefe an die Roloffer: "welcher ift bas Bild bes unfichtbaren Gottes, ber Erstgeborne aller Geschöpfe, weil in ihm Alles geschaffen murbe im himmel und auf Erben, bas Sichtbare und Unfichtbare, feien es Throne, Berrichaf-ten, Fürftenthumer, Machte. Alles ift burch ihn und in ihm geschaffen, und er ift vor Allem." 8)

46. Daß nun, was von Natur eine geschaffene Substanz hat, Geschöpf genannt wird und geschaffen ist, daran zu erinnern mag das Angesührte genügen, während die Schrift damit angesüllt ist. Daß aber der bloße Gebrauch des Ausdrucks "er schuf" nicht nothwendig die Substanz und den Ursprung bezeichnet, zeigt David, der in den Pfalmen sagt: "Dieses soll sür ein anderes Geschlecht geschrieben werden, und das Bolk, das geschaffen wird, wird den Berrn preisen." "Und wiederum: "Ein reines Herz erschaffe in mir, o Gott!" bal And Paulus sagt im Briese an die Ephesier: "Er hob das Gesetz der Gebet der Gebote in den Vorschriften auf, um beide Menschen in sich zu einem einzigen neuen Menschen umzuschaffen." "Und wiederum: "Liebet den neuen Menschen an,

<sup>1)</sup> Offis. 8, 9. — 2) I. Tim. 4, 4. — 3) Weish. 9, 2. — 4) Mark. 10, 6. — 5) Deuter. 4, 32. — 6) Koloff. 1, 15. — 7) Pf. 101, 19. — 8) Pf. 50, 12. — 9) Ephef. 2, 15.

ber nach Gott geschaffen ift in Berechtigkeit und Beiligkeit ber Wahrheit."1) Denn weber sprach David von einem Bolle, bas ber Substanz nach geschaffen wird, noch betete er, ein anderes Berg zu bekommen, als bas, welches er hatte, fonbern er beutete auf bie Erneuerung und Neugestaltung in Gott bin. Auch fprach Baulus nicht von zwei gewiffen Menichen, Die ber Substang nach im Berrn geschaffen merben. Ja er rieth uns nicht einmal, baß wir irgend einen anbern Menschen angogen, fonbern verftanb unter bem Den= schen in Gott bas tugenbhafte Leben, unter benen aber, bie in Chriffus geschaffen werben, beutet er bie zwei Bolter an, bie in ihm erneuert werben. So lautet auch, was bei Je-remias ausgesprochen ist: "Es schuf ber Herr ein neues Beil gur Bflangung, und in biefem Beile werben bie Denschen manbeln." 9) Und mit biesen Worten brückt er nicht irgend eine Subffang eines Gefcopfes aus, fontern prophezeit die Erneuerung bes Beiles unter ben Menfchen, Die uns in Christus zu Theil geworben ift. Da nun zwischen ben Geschöpfen und bem blogen Ausbrud "fchuf" biefer Unterschied besteht, so moget ibr, wenn ihr irgendwo in ber göttlichen Schrift finbet, bag ber Berr ein Geschöpf genannt werbe, es nachweisen und gegen uns fampfen. Wenn aber nirgends geschrieben ftebt, bag er ein Beschöpf fei, er felbft aber in ben Spruchwörtern von fich fagt: "Der Berr fchuf mich", fo laßt euch burch ben vorhin angegebenen Unterschied und die fprüchwörtliche Rebeweise eines Befferen belehren. und benfet von nun an bei bem Borte "fchuf" nicht an ein Geschöpf, sondern an die mit ihm vereinigte menschliche Natur, benn biefer ift es eigen, geschaffen gu werben. Denn handelt ihr nicht unrecht, daß ihr, wenn ihr von David und Paulus bas "fchuf" vernehmet, es nicht von ber Substang und bem Ursprung, sonbern von ber Erneuerung auffasset, wenn ihr aber bas "schuf" vom herrn vernehmet, feine Substang zu ben Geschöpfen rechnet? Und wenn ibr

<sup>1)</sup> Ephes. 4, 24. - 2) Jerem. 31, 22.

wieber hört: "Die Beisheit hat sich ein Saus gebaut und sieben Säulen aufgerichtet",1) faßt ihr Saus im allegorischen Sinn, das "schuf" aber im buchstäblichen, und machet daraus ein Geschöpf; und weber der Umstand, daß er der Schöpfer ist, hielt euch ab, noch scheutet ihr, daß er die einzige eigene Zeugung des Baters ist, sondern ihr bekämpfet ihn geradezu, wie wenn ihr gegen ihn einen Prozeß anhängig gemacht hättet, und denket von ihm niedriger als von einem Menschen.

47. Denn gerabe biese Stelle zeigt, baß es bloß euere Erfindung ift, gu fagen, bag ber Berr ein Befchöpf fei. Denn da ber Berr erkennt, baß feine Substanz eingeborne Beisheit und Zeugung bes Baters fei, und bag es eine andere fei ale bie geworbenen und natürlichen Geschöpfe. fo faat er jett in menschenfreundlicher Beife: "Der Berr schuf mich als Unfang feiner Wege", gerade wie wenn er fagte : "Der Berr bereitete mir einen Leib" 2) und ichuf mich für die Menichen gum Beile ber Menichen. Denn wie wir, wenn wir von Johannes vernehmen: "Das Wort ift Fleisch geworben", es nicht fo auffaffen, als ob bas ganze Wort felbst Fleisch ware. sondern daß es Fleisch angezogen habe und Mensch geworden fei, und wenn wir hören: "Chriftus ift für uns jum Fluche geworden" 3) und: "Den, ber feine Sunte fannte, machte er für uns zur Gunbe"4), es nicht fo auffaffen, als ob er bas alles, Fluch und Gunbe, geworben fei, fondern bag er ben über uns verhängten Fluch auf fich nahm, wie ber Apostel fagt: "Er erlöfte uns vom Fluche" 5), und baß er unsere Gunben trug, wie Raias fagt e) "und sie", wie Betrus schreibt, "an feinem Leibe an bas Bolg emportrug"7): in gleicher Weife burfen wir, wenn wir in ben Spruchwörtern bas "fchuf" vernehmen, nicht bas gange Wort ber Ratur nach als Geschöpf auffaffen, fonbern muffen es fo verfteben, baß es einen geschaffenen Leib anjog und Gott es für uns fcuf, indem er ju unferm Ruten,

<sup>1)</sup> Sprow. 9, 1. — 2) Hebr. 10, 5. — 3) Galat. 3, 13. — 4) II. Kor. 5, 21. — 5) Gal. 3, 13. — 6) F. 53, 4. — 7) I. Petr. 2, 24.

wie geschrieben ftebt, ihm einen geschaffenen Leib gurecht machte, bamit wir in ihm erneuert und gu Göttern gemacht merben können. Was bat euch alfo, o Unverständige, verleitet, ben Schöpfer ein Geschöpf zu nennen? Dber mober babt ihr biefe neue Anficht euch verschafft, mit ber ihr fo viel Aufhebens macht? Denn in ben Spruchwörtern beißt es "fchuf"; es heißt aber nicht, bag ber Sohn ein Befchopf, fonbern bağ er eine Zeugung fei, und nach ber borbin aus ber Schrift angeführten Unterscheibung, nämlich zwischen "fchuf" und "Gefchöpf", ertennen fie in Bezug auf die Gigenbeit ber Natur bes Sohnes ihn als eingeborne Weisheit und als Hervorbringer ber Geschöpfe; indem fie aber "fchuf' fagen, reben fie nicht von feiner Subftang, fonbern beuten an, baß er Anfang vieler Wege werbe, indem bas "schuf" mit ber Zeugung und bie Bezeichnung als Anfang ber Wege bamit in Wiberspruch fteht, bag er eingeborner Sohn ift.

48. Denn wenn er eine Zeugung ift, wie konnt ihr ihn ein Geschöpf nennen? Denn Reiner fagt, bag er zeuge, was er schafft, noch nennt Jemand seine Zeugungen Beichopfe. Und wie mirb er hinwiederum, wenn er eingeboren ift, Anfang ber Wege? Denn ba er als Anfang aller Dinge geschaffen wurde, fo tann er unmöglich noch allein fein, ba er bie bei fich bat, bie nach ihm entstanden find. Denn auch Ruben, welcher ber erfte ber Gobne gewesen, mar nicht eingeboren, fondern er mar ber Zeit nach ter erfte, ber Matur und Berwandtschaft nach aber mar er nur einer von benen, die nach ihm tamen. Wenn also auch bas Wort Anfang ber Wege ift, fo ift mohl auch tiefes wie bie Wege, und bie Wege find fo beschaffen wie auch bas Wort beschaffen ift, mag es auch ber Zeit nach vor ihnen geschaffen werben. Denn auch ber Anfang einer Stadt ift fo beschaffen, wie bie übrigen Theile ber Stadt beschaffen find, und die Theile felbft bringen in Berbindung mit bem Unfang, wie viele Glieber eines einzigen Leibes, eine ganze und eine einzige Stadt zu Stanbe, und nicht gehört ber eine Theil von ihr zu bem, mas her= vorbringt, und ber andere gum Bervorgebrachten, fo baß er bem andern Theile unterworfen mare, sondern auf bie gange

Stadt erftredt fich bie Sorge bes Erbauers und bie gange Stadt bat burch ihn ihren Bestand. Wenn alfo auch ber Berr in gleicher Weife als Anfang aller Dinge geschaffen wird, fo muß er in Berbindung mit allen Dingen eine ein= Bige Schöpfung ausmachen, und weber von ben übrigen fich unterscheiben, wenn er auch Anfang aller Dinge ift, noch Berr ber übrigen Theile ber Schöpfung fein, wenn er auch ber Zeit nach gerade alter ift, denn er bat mit allen ein einziges Wort und einen einzigen Berrn ber Erfchaffung. Und wie kann er überhaupt, wenn er nach euerer Un= ficht ein Geschöpf ist, allein und zuerft geschaffen werben. fo baß er auch Anfang aller Dinge ift, indem aus bem Vorhergehenden flar ift, daß von ben Geschöpfen feines für fich einen Bestand hat und querft entstanden ift, sondern zugleich mit allen seinen Ursprung hat, wenn es auch an Unfeben bie andern übertrifft? Denn nicht erschien von ben einzelnen Gestirnen ober von ben großen Lichtern bas eine zuerft und bas andere fpater, fonbern an einem Tage und auf ben nämlichen Befehl wurden fie alle ins Dafein gerufen. In gleicher Beife ging bie Schöpfung ber vierfußigen Thiere, ber Bogel, Fifche und Bflanzen vor fich. Go ift auch bas nach bem Cbenbild geschaffene Menschengeschlecht entftanben. Denn wenn auch Abam allein aus Erbe gebilbet wurte, fo maren in ihm bie Reime aller nachfolgenben Befcblechter entbalten.

49. In den sichtbaren Geschöpfen der Welt aber nehmen wir das Unsichtbare in ihr wahr, indem wir es aus den gemachten Dingen begreifen. Denn auch da sehen wir nicht jedes einzeln, und nicht ist das eine zuerst und ein anderes später, sondern es ist das ganze Geschlecht zugleich entstanden. Denn nicht in der Einheitszahl zählte der Apostel auf, so daß er gesagt hätte: "Sei es ein Engel, oder Thron, oder eine Derrschaft oder Macht," sondern er sichtssie in ihrer Gesammtheit der Reibe nach auf: "Seien es

<sup>1)</sup> Röm. 1, 20.

Engel ober Erzengel ober Berrichaften." 1) Denn bas ift ber Urfbrung ber Geschöpfe. Wenn alfo, wie gefagt, bas Wort ein Beschöpf mare, fo batte es nicht por ihnen, sonbern que gleich mit ben übrigen Dachten entstehen muffen, wenn es auch an Ansehen vor ben übrigen bervorragt. Denn fo tann man es auch bei ben Ubrigen finden, baß fie zugleich entstanden find und es nicht einen Ersten ober Zweiten gibt,2) und baß fie an Unfeben fich gegenseitig unterscheiben und bie Einen gur Rechten, Die Andern ringeum, Die Andern Bur Linken find, und Alle mit einander lobfingen und bienend zur Seite bes Berrn fteben. Wenn alfo bas Wort ein Geschöpf ift, ift es wohl nicht vor ten Ubrigen, noch ihr Anfang. Wenn es aber vor Allen ift, wie es bas wirklich ift, und es allein querst und Sohn ift, so ist es auch ber Substanz nach nicht Anfang aller Dinge, benn zu allen Dingen wird auch ber Anfang aller Dinge gerechnet. Ift es aber nicht Anfang, fo ift es auch tein Geschöpf, fonbern es ift boch gang flar, baß es nach ber Substanz und Ratur fich von ben Beschöpfen unterscheibet und von ihnen abweicht, und bag es ein Gleichniß und Bild bes einzigen und wahren Gottes ift, indem es auch felbst einzig ift. Degbalb fett es baber auch die Schrift ben Geschöpfen nicht gleich. fondern David tabelt bie, welche fo Etwas nur zu benfen wagen, indem er fagt: "Wer ift bir ahnlich unter ben Gottern, o Berr ?" 3) und: "Wer wird bem Berrn gleich gefet werben unter ben Göhnen Gottes?" 4) Und Baruch : "Diefer ift unfer Gott. Es wird fein Anterer neben ihm beach= tet werben."5) Denn er schafft, bieg aber wird geschaffen, und er ift eigenes Wort und eigene Weisheit ber Subftang bes Baters, die entstandenen Dinge aber sind, da sie gubor nicht waren, burch bas Wort felbst gemacht worben.

50. Bas ihr also fo häufig im Munbe führt, baß ber Sohn ein Geschüpf fei, ift nicht mahr, fonbern blog euer

<sup>1)</sup> Rol. 1, 16.

<sup>2)</sup> Rämlich bem Urfprung nach.

<sup>3)</sup> Pf. 85, 8. — 4) Pf. 82, 2. — 5) Bar. 3, 36.

Birngespinnft, und Salomo felbst beschulbigt euch, baf ibr ihm oft eine Luge aufburbet. Denn er hat ibn nicht Befcopf, fonbern Beugung und Beisheit Gottes genannt, inbem er fagte: "Gott bat burch feine Beisheit bie Grbe gegründet"1) und : "Die Weisheit hat fich ein Saus gebaut." 2) Und felbst ber zur Untersuchung porliegende Ausspruch überführt euch euerer Gottlofigfeit. Denn es fteht geschrieben : "Der Berr fcuf mich als Unfang feiner Bege für feine Werke." Wenn er also vor allen Dingen ift und fagt: "Er fcuf mich", nicht, "bamit ich bie Werte vollbringe", fonbern "für die Werke", fo liegt entweder bas "fchuf" fpater als er, ober er wird felbft fpater als bie Werke erscheinen, inbem er sie, ba er geschaffen wurde, schon vor sich voraus fant, ba er für Diefelben auch ins Dafein trat. Wenn es fich aber fo verhält, wie fann er noch vor allen Dingen fein? Und wie ist Alles burch ihn entstanden und bat sich Alles in ihm gebildet? ") Denn fieh, nach euerer Anficht bestanden die Werte ichon vor ibm, für die er geschaffen und abgefendet wirb. Aber es verhält fich nicht fo, bei weitem nicht. Die Unficht ber Baretiter ift irrig. Denn nicht Geschöpf. fonbern Schöpfer ift bas Wort Gottes. Damals aber fagte es sprüchwörtlich: "Er schuf mich", als es bas geschaf-fene Fleisch anzog. Und auch bas fann man wieber aus bem Mussbruch felbst abnehmen. Denn ba es Sohn ift und Gott gum Bater bat, ba es ja beffen eigene Beugung ift, fo nennt es gleichwohl jett ben Bater einen Berrn, nicht weil es Rnecht mar, fonbern weil es bie Geftalt tes Rnechtes angenommen hatte. Denn es mußte sowohl, ba es Wort aus bem Bater mar, Gott feinen Bater nennen, benn bas tommt bem Gobne gegenüber bem Bater gu, als auch, nachbem es gefommen mar, bas Wert zu vollenben, und Rnechtsgeftalt angenommen hatte, ben Bater feinen Berrn nennen. Und biefen Unterschied lehrt es felbft, inbem es mit genauer Unterscheidung in ben Evangelien fagt:

"Ich preise dich, o Bater!" ) tann: "Herr tes himmels und der Erde." Denn es sagt, daß Gott sein Bater sei, und nennt ihn einen Herrn der Geschöpfe, so daß darans angenscheinlich bervorgeht, es habe damals den Bater Herrn genannt, als es das Geschäffene anzog. Und anch im Gebete David's drückt der heilige Geist den nämlichen Unterschied aus, da er in den Psalmen spricht: "Gib die Macht beinem Knaben und rette den Sohn deiner Magd." Denn ein anderer ist der natürliche und wahre Sohn Gottes als die Kinder der Magd, die sich wie die Natur der gewordenen Dinge verhalten. Deßhalb hat auch jener als Sohn die

väterliche Macht, tiefe aber bedürfen ber Rettung.

51. Wenn sie aber schwätzen, baß er Anabe 3) genannt wurde, fo follen fie miffen, bag auch 3faat Anabe des Abraham geheißen wird und ber Sohn ber Sungmitin Anablein beifit. Denn mit Recht nennt er, ba wir Knechte find und er wie wir geworben ift, ben Bater gleichfalls einen Berrn wie wir. Und bas hat er aus Menschenliebe fo angeordnet, bamit auch wir, bie wir von Ratur Knechte find und ben Beift bes Sohnes in uns aufgenommen haben, gegen unfern natürlichen herrn Butrauen gewinnen und ihn ber Gnabe nach Bater nennen. Aber wie wir, indem wir ben Berrn Bater nennen, unfere natürliche Knechtschaft nicht läugnen. - benn wir find feine Werte, und er bat uns geschaffen. und nicht wir, - fo follen fie, wenn ber Sobn bie Rnechtsgestalt annimmt und fagt: "Der Berr schuf mich ale Unfang feiner Wege", Die Emigfeit feiner Gottheit nicht laugnen, und daß er im Anfange bas Wort mar und Alles burch ihn entstanden ift und Alles in ihm geschaffen murbe. Der Ausspruch in ben Spruchwörtern aber brudt, wie gefagt, nicht bie Gubstang, sonbern bie Menschheit bes Bortes

<sup>1)</sup> Matth. 11, 25. — 2) Pf. 85, 16.

<sup>3)</sup> Im Griechischen nate, bas gleich bem hebraischen Diener bebeitet.

aus. Denn wenn es fagt, bag es für bie Berte gefchaffen fei, fo will es offenbar nicht feine Substang, fonbern nur feine für feine Werte getroffene Unordnung ausbriiden, mas fpater liegt als bie Erifteng. Denn bas Entstandene und Geschaffene ist vorzugsweise gemacht worden, daß es fei und bestehe, bann erft, um zu thun, mas ihm bas Wort befiehlt, wie man bieß in Allem feben tann. Abam murbe geschaffen, nicht um Werte gu verrichten, sondern um guerft Menich au fein. Denn erft fpater erhielt er ben Auftrag. su arbeiten. Roe murbe nicht wegen ber Arche geschaffen, fonbern bamit er querft eriftirte und ein Menfch murbe. Denn erft fpater erhielt er ben Befehl, Die Arche gu bauen. Und bas wird man bei genauerer Untersuchung überall finben. Denn auch ber große Moses ift zuerst Mensch geworben, und erst bann ift ihm bie Führerschaft über bas Bolt anvertraut worden. Man tann also auch hier bie Sache in gleicher Beife auffaffen. Denn bu fiehft, baf bas Wort nicht geschaffen wird, um zu eriftiren, sontern baß es im Anfange mar und bann für bie Werte und beren Unordnung gesendet wird. Denn auch bevor die Werke entstanden, mar ber Sohn immer, und es war nicht nötbig, baß er geschaffen murbe. Als aber bie Werke geschaffen maren und es barnach einer Beranstaltung bedurfte, um fie wieber herzustellen, ba gab fich benn bas Wort bin, gu uns berabzutommen und fich ben Werten gleich zu machen, was es uns burch ben Ausbrud "fchuf" angezeigt hat. Und indem es burch ben Bropheten Isaias etwas Abnliches zu verstehen geben will, fagt es wieder: "Und also fpricht jett ber Berr, ber mich vom Mutterleibe an ju feinem Anechte gebilbet bat, um Jatob und Ifrael zu ihm zu versammeln; ich werbe versammelt und verberrlicht werben vor bem Berrn." 1)

52. Sieh, auch bier wird er nicht gebilbet, um gu fein, fonbern um die Stamme gu verfammeln, welche bestanben.

<sup>1) 31. 49, 5.</sup> 

bevor er gebilbet murbe. Denn wie es bort heißt "fchuf", fo bier "bilbete", und wie bort "für bie Werte", fo bier "um zu fammeln", fo baß es überall beutlich hervortritt, daß "schuf" und "bilbete" erft gefagt wurde, als bas Wort bereits eriffirte. Denn wie vor feiner Bilbung bie Stämme vorhanden waren, wegen beren fie geschah, so tritt beutlich berbor, baß auch bie Werke bestanden, für bie er geschaffen wurde. Und als im Anfang bas Wort war, ba waren, wie gefagt, Die Werte noch nicht. Als aber Die Werke entftanben waren und die Nothwendigkeit es erheischte, ba ift bas "fchuf" ausgesprochen worben. Wenn ein Sohn, falls Stlaven burch ihre Unachtfamkeit verloren gegangen wären und fich bei ben Teinben befänden, im Drang ber Roth von feinem Bater abgesendet murbe, um ihrer wieder habhaft gu merben und fie gurudtaubringen, und er auf feiner Reife bie nämliche Rleibung wie jene anzöge und bie nämliche Geftalt wie iene annahme, bamit bie, welche sie in ihrer Gewalt baben, ihn nicht als herrn erkennen und bie Flucht ergreifen und es ihm nicht unmöglich wurde, zu benen zu gelangen, bie unter ber Erbe verftedt find, fo murbe bann auf bie Frage, marum er bas thue, ein Solcher gewiß antworten: Der Bater bat mich fo gestaltet und für feine Berfe ausgerüftet. Und burch biefe Ausbrucksweife bezeichnet er weber, daß er ein Stlave, noch daß er eines von ben Werten fei, noch auch gibt er ben Urfprung feiner Beburt, fonbern nur bie ihm fpater übertragene Gorge für bie Werte an. In gleicher Beife wurde auch ber Berr, ber unfer fleifc angezogen bat und in feiner Gestalt als Mensch erfunden wurde, wenn ihn die, fo in biefem Buftande ihn feben und über ihn fich munbern, fragen murben, gur Antwort geben : "Der Berr fchuf mich als Anfang feiner Bege für feine Werte und gestaltete mich, um Ifrael zu versammeln." Dieg fprach auch ber Beift vorherverfündend in ben Bfalmen: "Du baft ibn über bie Werfe beiner Sanbe gesett".1)

<sup>1) \$1. 8, 7.</sup> 

was der Herr auch von sich selbst sagt und ausspricht: "Ich wurde von ihm als König eingesetzt in Sion, seinem heiligen Berge." ) Wie er aber, als er dem Leibe nach über Sion leuchtete, nicht zu sein und auch nicht zu berrschen ansing, sondern, da er Gottes Wort und ewiger König war, haben wollte, daß seine Herrschaft in menschlicher Weise auch auf Sion leuchte, damit er sie und uns von der unter ihnen herrschenden Sünde befreie und seiner väterlichen Herrschaft unterwerse, in gleicher Weise wird er, da er über die Werke gesetzt wird, nicht über die gesetzt, die noch nicht sind, sondern über die, welche bereits sind und der Verbesserung bedürfen.

53. Das "fchuf" also und "bilbete" und "ordnete an" haben ben nämlichen Sinn und zeigen nicht ben Anfana feines Seins an, noch auch , baß feine Gubftang gefchaffen fei, sonbern bie Erneuerung, bie burch feine Boblibat an uns vollbracht murbe. Indem er alfo bieß fagte, lehrte er gleichwohl, daß er auch vorbem bestand, als er nämlich sagte: "Bevor Abraham war, bin ich"2) und: "Da er ben himmel in Bereitschaft fette, mar ich bei ihm jugegen" und: "3ch war bei ihm und ordnete." 8) Wie er aber war, bevor Abrabam geworben, Ifrael aber nach Abraham geworben ift und er offenbar früher bestand und später gebilbet murbe und bie Bildung nicht ben Anfang bes Seins, sondern bie Menschwerdung bedeutet, in ber er auch die Stämme Ifraels fammelt, fo ift er, inbem er immer beim Bater weilt, ber Bilbner ber Schöpfung, und offenbar find bie Werte fpater ale er, und bas "fchuf" bezeichnet nicht ben Anfang feines Seine, fonbern bie Unordnung ber Werte, bie er im Fleische getroffen hat. Denn ba er ein Anberer mar als bie Berte oter vielmehr ihr Schöpfer mar, fo geziemte es sich, baß er ihre Erneuerung auf fich nahm, bamit er, ba er für uns geschaffen mar, Alles in sich neu schaffen möchte. Denn indem er fagte "fchuf", fügte er fogleich ben Grund bei, in-

<sup>1)</sup> Bf. 2, 6. — 2) Joh. 8, 58. — 3) Sprchw. 8, 27. 80.

bem er von ben Werken rebete, bamit auch ber Ausbruck "für bie Werte geschaffen werben" zu verfteben gabe, baß er zu ihrer Erneuerung Mensch wurde. Und so verhält es fich in ber göttlichen Schrift gewöhnlich. Wenn fie nämlich auf die fleischliche Geburt Des Wortes zu fprechen tommt. fo gibt fie auch ben Grund an, wenhalb es Mensch geworben ift. Wenn es aber entweber felbit pon feiner Gottheit fpricht, ober wenn feine Diener fie verfünden, fo wird Alles mit einfachen Worten in furggefaßter Ausbrucksweise und ohne Beifügung eines Grundes ausgesprochen. Es ift namlich ber Abglang bes Baters. Wie aber ber Bater nicht aus irgend einem Grunde ift, fo barf man auch nach feinem Grunde biefes Abglanges forschen. Go fteht alfo gefdrieben: "Im Anfang mar bas Wort, und bas Wort war bei Gott, und Gott war bas Wort." Und es wird nicht ermahnt, warum. Ule aber bas Wort Fleisch murbe, ba wird auch ber Grund angegeben, warum es Aleisch geworben ift, indem es heißt: "Und es hat unter uns gewohnt." Und wieder gibt ber Apostel, ba er fpricht: "ber, ba er in ber Geftalt Gottes erschien" feinen Grund an, außer nach ben Worten: "Er nahm Anechtsgeftalt an." Denn ba fügt er bie Borte bei: "Er erniedrigte sich bis zum Tobe, zum Tobe bes Rreuzes."1) Defhalb nämlich ift er auch Fleifch geworben und nahm Knechtsgestalt an.

54. Der herr selbst hat Bieles in Gleichnissen gesprochen; da er aber von sich selbst redete, hat er kurzweg gesprochen: "Ich bin im Bater, und der Vater ist in mir". und: "Ich und der Vater sind Eins". und: "Ber mich gesehen hat, hat auch den Vater gesehen". und: "Ich bin das Licht der Welt". und: "Ich bin die Wahrheit.". Und er gibt nicht einen Grund für das Einzelne an noch ein "Warum", damit es nicht den Schein gewinne, als od er später wäre als das, weßhalb er entstanden ist. Denn

<sup>1)</sup> Philipp. 2, 6. — 2) Joh. 14, 10. — 3) Joh. 10, 30. — 4) Joh. 14, 9. — 5) Joh. 8, 12. — 6) Joh. 14, 6.

nothwendig muß ber Grund vorausgeben, ohne ben er nicht einmal felbst geworben ware. Baulus, auserlesen als Appftel für bas Evangelium, welches ber Berr burch bie Bropheten porherverfündet batte. 1) batte baber bas Epangelium por fich, beffen Diener er auch geworben ift, und Johannes, bem Die Aufgabe geworben mar, bem Beren bie Wege zu bereiten, hatte ben Berrn bor fich. Der Berr aber, ber feinen Grund vor fich hatte, um Wort gu fein, als bag er bes Baters Zeugung und eingeborne Weisheit ift, gibt, ba er Mensch wird, auch ben Grund an, aus welchem er im Fleische manbeln will. Es geht nämlich feiner Menschwerbung bas Bedürfniß ber Menfchen vorber, ohne welches er nicht Fleifch angenommen hatte. Begen welches Bedurf-niffes er aber Mensch geworben ift, hat ber Berr felbft mit biefen Worten angegeben: "3ch bin vom Simmel berabgekommen, nicht um meinen Willen gu thun, fonbern ben Willen beffen, ber mich gefandt bat. Das ift aber ber Bille beffen, ber mich gefandt hat, baß ich von Allem, mas er mir gegeben hat, nichts verliere, sonbern es auferwede au jüngften Tage. Denn bas ift ber Wille meines Baters, baß Jeber, ber ben Sohn sieht und an ihn glaubt, bas emige Leben habe und ich ihn auferwecke am jüngsten Tage." 2) Und wieberum: "Ich bin als bas Licht in die Welt getommen, bamit Reiner, ber an mich glaubt, in ber Finsterniß bleibe." 3) Und wieberum fagt er: "Ich bin bagu geboren und bagu in tie Welt gekommen, bag ich ber Wahrheit Zeugniß gebe." 4) Johannes aber hat geschrieben: "Deß= halb erschien ber Sohn Gottes, bamit er bie Werke bes Teufels gerftore." 5)

55. Um also Zeugniß zu geben und für uns ben Tob auf sich zu nehmen und bie Menschen aufzuerwecken und bie Werke bes Teufels zu zerstören, ist ber Erlöser gekommen, und bas ist ber Grund feiner Erscheinung im Fleische.

<sup>1)</sup> Röm. 1, 1. 2. — 2) Joh. 6, 38—40. — 3) Joh. 12, 46. — 4) Joh. 18, 37. — 5) I. Joh. 3, 8.

Denn es batte feine Auferstehung ftattfinden tonnen, wenn nicht ber Tob eingetreten mare. Wie aber mare ber Tob eingetreten, wenn er nicht einen fterblichen Leib gehabt batte? Das hat von ihm auch ber Apostel gelernt und es ausgeiprochen: "Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Un= theil haben, so hat auch er in ähnlicher Weise am Nämlichen Theil genommen, bamit er burch ben Tob unwirtfam mache ben, welcher die Macht des Todes bat, ben Teufel, und die befreie, die aus Furcht des Todes das gange Leben bindurch ber Anechtschaft unterworfen maren." 1) Und: "Denn ba burch einen Menschen ber Tob, so auch burch einen Menichen bie Auferstehung von ben Tobten."2) Und wieder: "Denn mas bem Gefete unmöglich mar, fofern es burch bas Fleisch unvermögend geworben, bas bat Gott (bewirft), inbem er feinen Sohn in ber Geftalt fündhaften Fleisches fandte und ber Gunbe megen bie Gunbe im Fleische verbammte, bamit an uns bie Forberung ber Berechtigfeit erfüllt murbe, wenn wir nicht im Fleische manbeln, fondern im Beifte." 3) 30hannes aber fagt: "Denn Gott hat feinen Gobn nicht in Die Welt gesendet, damit er bie Welt richte, sondern bamit Die Welt burch ihn gerettet werbe."4) Wiederum aber fagt ber Erlofer felbst: "Ich bin gum Berichte in biefe Belt gefommen, bamit bie feben, welche nicht feben, und bie. welche feben, blind werben." 5) Er ift also nicht feinetwegen. fonbern megen unferes Beiles gefommen, und bamit ber Tob vernichtet, Die Gunde gerichtet wurde, Die Blinden wieder faben und Alle von ben Tobten auferständen. Wenn er aber nicht seinetwegen gekommen ift, fonbern unsertwegen. fo wird er bemgemäß nicht feinetwegen, fonbern unfertwegen geschaffen. Wird er aber nicht seinetwegen, sondern unsertmegen geschaffen, fo ift er folglich nicht für fich ein Beschöpf, fondern nur, weil er unfer Fleisch anzog, fagt er bieg. Und bag bie Schrift biefen Sinn hat, tann man vom Apostel vernehmen. Er fagt nämlich im Briefe an bie Ephefier: "Der bie Scheidemand nieberriß, Die Feinbichaft

<sup>1)</sup> Hör. 2, 14. 15. — 2) I. Kor. 15, 21. — 3) Röm. 8, 3. 4. — 4) Joh. 3, 17. — 5) Joh. 9, 39.

in feinem Fleische, und bas Befetz ber Gebote in ben Borschriften aufbob, um bie zwei in fich zu einem einzigen neuen Menfchen zu ichaffen und Frieden berguftellen."1) Benn aber die 3mei 2) in ibm geschaffen werben und fie in feinem Leibe find, fo erscheint er, intem er die Zwei in fich tragt. natürlicher Beife felbft als geschaffen. Denn er pereinigte Die Beschaffenen in sich und war felbst in ihnen wie Jene. Und ba in biefer Beife bie Zwei in ihm geschaffen sind. fo spricht er wohl in paffender Beise: "Der Berr ichuf mich." Denn wie man von ibm, ba er unfere Schmächen auf sich nahm, fagte, daß er schwach war, obichon er felbst nicht schwach ift, - benn er ift die Kraft Gottes. - und wie er für uns Gunde und Rluch geworten ift, nicht als ob er felbst eine Gunbe begangen hatte, sondern weil er felbst unsere Gunden und unsern Fluch getragen bat, in gleicher Weise mag er, ba er uns in fich schuf, fagen: "Er schuf mich für feine Berte", obichon er felbft fein Beichopf ift.

56. Denn wenn er nach ihrer Ansicht, weil Die Gubftang bee Wortes geschaffen ift, als Beschöpf fagt: "Der Berr fchuf mich", fo murde er nicht unsertwegen geschaffen. 8) Wenn er aber nicht unsertwegen geschaffen murbe, murben wir nicht in ihm geschaffen. Wenn wir aber nicht in ihm geschaffen murben, batten wir ibn nicht in une, sondern wir batten ibn von außen, wenn wir nämlich von ihm ben Unterricht wie von einem Lehrer empfangen haben. Wenn wir aber fo beschaffen find, fo berricht nichtsteftoweniger bie Gunbe wieder über bas Fleisch und hauset barin und läßt fich aus bemfelben nicht vertreiben. Aber ber Apostel tritt biefen entgegen, indem er furz zuvor fagt: "Wir find fein Wert, geschaffen in Chriftus Jesus." ") Wenn wir aber in Chriftus geschaffen find, fo ift also nicht er ber Weschaffene, fondern wir find in ibm geschaffen, und auf uns bat ber

<sup>1)</sup> Eph. 2, 14. 15. 21 Juben und Heiben. Bergl. Möhler, Athan I. S. 279. 3) Er ware nämlich bann geschaffen, um zu existiren.

<sup>4)</sup> Epbei. 2, 10.

Ausbrud: "Er fcuf" Bezug. Denn unferes Bewinnes wegen hat bas Wort, obichon es Schöpfer ift, bie Bezeichnung ber geschaffenen Dinge nicht verschmäht, und nicht tommt ihm bie Bezeichnung, in fo weit es Wort ift. qu. fondern auf une, die wir in ihm geschaffen sind, bezieht fich ber Ausbrud: "Er schuf." Und wie, ba ber Bater immer ift, immer auch fein Wort ift und, ba es immer ift, immer fagt: "Ich war es, woran er fich vergnügte, und ich ergötte mich täglich por feinem Angefichte" 1) und: "Ich bin im Bater und ber Bater ift in mir", 2) in gleicher Beife fpricht es, ba es megen unferes Bedürfniffes Menich ge= worben ift, folgerichtig felbst bas Unfrige aus, wie wir: "Der Berr schuf mich", bamit, nachbem es im Fleische ge-wohnt hat, zulett bie Gunde aus tem Fleische ganglich verbrangt und unfer Beift nicht mehr beschwert murbe. Bas aber hätte es, ba es Mensch geworben mar, fagen follen? 3m Anfang war ich Menfch? Aber bas hatte auf baffelbe weber gepaßt noch mare es mahr gemefen. Wie es aber für baffelbe ungeziemend mar, bas zu fagen, ebenfo ift es bei einem Menfchen entsprechend und gutommlich, gu fagen: "Er schuf ibn und machte ibn." Deghalb ift auch ber Grund bes "fchuf" bingugefügt, nämlich bas Beburfniß ber Werte. Wo aber die Urfache angefügt ist, da wird gewiß durch diefe Urfache bie Stelle genugend aufgeflart. Denn auch bier gibt er mit tem "fchuf" ale Grund bie Werte an. Inbem er aber bie Beburt aus bem Bater gerabeweg ausspricht. fügt er fogleich bingu: "Bor allen Sugeln zeugt er mich". 3) und fügt nicht bas "Warum?" bingu, wie bei "er fouf mich" in ben Worten "für bie Werfe", fonbern er fagt glattweg: "Er zeugt mich", wie: "Im Anfang war bas Wort." Denn wenn auch die Werke nicht geschaffen waren, so war boch bas Wort Gottes, und Gott mar bas Wort. Was aber bas betrifft, baß er Mensch geworben ift, fo mare er es nicht geworben, wenn nicht bas Beburfniß ber Menschen

<sup>1)</sup> Sprchw. 8, 30. — 2) Joh. 14, 10. — 3) Sprchw. 8, 25.

es veranlaßt hätte. Es ist also ter Sohn tein Geschöpf. Denn wäre er ein Geschöpf, so würde er nicht gesagt haben: "Er zeugt mich." Denn die Geschöpfe sind äußerliche Werke vos Schaffenden. Die Zeugung aber stammt nicht wie ein Wert von außen, sondern vom Bater, und ist seiner Substanz eigen. Dekhalb sind erstere Geschöpfe, bas Wort

Gottes aber ift eingeborner Sohn.

57. Es fagte ja auch Mofes bei ber Schöpfung nicht: "Im Anfang zeugte" noch: "Im Anfang war", fonbern: "Im Anfang machte Gott ben himmel und bie Erbe." 1) Und auch David fang nicht: "Deine Banbe zeugten mich", fonbern "machten und bilteten mich." 2) Und von ben Beschöpfen gebraucht er überall "er machte", bei bem Sohne aber macht er es umgefehrt. Denn er hat nicht gefagt: "Ich machte", fondern "ich zeugte" und "er zeugt mich" und : "Es ift meinem Bergen ein gutes Wort entquollen." Bei ber Schöpfung beißt es: "Im Anfang machte", bei bem Sohne: "Im Anfang war bas Wort." Es ift aber bieß ber Unterschied, baß bie Geschöpfe im Anfang gemacht morben find und einen zeitlichen Unfang ihres Geins haben. Defibalb ift, mas von ihnen gefagt wird: "Im Anfang machte". so viel. als wenn man von ihnen wieder fagte: "Bom Unfang machte", wie ber Berr, ber weiß, mas er machte, bamale lehrte, ale er bie Bharifaer mit ben Worten beschämte: "Der sie von Anfang schuf, hat sie als Mann und Weib gemacht." \*) Denn bie entstandenen Dinge find von einem gemiffen Anfang ber aus bem Richtfein hervorgetreten und geschaffen worben. Das brudte auch ber beilige Geift aus, ber in ben Pfalmen fpricht: "Und bu, o Berr, haft im Unfang bie Erbe befeftigt." 5) Und wieberum: "Gebente beiner Berfammlung, bie bu von Anfang in Befit genommen haft." 6) Es ift aber offenbar, bag bas, was nach Unfängen entsteht, einen Unfang ber Erschaffung bat,

<sup>1)</sup> Gen. 1, 1. — 2) Pf. 118, 73. — 3) Pf. 44, 2. — 4) Matth. 19, 4. — 5) Pf. 101, 26. — 6) Pf. 73, 2.

und baß Gott bie Versamwlung von irgend einem Anfang in Besit nahm. Daß aber "Im Anfang machte", weil es beifit "machte", fo viel ift als "begann zu machen", zeigt Mofes felbst, indem er nach Bollendung aller Dinge fagt: "Und Gott fegnete ben siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ibm von allen feinen Werfen ausrubte, Die Gott gu machen angefangen batte." 1) Es begannen alfo bie Geschöpfe Bu merben. Das Wort Gottes aber, ba es feinen Anfang bes Seins bat, begann natürlicher Weise nicht zu fein und begann nicht zu werden, sondern war immer. Und die Werke haben einen Anfang, indem sie gemacht werden, und ber Anfang liegt früher als bie entstebenden Dinge. Das Wort aber, bas nicht zu ben entstehenden Dingen gebort, ift vielmehr felbft ber Schöpfer berjenigen, bie einen Anfang haben. Und bas Sein ber entstandenen wird nach bem Entsteben bemeffen. Und von einem gemiffen Unfang beginnt Gott biefe burch bas Wort zu machen, bamit man nämlich ertenne, baß fie vor ihrer Entstehung nicht feien. Das Wort aber hat das Sein nicht in einem andern Anfang, fondern im Bater, ber auch nach Jenen ohne Unfang ift, bamit es auch felbst ohne Anfang im Bater bestehe, und zwar als feine Beugung, nicht als fein Beschöpf.

58. In vieser Weise also kennt die göttliche Schrift den Unterschied zwischen der Zeugung und den gemachten Wesen und stellt die Zeugung als Sohn din, der nicht von irgend einem Ansang begann, sondern ewig ist, das gemachte Wesen aber stellt sie als ein Werk dar, das außerhalb bessen übern aber stellt sie als ein Werk dar, das außerhalb bessen sied bessindet, der es gemacht hat, und einen Ansang des Entstedens hatte. Denn deshalb sagte auch Johannes, indem er vom Sohne handelte, da er den Unterschied der Wörter fannte, nicht: "Im Ansang ist geworden oder gemacht worden", sondern: "Im Ansang war das Wort", damit die Zeugung in dem "war" zugleich heraus gefühlt würde und Niemand an eine Unterbrechung dächte, sondern Jedermann

<sup>1)</sup> Gen. 2, 3.

glaubte, baß ber Sohn immer und ewig eriffire. Da nun bief in biefer Beife nachgewiesen ift, wie habt ihr, o Arianer, ohne Berftanbniß ber Aussprüche im Deuteronomium 1) auch hierin gegen ben Berrn gottlos ju fein gemaat, baß ihr fagtet, er fei ein gemachtes Wefen ober ein Gefchöpf ober eine Zeugung? Denn ihr faget, bag Zeugung und gemachtes Wesen bas Nämliche bebeute. Und hieraus mirb man eben fo fehr erkennen, daß ihr unwiffend und gottlos feib. Denn ber erfte Musipruch ift folgenber: "Sat nicht biefer bein Bater felbft bich erworben, bich gemacht und bich geschaffen?" 3) Und furs barauf fagt er im nämlichen Gefange: "Gott, beinen Erzeuger, haft bu verlaffen" und "Gott, beinen Ernahrer, vergeffen." 3) Der Ginn ift gang wunterbar. Denn er hat nicht zuerft "gezeugt" gefagt, bamit ber Ausbruck nicht gleichbebeutend mare mit .. gemacht" und fie nicht einen Bormand fanden zu fagen: Mofes bat gefagt, baß Bott im Anfang gesprochen habe: "Lagt uns ben Menschen machen"; zugleich fagte er fpater: "Gott, beinen Erzeuger, haft bu verlaffen", weil bie Worte gleichbebeutend find. Denn bas Nämliche ift bas Gezeugte und bas Gemachte. Er hat aber vielmehr nach "erworben" und "gemacht" zulett endlich "gezeugt" angebracht, bamit bie Ausbrucksweise ihre Erklärung offen mit fich führte. Denn mit "gemacht" bezeichnet er ben natürlichen Buftanb ber Menschen, — benn fie find Werke und gemachte Be-fen, — mit "gezeugt" gibt er bie Liebe Gottes gegen bie Menschen nach ihrer Erschaffung zu erkennen. Und ba fie gegen biefe fich undankbar gezeigt haben, tabelt fie bann guerft Mofes mit ben Worten: "Das vergeltet ihr bem Berrn?" Dann fahrt er fort: "Bat nicht biefer bein Bater felbit bich erworben und bich gemacht und bich geschaffen?" 4) Und bann fagt er wieber: "Gie opferten ben Damonen und nicht Gott. Böttern, Die fie nicht fannten. Neu und

<sup>1)</sup> Deuter. 32, 6. — 2) Deuter. 32, 6. — 3) Deut. 32, 18. — 4) Deut. 32, 7.

jüngst famen sie, bie ihren Bätern unbefannt waren. Gott,

beinen Erzeuger, haft bu verlaffen."1)

59. Denn Gott fcuf fie nicht nur als Menschen, fonbern nannte fie als ihr Erzeuger auch Sohne. Denn "erzeugte" brückt auch bier ben Sohn aus, wie er auch burch ben Bropheten fpricht: "Ich zeugte Cohne und erhöhte fie." Und überhaupt bezeichnet Die Schrift, wenn fie ben Sohn bezeichnen will, ihn nicht mit bem Ausbrud: "3ch ichuf", fondern burchaus mit bem Ausbrud: "3ch zeugte." Und bas fagt augenscheinlich auch Johannes mit ben Worten: "Er gab ihnen Macht, Kinder Gottes zu werden, benen, bie an feinen Ramen glauben, bie nicht aus Blut und nicht aus bem Willen bes Fleisches und nicht aus bem Willen bes Mannes, fonbern aus Gott gezeugt finb." 2) Das find Worte, Die mohl erwogen zu werden verdienen. Denn bes Wortes "werben" bedient er sich, weil sie nicht von Nafur, fontern burch Unnahme Gobne genannt werben, bas Wort "gezeugt" aber bat er gebraucht, weil fie überhaupt ben Ramen Gobn empfangen baben. Aber bie Menschen baben, wie ber Prophet fagt, ihren Wohlthater verschmabt.3) Darin besteht aber bie Bute Bottes, baf er benen, beren Schöpfer er ift, aus Onate fpater auch Bater wirb. Er wird es aber, wenn, wie ber Apostel fagt, die geschaffenen Menschen ben Geift feines Gobnes in ihre Bergen aufnehmen, welcher ruft: "Abba, Bater!" 1) Das find aber Alle, bie bas Wort aufgenommen und von ihm Macht erlangt haben, Rinder Gottes zu werben. Denn ba fie von Ratur Geschönfe find, tonnen fie nur baburch Gohne werben, baß fie ben Beift des natürlichen und wahren Sohnes in fich aufnehmen. Damit bas geschehe, ift baber bas Wort Fleisch geworben, um ben Menschen gur Aufnahme ber Gottheit fabig zu machen. Diese Auffassung tann man auch bei bem Bropheten Malachias finden, welcher fagt: "Sat nicht ein

<sup>1)</sup> Deut. 32, 17. 18. — 2) Joh. 1, 12. 13. — 3) Is. 1, 2. — 4) Galat. 4, 6.

Gott euch geschaffen?" Sabt ihr nicht Alle einen Bater?" 1) Denn er hat bier wieber an erfter Stelle "gefchaffen" und an zweiter "Bater" gefett, um gleichfalls ju zeigen, baß wir von Anfang ber Ratur nach Geschöpfe find und Gott burch bas Bort unfer Schöbfer ift, wir aber fpater als Sohne angenommen werben und Gott ber Schöpfer auch unfer Bater mirb. Es ift alfo bie Bezeichnung "Bater" bem Sohne eigen, und nicht bie Bezeichnung "Geschöpf", fonbern "Gobn" tem Bater eigen. 3) Daraus geht hervor, baß nicht wir von Natur Göbne find, fonbern ber Gobn in uns, und bag wieberum Gott von Ratur nicht unfer Bater. fonbern Bater bes Wortes in uns ift, in bem und burch bas wir rufen: Abba, Bater! Und in gleicher Beise nennt ber Bater auch feinerseits bie feine Gobne, in benen er feinen Sohn fieht, und fagt: "Ich zeugte." Denn "zeugen" bezeichnet ben Gobn, "machen" aber beutet auf bie Werke bin. Daber merben wir nicht zuerft gezeugt, fonbern gemacht. Denn es flebt geschrieben: "Lagt uns ben Menichen machen." 3) Später aber, nachtem wir bie Gnate bes Beiftes empfangen haben, beißt es von uns auch, bag wir gezeugt werden. Und gewiß hat auch ber große Moses in richtiger Auffassung in feinem Gefange zuerft gefagt: "Er ermarb" und bann "er zeugte", bamit fie, wenn fie bas "Reugte" vernähmen, ihre urfprüngliche Ratur nicht vergaffen, fondern ertennen follten, daß fie Unfange Befchöpfe feien, wenn es aber fpater ber Gnabe nach von ihnen beißt, baß fie ale Sohne gezeugt werben, Die Menschen nichts= bestoweniger wieder ber Ratur nach Geschöpfe find.

60. Daß aber Geschöpf und Zeugung nicht bas Rämliche ift, sondern daß sie sowohl ihrer Natur als auch der Wortbedeutung nach von einander verschieden sind, zeigt der Herr seibst wieder in den nämlichen Sprüchwörtern. Denn

<sup>1)</sup> Malach. 2, 10.

<sup>2)</sup> D. h. Bater ift Jemand nur in Bezug auf einen Sohn, und Sohn nur in Bezug auf einen Bater.

<sup>3)</sup> Genef. 1, 26.

nachbem er gesagt hat: "Der herr schuf mich als Anfang feiner Bege", fügt er bei: "Bor allen Sügeln aber zeugt er mich." 1) Wenn alfo bas Wort von Natur und bem Befen nach ein Geschöpf mare und fein Unterschied amifchen Zeugung und Geschöpf bestände, fo hatte er nicht bingugefügt: "Er zeugt mich", fondern es hatte: "Er fchuf" genutat, ba bieß so viel ware, als "er zeugte." Run aber fügt er, nachbem er gefagt bat: "Er schuf mich als Anfang feiner Wege für feine Werte", nicht einfach bingu: "Er zeugt mich", fonbern inbem er bas Binbewort aber bamit verbinbet, als wollte er bamit bas Wort "fchuf" befräftigen, indem er fagt: "Aber er zeugt mich vor allen Sügeln." Denn indem "er zeugt mich" mit "fchuf" in Berbindung gefett wirb, bewirft es einen einzigen Bebanten und zeigt. baß "er fchuf" wegen irgend etwas gefagt ift, und baß "er zeugt mich" vor "fchuf" fommt. Denn wie, wenn er umge= fehrt gesagt hatte: "Der Berr zeugt mich" und bann beigefügt hätte: "Bor allen Hügeln aber schuf er mich", bem "zeugte" bas "schuf" vorhergehen müßte, ebenso zeigt er, ba er zuerst "schuf" gesagt hat und bann beifügte: "Vor Allem aber zeugt er mich", baß nothwendig das "zeugte" bem "schuf" vorhergehe. Denn auch burch bie Worte: "Bor Allem zeugt er mich" beutet er an, baß er vom All verschieben fei, ba auch im Borbergebenden fich als Wahrheit berausgestellt hat, baß von ben Geschöpfen feines por bem anbern entstanben ift, fonbern alle entstanbenen Wefen burch einen und benselben Befehl fich zugleich mit einander bilbeten. Daber ift also mit bem "fchuf" nicht bas Rämliche in Berbindung gefest, wie mit bem "er zeugt mich", fontern mit "er fcuf" ift verbunden "als Anfang feiner Wege", bei "er zeugt mich" fagte er aber nicht "er zeugt mich als Anfang ber Wege". fonbern "er zeugt mich vor Allem." Der aber vor Allem war, ist nicht ber Anfang von Allem, sondern ift von Allem verschieben. Ift er aber von Allem verschieben, womit auch

<sup>1)</sup> Sprchw. 8, 25.

ber Anfang von Allem bezeichnet wird, fo ist er offenbar auch von den Geschöpfen verschieden. Und es folgt daraus beutlich, daß das Wort, da es von Allem verschieden ist und vor Allem war, zuletzt durch die Menschwerdung als Anfang seiner Wege zu den Werken geschaffen wird, dami, wie der Apostel fagt, der, welcher ist der Ansang, der Erstgeborne von den Todten, unter Allen den ersten Kang einnebme. 1)

61. Da also ein solcher Unterschied stattfindet amischen "er schuf" und "er zeugt mich" und bem "Anfang ber Bege" und bem "vor Allem", wird Gott, ber Schöpfer ber Men-schen, in ber angegebenen Weise durch sein in ihnen wohnentes Wort fpater auch ihr Bater. Bei bem Worte aber verhalt es fich umgefehrt. Denn ba Gott von Ratur fein Bater ift, wird er fpater auch fein Schöpfer und Bervorbringer, ba bas Wort bas geschaffene und gemachte Fleisch angieht und Menich mirb. Denn mie die Menschen, inbemt fie ben Beift bes Sohnes empfangen, burch ihn Rinber werben, in gleicher Weise fagt man, bas Bort Gottes fei bamals, als es bas Rleisch ber Menschen annahm, geschaffen und gemacht morben. Sind nun wir von Natur Gobne. fo ift offenbar auch jenes von Natur ein geschaffenes und gemachtes Wefen. Werben aber wir burch Annahme und aus Gnabe zu Göhnen, fo hat auch offenbar bas Wort. nachdem es aus Wohlmollen gegen uns Mensch geworben ift, gefagt: "Der Berr fchuf mich." Als es hierauf, nach= bem es bas Geschaffene angezogen, im Leibe uns abnlich geworben mar, murbe es beghalb mit Recht unfer Bruder und Erstgeborner genannt. Denn wenn es auch nach uns um unfertwillen Mensch und wegen ber Ahnlichkeit bes Leibes unfer Bruber geworden ift, fo wird es boch auch unfer Erftgeborner genannt und ift es. Denn ba alle Menfchen in der Aberiretung bes Atam verloren gingen, so wurde vor ben Ubrigen querft fein Rleifd gereitet und befreit, ba es

<sup>1)</sup> Koloff. 1, 18. Athanastus' andgew. Schriften. I. Bb.

ver Leib des Wortes selbst wurde, und von nun an werden wir, da wir an seinem Leibe Theil nehmen, in demfelben gerettet. Denn in demselben wird der Herr auch unser Führer ins himmelreich und zu seinem Bater, da er sagt: "Ich bin der Weg und die Thüre, und durch mich müssen Alle eingehen."!) Deßhalb wird er auch wieder der Erstgeborne von den Todten genannt, nicht weil er vor uns gestorben ist, — denn wir waren zuvor gestorben, — sondern weil er den Tod für uns auf sich nahm und, indem er ihn vernichtete, zuerst als Mensch auferstand und für uns seinen Leib auferweckte. Denn da er auserstanden ist, werden nunmehr sürderhin auch wir von ihm und seinetwegen von den Todeten auserweckt.

62. Wird er aber auch ter Erstgeborne ber Schöpfung genannt, fo wird er nicht Erstgeborner genannt, als ob er ben Gefchöpfen gleich ober ber Zeit nach vor ihnen mare. Wie ware bieß auch möglich, ba er eingeboren ift? Bielmehr geschieht es wegen ber Berabkunft bes Wortes zu ben Beschöpfen, burch bie es Bruber Vieler geworben ift. Denn ber Eingeborne ift eingeboren in Ermanglung anderer Brüber. Der Erstgeborne aber wird wegen ber übrigen Brüber erftgeboren genannt. Deghalb ift alfo nirgenbs in ber Schrift gefagt: "Erftgeborner Gottes", noch "Gefchöpf Gottes", fonbern bie Bezeichnungen: "Eingeborner, Sohn, Bort, Weisheit" bruden bie Beziehung gum Bater und gur Gigenbeit aus. Denn "wir haben feine Berrlichteit gefeben, als bie Berrlichkeit bes Eingebornen vom Bater." 2) Und "Gott fandte feinen eingebornen Gohn" 3), und : "Dein Wort, o Berr. bleibt in Ewigkeit" 4), und: "Im Anfang war bas Wort, und bas Wort war bei Gotte 3), und: "Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit" 5), und: "Dieser ist mein geliebter Sohn" 7), und: "Du bift Chriftus, ber Sohn bes leben-

<sup>1)</sup> Joh. 10, 9. — 2) Joh. 1, 14. — 3) Joh. 4, 9. — 4) Bj. 118, 89. — 5) Joh. 1, 1. — 6) I. Kor. 1, 24. — 7) Matth. 3, 17.

bigen Gottes." 1) Die Bezeichnung "Erftgeborner" aber be-Biebt fich auf fein Rieberfteigen gu ber Schöpfung, benn ibr Erstgeborner wurde er auch genannt. Das "er schuf" umfchließt die Gnabe gegen bie Werke, benn fie wird fur biefelben geschaffen. Wenn er nun eingeboren ift, wie er es wirklich ift, fo erkläre man bas "erftgeboren". Ift er aber erstgeboren, fo fei er nicht eingeboren. Denn es fann nicht ber Rämliche eingeboren und erstgeboren fein, außer in ver-Schiedener Beziehung, so bag er eingeboren wegen der Beburt aus bem Bater ift, wie wir gefagt haben, erftgeboren aber wegen feines Berabsteigens jur Schöpfung, und weil er Biele zu Brübern gemacht hat. Gewiß fann man. ba biefe zwei Ansbrude einander entgegengefett find, mit Recht fagen, baß für bas Wort bie Benennung "eingeboren" beffer passe, weil es nicht ein anderes Wort ober eine andere Weisbeit gibt, fontern biefes allein mabrer Gobn bes Baters ift, Denn, wie wir vorbin gefagt haben, ift nicht irgend eine Urfache beigefügt, fondern ohne Beifat von ihm gefagt: "ber eingeborne Sohn, ber im Schoofe feines Baters ift" ?); mit bem Ausbruck "erstgeboren" ift aber bingegen bie Urfache ber Schöpfung in Berbindung gebracht, Die Paulus in ben Worten angibt: "In ihm wurde Alles geschaffen."3) Wenn aber alle Beschöpfe in ihm geschaffen murten, fo ift er von ben Beschöpfen verschieben, und er ift nicht ein Befcbopf, fondern Schöpfer ber Geschöpfe.

63. Nicht, weil er ans bem Bater stammt, wurde er also erstgeboren genannt, sondern weil in ihm die Schöpfung entsstanden ist. Und wie vor der Schöpfung der Sohn selbst war, durch ben die Schöpfung entstanden ist, ebenso war, bevor er Erstgeborner der ganzen Schöpfung genannt wurde, das Wort selbst nichtsbestoweniger bei Gott, und Gott war das Wort. Aber auch das begreifen die Gottlosen nicht, sondern gehen umher und sagen: Wenn er Erstgeborner der ganzen Schöpfung ist, so ist offenbar auch er Einer von

<sup>1)</sup> Matth. 16, 17. — 2) 30h. 1; 18. — 3) Rol. 1, 16.

ber Schöpfung. Die Thoren! Wenn er überhaupt Erftgeborner ber gangen Schöpfung ift, fo ift er ja von ber gangen Schöpfung verschieben. Denn er hat nicht gejagt: "Er ift Erstaeborner ber übrigen Geschöpfe", bamit man nicht glaube, er fei Giner von ben Beschöpfen, fonbern es ftebt geschrieben "ber gangen Schöpfung", bamit gezeigt merbebaß er von ber Schöpfung verschieben fei. Bon Ruben ift baber auch nicht gefagt, baß er ber Erftgeborne aller Göbne Satobs mar, fonbern Jatobs felbft und feiner Bruber, bamit man nicht glaube, baß er nicht zu ben Göbnen Jatobe gehöre. Aber auch vom Berrn felbst hat ber Apostel nicht gesagt, "bamit er Erstgeborner werbe von Allen", damit man nicht glaube, er trage einen antern Leib als wir, fonbern "unter vielen Brubern" 1) wegen ber Abnlichkeit bes Rleifches. Wenn alfo auch bas Wort eines von ten Geschöpfen mare, fo hatte bie Schrift auch von ihm gefagt: "Es ift Erftgeborner ber übrigen Befchöpfe." Da nun aber bie Beiligen fagen: "Er ift Erftgeborner ber gangen Schopfung", fo ift bas ein offenbarer Beweis, bag ber Gobn Bottes bon ber gangen Schöpfung unterschieden und nicht ein Geschöpf ift. Denn wenn er ein Beschöpf ift, fo ift er ia fein eigener Erftgeborner. Wie alfo tann er, o Arianer, früher und fpater als er felbft fein? Bie fann er ferner. wenn er ein Geschöpf ift und bie gange Schöpfung burch ihn entstanden ift und in ihm Bestand bat, sowohl die Schopfung schaffen, als auch ju Dem gehören, was in ihm Beffand bat? Da bas Ungereimte bieses ihres Einfalls in die Augen fpringt, fo werden fie von ber Bahrheit überführt, baß er Erftgeborner unter vielen Brütern wegen ber Bermanttschaft bes Wleisches genannt wurde. Erstgeborner von ben Topten aber, weil aus ihm und nach ihm die Auferftehung ber Tobten ift, und Erftgeborner ber gangen Schöpfung wegen ber Liebe bes Batere gu ben Denfchen, burch weiche nicht nur Alles in feinem Borte Bestand bat, fonbern auch

<sup>1)</sup> Höm. 8, 29.

bie Schöpfung selbst, wie von ihr ber Apostel sagt, in Erwartung ber Offenbarung ber Söhne Gottes aus ber Knechtschaft bes Berberbens zur Freiheit ber Herrlichkeit ber Kinder Gottes befreit werden wird. 1) Und da sie auf diese Weise befreit ift, so wird ihr Erstgeborner, und der Erstgeborne Aller, die an Kindes Statt angenommen wurden, der Herr sein, damit, indem er der Erste genannt wird, was nach ihm kommt, fortbauere und durch das Wort, wie

burch einen gemiffen Unfang, verbunden fei.

64. Ich glaube alfo, dag bie Gottlofen felbft biefer ihrer Unficht fich schämen werben. Denn wenn es fich nicht fo verbalt, wie wir gefagt baben, fontern wenn fie etwa wollen, raf er ale ein Geschöpf ber Substang nach unter ben Beicopfen Erftgeborner ber gangen Schöpfung fei, fo follen fie bebenten, daß fie werben annehmen muffen, bag er auch ein Bruber ber unvernfinftigen und unbefeelten Wefen und ibnen ähnlich fei. Denn auch biefe find Theile ber gangen Schöpfung. Es muß aber ber Erftgeborne nur ber Beit nach ber Erfte, ber Abstammung und ber Ubnlichkeit nach aber ber Rämliche fein, wie Alle. Konnte fie aber noch Jemand an Gottlosigkeit übertreffen, wenn fie bieß fagen? Dber wird es noch Jemand ertragen können, wenn fie folche Reben führen? Der wie follte man fie nicht verabscheuen, wenn fie fo Etwas auch nur benten? Denn es leuchtet Allen ein, baß er meber feinetwegen, als mare er ein Befdopf, noch weil er ber Substang nach irgend eine Bermanbtichaft mit ber gangen Schöpfung bat, ihr Erftgeborner genannt wurde, sonbern weil bas Wort schon, ba es im Anfang bie Beichöpfe ichuf, zu ben entstandenen Dingen fich herabgelaffen hat, bamit diefelben entfteben konnten. 2) Denn fie batten feine Ratur, ten ungemischten raterlichen Glang, nicht ertragen fonnen, wenn er nicht mit väterlicher Liebe zu ben Menschen berabgeftiegen ware, fich ihrer angenommen und fie, ba er bie Dacht befaß, ine Dafein gerufen batte. Und

<sup>1)</sup> Rom. 8, 19. 21. — 2) Bgl. R. 24 Anm.

ameitens hinmieberum murbe er fo genannt, weil, ba bas Wort herabgeftiegen ift, auch bie Schöpfung felbst burch baffelbe gum Sohn gemacht wird, bamit es, wie wir gefagt haben, auch ihr Erftgeborner in Allem werte, fowohl indem es schafft, als auch indem es für Alle in die Weit felbst eingeführt wirb. Denn fo fteht geschrieben: "Wenn er ben Erstgebornen in die Welt einführt, fagt er: Und es follen ihn anbeten alle Engel Gottes." 1) Mögen es bie Weinbe Chriffi vernehmen und fich zerfleischen. Denn fein Eintritt in die Welt bewirkte, daß er auch Erstgeborner Aller genannt wurde, fo daß ber Gobn Eingeborner bes Baters ift, weil nur er aus ihm ift, und Erftgeborner ber Schöpfung, weil Alle zu Söhnen gemacht wurden. Und wie er Erfigeborner unter ben Brübern ift, und als Erft= lingefrucht ber Entschlafenen von den Tobten auferstand, 2) in gleicher Weife wird er, ba er in Allem ber Erfte fein mußte, benhalb auch als Anfang ber Wege geschaffen, bamit wir auf biefem wandeln und durch ihn eingeben, ber ba fagt: "Ich bin ber Weg und die Thüre", und indem wir die Kenntniß bes Vaters erlangen, auch wir vernehmen "Selig bie Unbeflecten auf bem Wege"3) und: "Selig, bie reinen Bergens find, benn fie werben Gott anschauen." 4)

65. Da es sonach sich als wahr berausgestellt hat, daß das Wort der Natur nach kein Geschöpf sei, so kommen wir nun daran, zu erklären, warum es Anfang der Wege genannt worden ist. Denn da der erste Weg durch Adam verloren ging und wir statt dem Paradiese uns dem Tode zuwendeten, und an uns das Wort erging: "Du bist Erde, und wirst zur Erde zurücklehren" b), so nimmt deshalb das gegen die Menschen liebevolle Wort Gottes durch den Wilsen des Vaters das geschaffene Fleisch an, damit er das, welches der erste Mensch durch die Übertretung todt gemacht hat, im Blute seines Leides wieder lebendig mache

<sup>1)</sup> Hebr. 1, 6. — 2) I. Kor. 15, 20. — 3) Pf. 118, L. — 4) Matth. 5, 8. — 5) Gen. 3, 19.

und und einen neuen und lebendigen Weg bereite, wie ber Apostel gesagt hat, burch ben Borhang, bas beißt, burch fein Fleisch." 1) Das brudt er auch anteremo mit ben Borten aus: "Wenn irgend eine neue Schöpfung in Chriffus vorhanden ift, fo ift bas Alte vorübergegangen, und fieb, es ift Alles neu geworben."2) Wenn alfo eine neue Schöpfung entstand, mußte es irgend einen Erften für biefe neue Schopfung geben. Ein bloker Mensch aber aus bloker Erbe. wie wir in Folge ber Ubertretung geworben find, fonnte es nicht fein. Denn auch in ter erften Schöpfung find bie Menschen untreu geworben, und es ging burch sie bie erfte Schöpfung verloren. Es bedurfte baber eines Anbern, ber die erste erneuerte und die neugewordene erhielt. Daber wird in menschenfreundlicher Weise nicht ein Unberer, fonbern ber herr, ein Anfang ber neuen Schöpfung, als Weg geschaffen, und er fagt mit Recht: "Der Berr schuf mich als Unfang feiner Wege für feine Werte", bamit ber Menfc nicht mehr nach jener ersten sein Leben einrichte, fonbern, ba ber Unfang einer neuen Schöpfung gemacht ift und wir Chriftum als Anfang ihrer Wege haben, wir von nun an ihm nachfolgen, wenn er fpricht: "Ich bin ber Weg." Denn bieß lehrt auch ber felige Apostel im Briefe an Die Roloffer. indem er fagt: "Er ift bas Saupt bes Leibes ber Kirche, welcher ber Anfang ift, ber Erstgeborne von ben Tobten, bamit er unter Allem ben Borrang erwerbe." 3)

66. Denn wenn er, wie wir gesagt haben, wegen ber Auferstehung von den Toden selbst Anfang genannt wird und die Auferstehung damals eingetreten ist, als er unser Fleisch annahm und sich für uns dem Tode überliesert hat, so ist es doch offenbar, daß sein Wort: "Er schuf mich als Ansang der Wege" nicht seine Substanz, sondern seine leibliche Ankunst zu erkennen gebe. Denn dem Leibe war der Tod eigen. Und wie dem Leibe der Tod eigen ist, so ist wohl auch der leiblichen Ankunst das Wort eigen: "Der Herr schuf

<sup>1)</sup> Hebr. 10, 20. — 2) II. Ror. 5, 17. — 3) Rol. 1, 18.

mich ale Anfang feiner Bege." Denn nachbem ber Erlofer auf biefe Beife im Fleische geschaffen und ber Anfang ber Reugeschaffenen geworden war und unfere Erftlingsfrucht in bem menschlichen Rleische befaß, bas er annahm, so wird folglich nach ibm auch bas fünftige Bolt geschaffen, indem David fagt: "Man fchreibe bieß für ein anberes Befdlecht. und bas Bolt, fo geschaffen wird, wird ten Berrn loben"1). und wieder im einundamongiaften Bfalm: "Es wird bem Berrn tas fommenbe Beschlecht verfündet werben, und fie werben feine Gerechtigfeit bem Bolle verfünden, bas geboren werden wird, bas ber Berr gemacht bat." 2) Denn wir werben nicht mehr hören: "Un welchem Tage ihr bavon effet. werdet ihr bes Todes fterben," s) fondern: "Bo ich bin, ba wertet auch ihr fein"4), fo baß wir fagen fonnen: "Bir find fein Wert; geschaffen für gute Thaten." 5) Dann binwiederum, ba bas Wert Gottes, bas beißt ber Menfch, volltommen geschaffen, burch die Übertretung unvollfommen geworden und burch bie Gunbe gestorben ift, und es ungeziemend mar, bag bas Wert Gottes unvollfommen blieb, wenbalb alle Beiligen im hundertsiebenundbreißigften Bfalme flebten: "Berr, bu wirft für mich erftatten. Berr, perachte nicht bie Werte beiner Banbe"6), fo nimmt beghalb bas vollkommene Wort Gottes ben unvollkommenen Peib an. und es heißt von ihm, baß es für bie Berte geschaffen werbe. bamit es für uns bie Schuld gable und, mas bem Denfchen mangelt, burch feine Thatigfeit gu Stante bringe. Es mangelte ihm aber bie Unfterblichkeit und ber Beg ins Barabies. Und barauf bezieht fich bas Wort bes Erlofers: "Ich verberrlichte bich auf Erben, ich vollbrachte bas Wert, bas bu mir aufgetragen haft, um es zu vollbringen." 7) Und wieperum: "Die Werke, Die mir ber Bater aufgetragen bat. fie au vollenden, eben biefe Berte, bie ich thue, geben Beng.

<sup>1)</sup> Pf. 101, 19. — 2) Pf. 21, 23. — 3) Gen. 2, 17. — 4) Joh. 14, 3. — 5) Ephef. 2, 10. — 6) Pf. 137, 8. — 7) Joh. 17, 4.

niß von mir."1) Die Werte aber, von benen er bier fagt, baß fie ber Bater ihm gur Bollenbung gegeben habe, biefe find es, für bie er geschaffen wirb, wie er in ben Spruchwörtern fagt: "Der Berr fchuf mich als Anfang feiner Bege für seine Berke." Denn es ift gleichviel, ob man fagt: "Der Bater gab mir die Berke", ober: "Der herr schuf mich für die Berke."

67. Mann befam er alfo bie Berte, um fie gu vollenben, o Feinbe Gottes? Denn baraus wird man auch bas "er fcuf" ertennen. Sagt ihr nun "im Unfang", ale er fie aus bem Richtfeienden ine Dafein fette, fo ift es erlogen. Denn fie waren noch nicht entstanden. Er fpricht aber offenbar in einer Beife, als ob er bie bereits vorhandenen empfinge. Es ift aber auch nicht geziemend, fich auf bie Beit zu berufen, bevor bas Wort Fleisch murbe, bamit feine weitere Anfunft nicht überfluffig erscheine, benn beghalb fant ja feine Ankunft ftatt. Es bleibt alfo nur mehr qu fagen übrig, bag es bamals bie Werte empfing, als es Menfc geworben ift. Denn bamals vollenbete es biefelben auch. indem es unfere Wunden beilte und une bie Auferstehung von ben Tobten gemährte. Wenn aber bamals, als bas Wort Fleisch murbe, ihm bie Werte übergeben worten find. fo ward es offenbar, ba es Mensch geworten ift, auch für bie Berfe geschaffen. Richt beutet also bas "schuf", wie wir fcon oft gesagt haben, auf feine Substanz, sondern auf feine leibliche Geburt. Denn ba beißt es, weil bie Werke in Folge ber Übertretung unvollkommen geworden und verftummelt worben find, baß es bem leibe nach geschaffen werbe. bamit es dieselben vollkommen mache und unverfürzt wieder berftelle und die Kirche bem Bater fo bereite, wie ber Apostel fagt, daß fie teine Makel und Rungel noch etwas Ubnliches habe, fondern baß sie heilig und tabellos fei. 2) Es ift also in ibm bas Menschengeschiecht volltommen geworden und ward in einen Buftand verfett, in welchem es im Anfang geschaf-

<sup>1) 30</sup>b. 5, 36. - 2) Ephef. 5, 27.

fen worben mar, oter vielmehr in noch größere Gnabe. Denn nach ber Auferstehung von ben Tobten fürchten wir ben Tob nicht mehr, sondern wir werden immer in Chriffus im Simmel berrichen. Dieg aber fintet flatt, weil bas eigene Wort Gottes felbft, bas rom Bater ftammt, Fleisch annahm und Mensch geworben ift. Denn wenn es als Geschöpf Mensch geworben mare, so mare ber Mensch nichtsbestoweniger geblieben, wie er war, und hatte fich nicht mit. Gott verbunden. Denn wie batte er als Geschöpf burch ein Beicopf fich mit bem Schöpfer verbinden können? Ober mas für eine Silfe mare ben Abnlichen von ben Abnlichen zu Theil geworden, ba fie felbst ber nämlichen Silfe bedurften ?? Dber wie vermochte bas Wort, wenn es ein Geschöpf mar, ben Urtheilssbruch Gottes aufzuheben und bie Gunte nachaulassen, ba bei ben Bropbeten geschrieben steht, baß bieses Gott gutommt? "Denn welcher Gott ift wie bu, ber bu bie Sünden wegnimmft und über die Miffethaten hinwegschreiteft?"1) Denn Gott fprach: "Du bift Erte und wirst zur Erbe gurudfehren."2) Die Menfchen find als fterblich entstanden. Wie ware es also möglich, baß bie Sünde von entstandenen Wefen aufgehoben murbe? Es bat fie vielmehr ber Berr felbft aufgehoben, wie er felbft gefagt hat: "Wenn euch ber Sohn nicht befreien wirb." ) Und es hat ber Sohn, ber befreit hat, in Wahrheit gezeigt, baß er tein Gefchöpf ift und nicht zu ben entstandenen Wesen gehöre, fonbern bas eigene Wort und Bilb ber Substang bes Baters fei, ber im Anfang bas Urtheil gesprochen hat und allein bie Sunden nachläßt. Denn ba im Worte ausgesprochen ift: "Du bift Erbe und wirft zur Erbe gurudfehren", fo ift folgerichtig burch bas Wort felbst und in bemselben bie Freiheit und die Aufhebung bes Berbammungsurtheils an Stande gefommen.

68. Aber es konnte, fagen fie, wenn ber Erlöfer auch ein Geschöpf war, Gott blog ein Wort fprechen und ben

<sup>1)</sup> Mich. 7, 18. — 2) Gen. 3, 19. — 3) Joh. 8, 36.

Fluch aufheben. 1) Aber es könnte felbst ihnen ein Anderer bas Rämliche fagen: "Es hatte Gott, ohne baß er überbaupt erschien, bloß ein Wort sprechen und ben Kluch aufbeben fonnen." Aber man muß auf bas feben, mas ben Menschen nütlich ift, und nicht in Allem auf bas benfen. mas Gott möglich ift. Denn es hatte Gott auch vor (Erbauung) ber Arche bes Roe bie Menschen vernichten fonnen, bie Damals bas Wefet übertreten hatten, aber er hat es barnach gethan. Er hatte auch ohne Moses bloß ein Wort fprechen und bas Bolt aus Aghpten führen tonnen, aber es mar nütlich, bağ es burch Dtofes geschah. Es fonnte Gott auch ohne bie Richter bas Bolt retten, aber es war bem Bolf zuträglich, daß ihm rechtzeitig ein Richter erwedt murbe. Es hatte der Erlöfer im Anfang erscheinen ober, als er getommen mar, bem Bilatus nicht ausgeliefert werben können, aber er tam am Enbe ber Zeiten, und als um ihn gefragt wurde, fagte er: "Ich bin es." 2) Denn mas er thut, bas nützt auch ben Menschen. Und es geziente sich nicht, baß es anders geschab. Für bas aber, was nütt und sich geziemt, trägt er auch Borforge. Er tam also nicht, bamit ihm gedient werbe, fonbern bamit er biene und unfer Beil wirke. 3) Gewiß tonnte er auch vom himmel herab bas Befet verfünden. Aber er fab, baß es ben Menfchen gutraglich fei, es vom Sinai zu verfünden, und er hat bas gethan. damit sowohl Moses hinaufsteigen konnte als auch Jene, wenn fie bas Wort aus ber Nähe vernähmen, leichter glauben könnten. Außerbem tann man aus Folgendem auch bie Confequeng ber Sandlungsweife erfeben. Wenn er, weil es möglich mar, ein Wort gesprochen hatte und baburch ber Fluch aufgehoben worben ware, fo mare bie Macht bes Befehlenben an ben Tag getreten, ber Menfch aber mare fo geworben, wie Abam vor ber Ubertretung war, indem er Die Onabe von außen empfangen und fie nicht in Berbin-

<sup>1)</sup> Bgl. "von ber Menschwerdung" K. 44 S. 178. 2) Joh. 18, 5. — 3) Matth 20, 28.

dung mit dem Körper erlangt hätte, — benn in einem solchen Zustande war er damals auch ins Paradies versetzt worden, — oder er wäre wohl auch in einen schlimmeren Zustand gerathen, weil er die Übertretung kennen gelernt hatte. Wenn er sich also in einem solchen Zustand befand, hätte Gott, wenn er sich wieder von der Schlange hätte überreden lassen, wieder einen Befehl geben und den Fluch ausbeden müssen, und so hätte die Nothwendigkeit sich ins Unendliche wiederbolt, und es wären nichtsbestoweniger die Menschen von der Schuld nicht befreit worden und wären in der Knechtschaft der Sünde geblieben. Und wenn sie immer sündigten, bedurften sie beständig des Berzeihenden und wurden nie der freit, indem sie an sich nur Fleisch waren und wegen der Ohnmacht des Fleisches immer dem Gesetze unterlagen.

69. Sinwiederum aber blieb ber Mensch, wenn ber Sohn ein Befcopf mar, nichtsbestoweniger fterblich und perband fich nicht mit Gott. Denn es tonnte nicht ein Beschöpf bie Geschöpfe mit Gott verbinten, ba es felbft bes Berbindenden bedurfte, und es fann mohl nicht ein Theil ber Schöpfung für bie Schöpfung Rettung bringen, ber felbst! ber Rettung bebarf. Damit also bas nicht geichehe, fendet er feinen Gobn. Und er mirb Menschenfohn, indem er bas geschaffene Rieisch annimmt, ba= mit er, ba Alle bem Tode unterworfen find, indem er von Allen unterschieben ift, felbit fur Alle feinen eigenen Leib bem Tobe bingabe und nunmehr, ba Alle burch ihn geftorben find, ber Urtheilsspruch erfüllt mare - benn Alle find in Chriftus geftorben - und Alle von nun an burch ibn von ter Gunde und ihrem Fluche fret wurten und in Wahrbeit ewig blieben, auferftanden von ben Todten, und mit Unfterblichkeit und Unverweslichkeit bekleidet. Rachbem aber bas Wort bas Fleisch angezogen hat, wie wir oft gezeigt haben, murbe jeber Schlangenbiß an bemfelben ganglich ausgetilgt. Wenn irgend ein Ubel aus ben fleischlichen Bemegungen emporsproßte, murbe es ausgerottet, und es murbe Bugleich ber tamit verbundene Tod ber Gunde aufgehoben. wie ber Bert felbft fagt: "Es tommt ber Fürft biefer Belt

und findet nichts an mir", 1) und bagu ift er gekommen. wie Johannes schreibt, bag er bie Werte tes Teufels gerftore. 2). Da aber biefe am Fleische gerftort murben, find wir fo alle gemäß ber Bermanbtichaft bes Fleisches befreit worben und find von nun an auch mit bem Borte in Berbindung getreten. Da wir aber mit Gott verbunden find, bleiben wir nicht mehr auf ber Erbe, sondern, wie er felbit fagt, werben auch wir fein, wo er ift.3) Und wir werben bon nun an weber Die Schlange fürchten. - benn fie ift vernichtet worben, ba ber Erlöfer fie im Fleifche verfolgte, und da fie die Worte vernahm: "Weich von mir, Satan!"4) und auf biefe Beife ift fie aus bem Barabiefe vertrieben und ins ewige Feuer geworfen, — noch werben wir vor ber Berführung eines Beibes uns in Acht zu nehmen brauchen, benn in ber Auferstehung nehmen sie weber gur Che, noch werben fie gur Che gegeben, sonbern fie find wie bie Engel Gottes". 5) und "in Chriffus Jesus wird eine neue Schopfung" 6) fein, und "es wird weber Mann noch Weib, fonbern Alles in Allem Chriftus fein." 7) Bas für eine Furcht ober mas für eine Gefahr wird ba noch ftattfinden, wo (Thriffing ift?

70. Das würde aber nicht geschehen sein, wenn das Wort ein Geschöpf wäre. Der Teufel, der selbst ein Geschöpf ist, würde mit einem Geschöpfe beständig Krieg sübren. Und der Mensch, der sich in der Mitte besände, würde immer der Besürchtung des Todes ausgesetzt sein, weil er Riemand hätte, in dem und mit dem er mit Gott verbunden frei von jeder Furcht wäre. Daher deigt die Wahrheit, daß das Wort nicht zu den entstandenen Dingen gehöre, sondern vielmehr ihr Schöpfer sei. Denn so hat es auch den entstandenen menschlichen Leib angenommen, um benselben als Schöpfer zu erneuern und in sich zu vergöttlichen und so nach seiner Abnlichkeit

<sup>1)</sup> Joh. 14, 30. — 2) I. Joh. 3, 8. — 3) Joh. 14, 3. — 4) Matth. 4, 10. — 5) Matth. 22, 30. — 6) Galat. 6, 15. — 7) Galat. 3, 28.

uns Alle ine Simmelreich einzuführen. Sinwiederum mare ber Menfch burch bie Berbindung mit einem Befchöpfe nicht vergöttlicht worben. wenn ter Sohn nicht mabrer Gott mare, und es mare ber Mensch nicht an bie Seite bes Baters getreten, wenn Der, welcher ben Leib anzog, nicht fein naturliches und mahres Wort gewesen ware. Und wie wir von ber Gunbe und bem Fluche nicht befreit worden waren, wenn es nicht bas natürliche Fleifch bes Menfchen gewefen wäre, welches bas Wort anzog, - benn wir hatten mit bem, mas uns fremb ift, nichts gemein, - fo mare in gleicher Weise ber Mensch nicht vergöttlicht worben, wenn nicht bas Bort, bas von Ratur aus bem Bater fammt, und fein wahres und eigenes Wort es wäre, bas Fleisch geworben ift. Denn beghalb ift eine folche Berbindung eingetreten, auf baß er mit ber natürlichen Gottheit ben natürlichen Menichen verbinde, und bamit feine 1) Rettung und Bergöttlichung sicheren Bestand erlange. Die also läugnen, bag er ber Ratur nach vom Bater stamme und ber eigene Gobn feiner Substang fei, follen auch läugnen, bag er mahres menfch-liches Fleisch aus ber beständigen Jungfran Maria angenommen habe. Denn es hatte une Menfchen feinen meiteren Gewinn gebracht, wenn bas Wort weder mabrer naturlicher Sohn Gottes, noch mabres Wieisch es mar, bas er annahm. Er nahm jeboch mabres Fleisch on, mag auch Balentinus rafen. - benn bas Wort mar natürlicher und mahrer Gott, wenn auch die Ariomaniten rafen, - und im Fleische ift er uns ber Anfang ber neuen Schöpfung geworben, inbem er zum Menschen für uns geschaffen murte und uns jenen Weg erneuerte, wie wir gefagt haben.

71. Es ift also bas Wort weber ein Geschöpf noch ein Werk. Denn bas Rämliche ift ein geschaffenes und gemachetes Wesen und ein Werk, und wenn es ein geschaffenes und gemachtes Wesen ware, so ware es auch ein Werk. Deß-balb sagte er also auch nicht: "Er schuf mich als Werk".

<sup>1)</sup> Des natürlichen Dienichen.

und auch nicht: "Er machte mich mit ben Werken", bamit es nicht ben Unschein gewinne, als fei er ber Natur und Substang nach ein Geschöpf, auch nicht: "Er fcuf mich. bamit ich die Werke thue", damit man nicht wieder nach ber verkehrten Unficht ber Gottlofen meine, er fei um unfertwillen ein Wertzeug geworben. Er rief felbst nicht aus: "Er fchuf mich vor ben Werken", damit er nicht zur Meinung verleite, es fei, ba er als Geburt vor Allem und in gleicher Weise als geschaffen vor ben Werten ift, "Geburt" und "er schuf" bas Rämliche. Er bat vielmehr mit genquer Unterscheidung gesagt: "für die Werte", was fo viel ift, als hätte er gesagt: "Der Bater hat mich zu Fleisch gemacht, um Mensch zu werben", so baß auch bieß wieder beweist, er fei nicht ein Wert, fonbern eine Geburt. Denn wie ber, welcher in ein Saus eintritt, nicht ein Theil bes Saufes. fonbern vom Saufe verschieben ift, in gleicher Beife ift auch ber, welcher für bie Werke geschaffen wird, ber Natur nach mobl anters als tie Berke. Denn wenn nach euerer Unficht bas Wort Gottes ein Wert ift, a Arianer, in welcher Sand und Weisheit ift es geworben? Alles, mas geworben ift, ift ja in ber Sand und Weisheit Gottes geworben, inbem Gott felbst fagt: "Meine Sand hat dieß Alles gemacht", 1) und ba David fingt: "Und bu haft im Anfang, Berr, bie Erbe gegründet, und bas Wert beiner Banbe ift ber himmel"2), und wiederum im hundertzweiundvierzigsten Bfalme: "Ich war eingebent ber alten Tage, und ich überlegte alle beine Werte, und ich bachte über bie Werte beiner Banbe nach." 3) Wenn alfo bie Werte in ber Sand Gottes gemacht murben, - es fteht aber gefchrieben, bag Alles burch bas Wort entstanden, und ohne baffelbe nichts entstanden ift, \*) und wiederum: "Ein Herr Jesus, durch den Alles", 5) und: "In ihm ist Alles entstanden", 6) — so ist es wohl augensscheinlich, daß der Sohn kein Werk ist, sondern daß er selbst

<sup>1)</sup> If. 66, 2. — 2) Pf. 101, 26. — 3) Pf. 142, 5. — 4) Joh. 1, 3. — 5) I. Kor. 8, 6. — 6) Kol. 1, 17.

bie Sand und Weisheit Gottes ift. Dieß erkannten auch bie Marthrer in Babhlon, Ananias, Azarias, Mifael, und überführen bie arianische Gottlofigfeit. Denn ba fie fagten: "Alle Berte bes Berrn, lobet ben Berrn", 1) gahlten fie, mas im himmel und auf Erben ift, und bie gange Gchopfung als Werte auf, ben Sohn aber nannten fie nicht. Denn fie baben nicht gefagt: "Lobe, o Bort", und: "Breife, o Beisheit", bamit fie gu erkennen gaben, bag alles Ubrige preift und zu ben Werken gehört, bas Wort aber fein Wert ist und nicht zu bem gehört, was preist, sonbern mit bem Bater gepriesen, angebetet und als Gott erkannt mirb, inbem es fein Wort und feine Beisheit, und Schöpfer ber Werke ift. Dieg hat auch ber Beift in ben Bfalmen mit gang genauer Unterscheibung ausgesprochen: "Gerabe ift bas Wort bes Berrn, und in allen seinen Werten ift Treue",2) wie er auch an einer andern Stelle fagt: "Wie groß find beine Werke geworben, o Berr, bu baft alle in Beisheit ge= macht." 3)

72. Wenn aber das Wort ein Werk wäre, so wäre es nothwendig gleichfalls in Weisheit entstanden, und es würde weder die Schrift es von den Werken trennen, noch die einen Werke nennen, dieses aber als eigenes Wort und eigene Weisheit Gottes verkünden. Da aber nun die Schrift es von den Werken trennt, zeigt sie, daß die Weisheit Schöpferin der Werke und nicht ein Werk ist. Dieser Unterscheidung hat sich Paulus im Briese an die Gebräer bedient: "Denn lebendig und wirksam ist das Bort Gottes und schneidet schürfer als jedes zweischneidige Schwert, und dringt durch dis zur Theilung von Seele und Beist. Sehnen und Mark, und richtet Gedanken und Absichten des Herzens, und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, Alles liegt offen und enthüllt vor den Augen bessen, zu dem wir reden." Dieh also, die entstandenen Wesen nannte er Geschöpf.

<sup>1)</sup> Dan. 3, 57. — 2) Pf. 32, 4. — 3) Pf. 103, 24. — 4) Pebr. 4, 12. 13.

Bom Sohne aber weiß er, bag er Gottes Wort ift, ba er von ben Geschöpfen unterschieden ift. Und wenn er wieber fagt: Alles liegt offen und enthüllt vor ben Augen beffen. zu bem wir reben, fo beutet er an, baß er von Allem unterschieden fei. Defhalb richtet biefer auch, von ben Entftanbenen ift aber Jeber schuldig, ihm Rechenschaft zu ge= ben. In gleicher Weise ift ber Umstand, bag bie ganze Schöpfung mit uns feufat, um vom Berberben ber Rnecht= schaft befreit zu werben, 2) ein Beweis, bag ber Gobn von ben Geschöpfen unterschieden sei. Denn mare er ein Beschöpf, so ware er felbst einer von ben Seufzenden und bedürfte beffen, ber ihn jum Sohne machte und auch ihn mit Allen befreite. Wenn aber bie ganze Schöpfung auffeufat. Fum vom Berderben ber Knechtschaft befreit au mer= ben, ter Sohn aber nicht zu ben Seufzenden gehört, noch au benen, bie ber Befreiung bedürfen, sondern wenn er felbit an Sohnes Statt annimmt und Alles frei macht, wie er ben bamaligen Juden fagt: "Der Knecht bleibt nicht in Emigfeit im Saufe, ber Sohn aber bleibt in Emigfeit. Wenn also ber Sohn euch befreit, werdet ihr in Wahrheit frei fein" 2): fo ift es auch bieraus flarer als bie Sonne, ba & Wort Gottes fei nicht ein Geschöpf, sondern mabrer, bon Natur achter Sohn bes Baters.

Was wir nun über die Worte: "Er schaf mich als Anfang seiner Wege" turz gesagt haben, ift, wie ich glaube, hinreichend, 'um den Gelehrten umfangreicheren Stoff zur gründlichen Widerlegung der arianischen Häresie darzubieten. Da aber die Häretifer auch den folgenden Bers beim Lesen unrichtig auffassen und, weil geschrieben steht: "Er grünstete mich vor der Zeit"," der Meinung sind, es sei das don der Gottheit des Wortes und nicht von seiner Erscheinung im Fleische gesagt, so muffen wir auch diesen Vers erklären

und ihren Irrthum nachweifen.

<sup>1)</sup> Röm. 8, 22. 23. — 2) Joh. 8, 35. — 3) Sprchw. 8, 23.

73. Es fteht geschrieben: "Gott bat burch seine Weisheit die Erbe gegründet." 1) Wenn also die Erbe burch die Weisheit gegründet ift, wie wird der Gründer gegründet? Es ift eben auch bas fprüchwörtlich gefagt, und man muß auch bievon ben Sinn erforschen, bamit wir erkennen', baß ber Bater burch bie Beisheit schafft und bie Erbe grundet. damit fie befestigt fei und bleibe, Die Weisheit felbst aber mieber für uns gegründet murbe, bamit fie Anfang und Grundfeste unserer neuen Schöpfung und Erneuerung murbe. Er hat also auch hier nicht gesagt: "Er hat mich vor ber Zeit Bum Borte ober Sohne gemacht", bamit er nicht gleichsam einen Anfang habe, in bem er gemacht wirb. Denn bas muß man vor Allem untersuchen, ob er Sohn ift, und über Diefen Bunkt bie Schrift vor Allem erforschen. Diefe Untwort gab ja auch Betrus, als die Apostel gefragt murben, indem er fagte: "Du bift Chriftus, ber Gobn bes lebenbi= gen Gottes." 2) Und um bas fragte auch ber Bater ber grianischen Barefie querft: "Bift bu ber Gobn Gottes?" 8) Denn er wußte, daß biefes die Wahrheit und ber Saubtbunft unseres Glaubens ift, und baß, wenn er ber Sohn ift, bie Herrschaft bes Teufels zu Ende geben werbe. 3ft er aber ein Geschöpf, fo ift auch er ein Nachkomme bes von ihm bintergangenen Abam, und er brauchte fich feine Sorge gu machen. Degbalb murrten auch die bamaligen Juben, baß ber Berr fich Gottes Sohn und Gott feinen Bater nannte. Denn wenn er gefagt hatte, er gebore gu ten Gefchopfen, ober: "Ich bin ein gemachtes Wefen", fo hatte es fie nicht befrembet, bieß zu boren, und fie hatten folche Ausbrude nicht für eine Gottesläfterung erflart, weil fie mußten, baß auch Engel zu ben Batern herabgekommen feien. Aber ba er fich Sohn nannte, fo faben fie, bieg fei nicht Mertmal eines Geschöpfes, fonbern ber vaterlichen Gottbeit und Natur.

<sup>1)</sup> Epricow. 3, 19. — 2) Matth. 16, 16. — 3) Ebb. 4, 6.

74. Es hätten alfo bie Arianer in ihrer Beschäftigkeit wenigstens ihren Bater, ben Teufel, nachahmen und, wenn er gefagt hat: "Er gründete mich als Wort ober Cobn", benten follen, wie fie benten, wenn er aber nicht fo gefagt bat, sich nicht erfinnen follen, was nicht ift. Denn er hat nicht gesagt: "Bor ber Zeit hat er mich als Wort ober Sohn gegründet", fonbern einfach: "Er hat mich gegründet". um, wie gefagt, wieber zu zeigen, baß er nicht feinetwegen, fondern wegen berer, die auf ihn gebaut find, auch das fpriich= wörtlich fagt. Denn auch ber Apostel schreibt, inbem ihm biefes vorschwebt : "Denn Niemand fann einen anbern Grundftein legen, als ben, ber gelegt ift, welcher Jefus Chriftus ift. 1) Ein Jeber aber möge feben, wie er auf bemfelben bas Gebäube aufführe." 2) Es muß aber ber Grundstein fo beschaffen fein, wie ber auf bemfelben aufgeführte Bau. bamit eine Aneinanderfügung ftattfinden fann. Das Wort nun findet, in fo weit es Bort ift, feine Golchen, wie es felbst ift, fo baß sie an baffelbe angefügt werben konnten, benn es ift eingeboren. Indem es aber Menich geworben ift, findet es Solche, Die ihm abnlich find, und bat ein abnliches Fleisch wie fie angenommen. Es wird also ber Mensch= beit nach gegründet, bamit auch wir auf ihm wie kostbare Steine aufgebaut werben tonnen und wir ein Tempel bes in uns wohnenden beiligen Beiftes werben. Wie aber er ein Grundstein und wir auf ihm aufgebaute Steine find, in gleicher Beife ift er auch wiederum ein Beinftod und wir mit ihm verbundene Rebzweige, nicht ber Substang ber Gottheit nach, benn bas ift unmöglich, sonbern wieder ber Menschheit nach. Denn Die Rebzweige muffen bem Weinftod abnlich fein; wir aber haben nur bem Fleische nach eine Ubnlichkeit mit ibm. Wir muffen ja überhaupt bie Baretiter, Da fie nur eine menschliche Auffaffungeweise haben, burch menschliche Beispiele überführen, bei benen Die namlichen Berhältniffe stattfinden. 3) Er hat also nicht gefagt:

<sup>1)</sup> I. Kor. 3, 11. — 2) I. Kor. 3, 10. 3) Das ift wohl ber Ginn ber griechijden Worte "dia rav

"Er hat mich jum Grundflein gemacht", bamit fie, wie wenn er ein gemachtes Wefen mare und einen Anfang bes Werbens felbft hatte, nicht etwa auch bierin einen unverschämten Bormand für ihre Gottlofigfeit fanden, fonbern "er gründete mich." Was aber gegründet wird, wird burch bie Steine gegründet, die dabei angebracht werben. Es geschieht nicht von felbit, fonbern indem ein Stein vom Berge berbeigebracht und in die Tiefe ber Erbe gesenkt wird. Go lange ber Stein auf bem Berge liegt, ift noch fein Grunbftein geleat. Wenn aber bas Bebürfnik es erheischt und er berbeigebracht ift und die Tiefe ber Erbe ihn umfängt, da würde bann ber Stein, wenn er eine Stimme befame, fagen fonnen: Jest hat mich ber als Grundflein gelegt, welcher mich bom Berge hieber verfette. Es hat also auch ber Berr nicht, ba er gegründet worben ift, zu fein angefangen, benn er war auch vorher Wort, sondern als er sich in unsern Leib bullte, ben er als eine Abtrennung aus Maria annahm, ba fagte er: "Er gründete mich", wie wenn er fagen wollte: Er umgab mich, ber ich bas Wort mar, mit einem irbischen Leibe. Denn fo wird er unfertwegen gegründet, indem er bas Unfrige annimmt, bamit wir im gemeinfamen Körper mit ihm zusammengefügt und in ihm burch bie Abnlichkeit bes Fleisches verbunden zu einem vollkommenen Manne qufammen gelangen 1) und unsterblich und unverweslich bleiben.

75. Es laffe sich aber Niemand verwirren, wenn es beißt: "Vor der Zeit" und "bevor er die Erde machte" und "bevor die Berge befestigt wurden". Denn er hat auch das ganz passend mit "er gründete" und "er schus" in Verbindung gebracht. Es bezieht sich das nämlich wieder auf seine heilsordnung im Fleische. Denn die Gnade des Erlöfers gegen uns ist jüngst erschienen, ») wie der Apostel fagt, und

αὐτῶν λόγων". Was die Übersetzung Montsaucons "eodem ex loco depromptis" (exemplis) ober des alten Kösel'schen Übersetzers "durch dieselben Worte" sagen soll, wird schwerlich Femand begreifen.

<sup>1)</sup> Ephes. 4, 13. — 2) Tit. 2, 11.

uns burch seine Unkunft zu Theil geworben. Sie war aber porbereitet, bevor wir ins Dafein traten, ober vielmehr por bem Entstehen ber Welt, und bie Urfache ift gar aut und bewundernswerth. Es geziemte fich nicht, bag Gott unfertwegen fpater zu Rathe ging, bamit es nicht ben Anschein gewann, ale ob er unfere Berhältniffe nicht tenne. Da alfo ber Gott aller Dinge une burch fein Wort fchuf und unfere Buftanbe beffer als wir fannte und vorhermußte, baß wir, ba wir gut waren, fpater bas Bebot übertreten und wegen des Ungehorsams aus bem Baradies murben vertrieben werben, fo fette er in feinem Worte, burch bas er uns fcuf, unfere Beilsordnung in Bereitschaft, bamit wir, wenn wir auch von ber Schlange hintergangen jum Falle famen, nicht gang tobt blieben, fonbern, indem wir im Worte bie une vorbereitete Erlöfung und Rettung besiten, wieber auferstehen und unfterblich bleiben, wenn er felbst für uns als Anfang ber Wege geschaffen wird und ber Erstgeborne ber Schöpfung Erstgeborner ber Brüber wird und er felbst als Erstlingsfrucht von ben Tobten aufersteht. Dieg lehrt ber felige Apostel Baulus in feinen Briefen. Denn indem er Die Ausbrude in ben Spruchwörtern: "vor ber Zeit" und "bevor bie Erbe entstand" erflart, fpricht er also gu Timotheus: "Leibe mit mir für bas Evangelium in ter Rraft Gottes, ber uns errettet und mit beiligem Rufe gerufen bat, nicht nach unfern Werfen, fonbern nach feinem Borfat und feiner Gnabe, Die uns gegeben murbe in Chriftus Jefus por emigen Zeiten, jett aber fich offenbarte in ber Erfcheinung unfere Erlöfers Jefus Chriftus, ber ben Tob vernichtet, bas Leben aber erleuchtet hat." 1) Und an bie Ephefier schreibt er: "Gepriesen sei Gott und ber Bater unsers Berrn Jesus Chriftus, Der uns gesegnet hat mit jedem gei= fligen Segen im himmlischen in Chriftus Jefus, wie er in ihm por ber Gründung ber Welt uns auserwählt hat, baß wir vor feinem Angesichte in Liebe beilig und untabelhaft

<sup>1)</sup> II. Tim. 1, 8-10.

feien, indem er uns burch Jesus Christus zur Annahme an Kindes Statt für sich vorherbestimmte." 1)

76. Wie bat er uns alfo auserwählt, bevor wir entftanden, wenn wir nicht nach seinem eigenen Ansspruche in ihm vorgebildet maren? Und wie hat er überhaupt, bevor Menichen geschaffen wurden, uns zur Annahme an Rinbes Statt vorherbestimmt, wenn nicht ber Sohn felbft vor ber Zeit gegründet mar und die Beilsordnung für uns übernommen hatte? Ober wie find wir, wie ber Apostel beifügt, als Borbeftimmte bes Erbes theilhaft geworben,2) wenn nicht ber Berr felbst vor ber Zeit gegründet worden ware, fo bag er entschlossen war, jedes Loos bes Richterspruches gegen uns im Fleische für uns auf sich zu nehmen, so baf wir von nun an in ihm zu Söhnen angenommen werben? Und wie ba= ben wir vor ewigen Zeiten empfangen, ba wir noch nicht waren, fonbern in ber Zeit entstanden find, wenn nicht bie uns zu Theil geworbene Gnabe in Chriftus hinterlegt mar? Darum fagt er auch bei bem Berichte, wenn Jeber nach feinen Werten empfängt: "Rommet, ihr Gefegnete meines Baters, wehmet bas Reich in Besit, bas euch vom Beginne ber Welt bereitet ift." 8) Wie nun ober in wem wurde es, bevor wir entstanden, bereitet, außer im Berrn, ber biezu vor ber Beit gegrundet murbe, bamit wir, ba wir auf ihm erbaut find, wie wohlgefügte Steine an feinem Leben ober feiner Gnabe Theil nehmen? Das ift aber geschehen, wie es ein einigermaßen frommer Sinn eingibt, bamit wir, wie bereits gefagt, vom turgen Tobe auferstanden ewig leben tonnen. Denn ba wir irbifche Menschen find, fonnten wir es nicht, ware uns nicht in Chriftus por ber Zeit bie Soffnung bes lebens und der Rettung bereitet worden. Es wird alfo bas Wort, indem es fich in unferm Fleische nieberläßt und in bemfelben als Anfang ber Wege für feine Werte gefchaffen wird, mit Recht in ber Weise gegründet, wie in ihm ber Wille bes Baters mar, wie gefagt worben ift, "bor ber Zeit"

<sup>1)</sup> Ephef. 1, 3-5. - 2) Ebb. 1, 11. - 3) Matth. 25, 34.

oder "bevor die Erbe wurde" oder "bevor die Berge befestigt wurden oder die Quellen hervordrungen", damit, wenn die Erbe, die Berge und die Gestalten der erscheinenden Dinge am Ende der gegenwärtigen Zeit vorübergehen, nicht auch wir wie dieselben veralten, sondern auch nachber leben können, indem wir im Besitze des im Worte selbst vor diesen und Segens sind. Denn auf diese Weise werden wir nicht ein vorübergehendes Leben haben, sondern später beständig in Ehristus leben können, da auch vorder unser Leben in Ehristus leben können, da auch vorder unser Leben in Ehristus

ftus Jefus gegründet und bereitet mar.

77. Es geziemte fich ja auch nicht, daß unfer Leben in einem Unbern gegründet murbe als in bem herrn, ber bor ben Zeiten mar, und burch ben bie Zeiten entstanben find, bamit auch wir ewiges Leben erben können, so wie baffelbe in ihm war. Denn Gott ift gut. Da er aber immer gut ift, hat er dieß gewollt, indem er einsah, bag unfere ohnmächtige Natur feine hilfe und Rettung bedurfe. Und wie ein weifer Baumeifter, ber fich vorgenommen bat, ein Saus zu bauen. zugleich mit sich zu Rathe geht, wie er biefes, wenn es nach seinem Entstehen einmal zu Grunde geht, wieder nen berstellen könne, und bafür, indem er zu Rathe geht, Borbe-reitungen trifft und bem, der an die Arbeit geht, ben zur Bieberherstellung nothwendigen Stoff verschafft und vor ber Berftellung bes Saufes im Voraus ber Stoff gur Wieberherstellung herbeigeschafft wird, in gleicher Weise wird auch vor uns bie Wieberherstellung unferes Beiles in Chriftus gegründet, bamit wir in ihm wieder geschaffen werben können. Und ber Rathschluß und Vorsat ift vor ber Zeit bereitet worden, bas Werk aber ift geschehen, als die Nothwendigfeit es erforberte und ber Erlöfer antam. Denn ber Berr felbft wird uns im himmel Die Stelle Aller vertreten. indem er uns ins ewige Leben aufnimmt. 1)

<sup>1)</sup> Προσλαμβάνων. Eine andere Lefeart ist προλαμβάνων-Der Sinn der Stelle ist wohl: Nachdem Christus das Erlöfungs-

Das mare nun genug, um zu beweifen, bag bas Wort Gottes nicht ein Befchöpf, fonbern ber Ginn bes Ausspruches unverfänglich fei. Da aber ber Ausspruch bei ber Untersuchung von allen Seiten einen unverfänglichen Sinn zeigt. fo ift es entsprechent, biefen Ginn auch anzugeben. Die Unverständigen mögen vielleicht burch Bieles beschämt werben. Wir brauchen aber wieder, mas wir bereits gefagt baben. Denn es banbelt fich bier um bas nämliche Spruch= wort und die nämliche Weisheit. Richt hat bas Wort gefagt, bag es feiner Ratur nach ein Gefchöpf fei, fonbern es bat in ben Spruchwörtern gefagt: "Der Berr fcuf mich". und es ift offenbar, bag es einen gemiffen Ginn nicht offen, sondern verborgen andeutet, ben auch wir zu finden im Stande find, wenn wir von bem Sprüchworte bie Umhullung wegnehmen tonnen. Denn wer fucht, wenn er die fcopferifche Beisheit fprechen bort: "Der Berr fcuf mich als Anfang feiner Wege", nicht fogleich nach bemiGinne, indem er überlegt, wie bie schaffenbe geschaffen werbe? Wer forscht, wenn er ben eingebornen Sohn Gottes fagen bort, baß er als Anfang ber Wege geschaffen werbe, nicht nach bem Sinne. inbem er fich wundert, wie ber eingeborne Sohn Anfang vieler Anderer werben tonne? " Es ift ein Rathfel. "Der Berftanbige aber", beifit es, "wird eine Barabel und bunfle Rebe. Sprude und Rathfel ber Beifen verfteben." 1)!

78. Die eingeborne und selbsteigene Weisheit Gottes schafft also Alles und bringt es zu Stande. "Denn Alles", beißt es, "hast du in Weisheit gemacht, und die Erde wurde erfüllt von deiner Schöpfung."?) Damit aber das Entstandene nicht nur einsach Bestand, sondern auch guten Bestand hätte, beschloß Gott, daß seine Weisheit zu den Geschöpfen berabsteige, so daß sie einen Abdruck und eine Darsstellung ihres Bildes Allen insgemein und Jedem einzeln eindrägte, damit die entstandenen Dinge sowohl als weise

wert vollbracht hat, ift uns ber himmel erworben, ben er auch in unserm Namen in Besitz genommen hat; vgl. Ephes. 2, 6.
1) Sprow. 1, 6. — 2) Bs. 103, 24.

als auch als Gottes würdige Werke sich zeigen. Denn wie unser Wort Bilb bes Sohnes Gottes ist, insoweit er Wort ist, in gleicher Weise ist auch die in uns befindliche Weis= beit beffen Bild, insoweit er Beisheit ift. Und inbem wir in ihr bas Wiffen und Denken besitzen, werben wir für Die fchöpferische Beisheit empfänglich und tonnen burch fie ihren Bater erfennen. Denn er fagt: "Wer ben Sohn hat, hat auch ben Bater, und wer mich aufnimmt, nimmt ben auf, ber mich gefandt hat." 1) Da also eine solche geschaffene Bestalt ber Beisheit in uns und in allen Berten fich befindet, fo fagt bie mabre und icopferische Beisbeit, inbem fie bas, mas zu ihrer Geftalt gehört, für fich in Anspruch nimmt, mit Recht: "Der Berr fcuf mich fur feine Werte". Denn was die Weisheit in uns fagen follte, bas fagt ber Berr, als ob es ihm zukame. ") Und er ift kein Geschaffener, ba er Schöpfer ift, aber wegen feines in ben Werken geschaffenen Bilbes fagt er bieß wie von fich felbft. Und wie ber Berr felbst gesagt hat: "Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf", 3) weil wir feine Beftalt an uns haben, in gleicher Beife fagt er, obicon er nicht zu ben geschaffenen Dingen gebort, gleichwohl, weil fein Bilb und feine Geftalt in ben Werten ge= schaffen wird, wie menn er es felbft mare: "Der Berr schuf mich als Anfang feiner Wege für feine Werke." Und fo ift die Geftalt ber Beisheit in ben Werken gu Stanbe ge= kommen, damit die Welt, wie gefagt, in ihr das Wort erskenne, das ihr Schöpfer ist, und durch dasselbe ten Bater. Und bas ift es, was Paulus fagte: "Denn was von Gott erkennbar ift, ist ihnen offenbar, benn Gott hat es ihnen offenbar gemacht. Denn bas Unsichtbare an ihm wird seit Erschaffung ber Welt an ben Werken mahrgenommen und geschaut." 4) So ift bas Wort nicht ber Substanz nach ein

<sup>1)</sup> Matth. 10, 40.
2) Die schöpferische Beisheit ift nicht geschaffen, wohl aber die Beisheit im Geschöpfe, welche die Gestalt der wahren Beisheit ift, und in deren Namen der Herr als die wahre Beisheit spricht.
3) Ratth. 10, 40. — 4) Röm. 1, 19. 20.

Geschöpf, sondern es bezieht sich die Stelle in den Spruchwörtern auf die in uns nicht bloß dem Namen nach, sondern in Wirklichkeit befindliche Weisbeit.

79. Wenn fie aber auch bem feinen Glauben ichenfen. fo follen fie uns felbst fagen, ob die Geschöpfe eine Weisbeit haben ober nicht haben. Wenn fie nun eine folche nicht haben, warum erhebt ber Apostel Beschwerbe mit ben Borten: "Da bie Welt in ber Weisheit Gottes Gott burch bie Beisheit nicht erkannte"?1) Dber warum trifft man, wenn es keine Weisheit gibt, in der Schrift eine Menge von Beifen? Denn es heißt: "Der Beife fürchtet fich und wendet fich vom Bofen ab" ") und: "Mit Beisheit wird ein Saus gebaut." 3) Der Etflefiaftes aber fagt: "Die Weisheit bes Menschen wird sein Antlitz erleuchten", 1) und ber Nämliche weist bie Bermeffenen mit ben Worten gurecht: "Sage nicht: Was ift geschehen, baß bie früheren Tage beffer waren als bie gegenwärtigen? Denn nicht in Beisbeit fragst bu barum." 5) Wenn sie aber eine folche besitzen, wie ja auch der Sohn bes Sirach bezeugt: "Er goß fie über alle feine Werte und alles Fleisch aus gemäß feiner Mittheilung und gab fie benen, bie ihn lieben", 6) und eine folche Ausgießung nicht ein Rennzeichen ber Substang ber felbsteigenen eingebornen, fonbern ber in ber Welt nachgebilbeten Weisheit ift, ift es benn fo unglaublich, wenn bie schöpferische und mahre Beisheit felbft, beren Geftalt bie in ber Welt ausgegoffene Beisheit und Biffenschaft ift, wie ich schon gesagt habe, gleichsam von sich felbst spricht: "Der herr schuf mich für seine Berte"? Denn bie Weisbeit im ber Welt schafft nicht, sonbern wird in ben Werken gefchaffen, ta in ihr "bie himmel Gottes Berrlichkeit verfünden und bas Firmament von ben Werken feiner Banbe Melbung thut." ") Wenn aber bie Menschen biese in sich tragen, fo werben fie bie mahre Beisheit Gottes erfennen.

<sup>1)</sup> I. Kor. 1, 21. — 2) Spráw. 14, 16. — 3) Ebb. 24, 3. — 4) Effí. 8, 1. — 5) Ebbaí. 7, 11. — 6) Effí. 1, 10. — 7) Pí. 18, 2.

und man wird erkennen, bag fie in Wahrheit nach bem Bilbe Gottes geschaffen find. Wenn irgent ein Konigsfohn, ba fein Bater eine Stabt bauen will, feinen Ramen auf jedem ber fich erhebenten Berke eingraben liefe, bamit. weil auf jedem berfelben fein Name erscheint, Die Werfe um fo sicherer erhalten blieben, und bamit man burch ben Namen bie Erinnerung an ihn und seinen Bater im Gebacht= niß bewahren fonne, fo würde er nach ber Bollenbung, wenn er in Betreff ber Stadt gefragt wurde, wie fie bergeftellt fei, antworten: Sie ift in sicherem Zustand bergestellt. Denn nach bem Willen bes Baters ift an jedem Werke mein Bild angebracht, benn mein Rame ift an ben Werten angebracht. Er murbe aber mit biefen Worten nicht aussprechen, baf feine Substang, fonbern bag bie Geftalt feines Ramens angebracht fei. In ber nämlichen Weife wie in biefem Beispiele tritt benen, welche die Beisheit in ben Geschöpfen bewundern, die mahre Beisbeit mit ben Worten entgegen: "Der Berr fchuf mich fur bie Werte." Denn meine Geftalt iff in benfelben, und ich habe mich fo zur Erschaffung berabgelaffen.

80. Man barf es barum auch nicht auffallend finden, wenn der Sohn von seiner in uns befindlichen Gestalt wie von sich selbst redet, da er z. B., — benn wir brauchen uns nicht zu schenen, das Nämliche zu wiederholen, — als Sauslus die Kirche verfolgte, in der seine Gestalt und sein Bild war, so redete, als ob er selbst verfolgt würde: "Saulus, warum verfolgst du mich?"1) Wie also, wenn die Gestalt der Weisheit, die in den Werken ist, sagen würde: "Der Herr schuf mich sür die Werke", es Niemanden, wie wir gesagt haben, befremden würde, ebenso soll auch, wenn die wahre und schöpferische Weisbeit selbst, das eingeborne Wort Gottes, das, was auf sein Bild Bezug hat, wie von sich selbst fagt: "Der Herr schuf mich für die Werke", Niemand die Weisheit, die in der Welt und in den Werken

<sup>1)</sup> Upg. 10, 4.

geschaffen ift, aus ben Augen verlieren und glauben, bas "er fchuf" fei von ber Substang ber felbsteigenen Beisheit gefagt, bamit er nicht Wein mit Waffer mifche 1) und bie Babrbeit zu unterschlagen fcheine. Denn biefe ift Schopferin und Baumeifterin, ibre Geftalt aber wird in ben Werken geschaffen, wie bas Chenbild bes Bilbes. "Anfang ber Wege" aber fagt er, weil biefe Beisheit gleichsam Unfang und Grundlage ber Erfenntniß Gottes wird. Denn wenn Giner auf ihr gleichfam als einem erften Wege manbelt und biefelbe in ber Furcht Gottes bewahrt, wie Salomo fagt: "Der Unfang ber Beisheit ift bie Furcht bes Beren",2) fo wird er, wenn er bann im Beifte fortschreitet und bie schöpferische Weisheit in ben geschaffenen Dingen mahrnimmt, in ihnen auch ihren Bater mahrnehmen, wie ber Berr felbst gesagt hat: "Wer mich gesehen hat, hat ben Ba-ter gesehen", ") und wie Johannes schreibt: "Wer ben Sohn bekennt, hat auch ben Bater." 4) Er fagt aber: "Bor ber Beit gründete er mich", weil in ihrer Gestalt bie Werke unerschütterlich und immer bleiben. Sierauf fügte er, damit Niemand, wenn er von ber fo in ben Berten geschaffenen Weisheit vernimmt, auf die Meinung gerathe, die wahre Weisheit, der Sohn Gottes, sei von Natur ein Geschöpf, nothwendig bei: "Bevor die Berge und Die Erbe entstanden, vor den Gewäffern und vor allen Sugeln zeugt er mich". um, indem er fagte "vor ber gangen Schöpfung", - benn er bezeichnete bamit bie gange Schöpfung, - bamit angubeuten, daß sie nicht ber Substanz nach mit ben Werken geichaffen wurde. Denn wenn fie fur bie Berte gefchaffen wurde, aber vor ben Werten ift, fo ift sie offenbar auch, bepor sie geschaffen wurde. Richt ift sie also ber Natur und Substang nach ein Befchopf, fondern, wie er felbst beifügte, eine Zeugung. Welcher Unterschied und welcher Abstand aber ber Natur nach zwischen einem Geschöpfe und einer Beugung ftattfindet, ift im Borbergebenden gezeigt worden.

<sup>1)</sup> I, 1, 22. — 2) Sprchw. 1, 7. — 3) Joh. 14, 9. — 4) I. Joh. 2, 24.

81. Da fie aber bie Worte beifügt: "Da er ben Simmel bereitete, war ich bei ihm", 1) fo muß man wiffen, baff fie bas nicht fagt, als ob ber Bater burch biefelbe ben Simmel ober bie Wolfen in ber Sobe nicht bereitet hatte. 2) Denn es unterliegt feinem Zweifel, bag Alles in Beisbeit geschaffen murbe und ohne biefelbe Nichts entftanb. Gie will vielmehr dieß fagen: Alles ift in mir und burch mich entstanden. Beil aber bie Weisheit in ben Werten gefchaffen werben mußte, mar ich wohl ber Substanz nach beim Bater, fügte aber, indem ich zu ben entstandenen Wesen mich berabließ, meine Beftalt in die Werke, fo bag bie gange Welt wie einen einzigen Körper bilbend mit sich nicht in Zwiespalt geriethe, sontern in sich einig mare. Alle also. Die nach ber ihnen verliehenen Beisheit mit rechter Gefinnung bie Befchöpfe betrachten, tonnten gleichfalls fagen: "Durch beine Anordnung bleibt Alles." 3) Die aber bas vernachläßigen, werben vernehmen: "Während fie weife gu fein vorgaben, murben fie Thoren." 4) Denn "mas an Gott erfennbar ift, ift unter ihnen offenbar. Denn Gott offenbarte es ihnen. Denn mas an ihm unsichtbar ift, bas mirb feit Erschaffung ber Welt in ben Werten erfannt und geschaut, seine ewige Macht und Gottheit, bamit fie fich nicht entschuldigen können, weil fie Gott fannten und ihn nicht als Gott verherrlichten",5) fondern "mehr ben geschaffenen Wesen bienten als bem, ber Alles ichuf, ber gepriesen ift in Emigfeit, Amen." e) Und sie werden beschämt werden, wenn sie vernehmen: "Denn ba (in ter vorhin angegebenen Weise) Die Welt in Der Weisheit Gottes burch Die Beisheit Gott nicht erfannte, fo gefiel es Gott, burch bie Thorheit ber Brebigt bie gu retten, welche glauben." 7) Denn es wollte Gott nicht mehr, wie in ben früheren Zeiten, burch Bilb

<sup>1)</sup> Sprow. 8, 27. 2) Man könnte nämlich glauben, bag ber Bater allein ohne Mitwirfung ber Weisheit (bes Sohnes) fie bereitet habe.

<sup>3)</sup> Ki. 118, 91. — 4) Röm. 1, 22. — 5) Röm. 1, 19—21. - 6) Röm. 1, 25. — 7) I. Kor. 1, 21.

und Schatten der Weisheit, die in den Geschöpfen ist, erfannt werden, sondern er ließ die wahre Weisheit selbst Fleisch annehmen, Mensch werden und dem Tode des Kreuzes sich unterziehen, damit durch den Glauben in diesem i von nun an alle Gläubigen Rettung sinden können. Die Weisheit Gottes selfst also ist es, die zuerst durch ihr Bild in den Geschöpfen, wegen dessen auch heißt, daß sie geschaffen werde, sich offenbarte und durch sich ihren Bater. Später aber ist sie selbst, da sie Wort war, Fleisch geworden, wie Johannes sagt, i und nachdem sie den Tod vernichtet und unser Geschsecht gerettet hatte, enthüllte sie sich noch mehr und durch sich ihren Bater, indem sie sagte: "Gib ihnen, daß sie dich, den einzig wahren Gott, erkennen,

und ben bu gesandt haft, Jesum Chriftum." 3) 82. Es füllte fich alfo die ganze Erde mit feiner Rennt= nif. Denn es gibt eine einzige Renntniß bes Baters burch ben Sohn und bes Sohnes vom Bater, und es freut sich on ihm ber Bater, und biefe Freude genießt ber Sohn im Bater, intem er fagt: "Ich war es, woran er sich freute. täglich freute ich mich in feinem Angesichte." 4) Das zeigt aber wieder, daß er nicht ein frember, fondern der ber Gubftang bes Baters eigene Sohn fei. Denn fieb, nicht ift er, wie die Gottlosen behaupten, unsertwegen entstanden und ift überhaupt nicht aus Richtseienbem. Denn Gott bat fich nicht von außen einen Urheber ber Freude verschafft, fonbern ber Ausspruch beutet Etwas an, mas eigen und ähnlich ift. Wann freute fich also ber Bater nicht? Wenn er fich aber immer freute, so war ber immer, in bem er sich freute. Woburch aber freut fich ber Bater, als indem er fich in feinem Bilbe schaut, welches sein Wort ift? Wenn er sich aber nach Bollenbung ber Welt in ben Menschenföhnen freute, wie gleichfalls in ben Spruchwörtern geschrieben ftebt5), fo hat ja auch bieß ben nämlichen Sinn. Denn auch

1) Im Kreuze. 2) Joh. 1, 14. — 3) Joh. 17, 3. — 4) Sprchw. 8, 30. — 5) Sprchw. 8, 31. biese Freude empfand er nicht, indem Freude fich ihm augefellte, sonbern indem er wieder die nach feinem Bilbe ent= ftanbenen Berte fab. Und fo findet auch biefe Freude Got= tes in feinem Bilbe ihre Beranlaffung. Wie freut fich aber auch ber Gobn, als indem er fich im Bater fchaut? Denn auch das will so viel sagen, als die Worte: "Wer mich gefeben hat, hat den Bater gesehen." Und: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir." Bon allen Seiten ift alfo euere Großsprecherei in ihrer Leerheit nachgewiesen, o Feinde Chrifti, und umfonft prablet ihr und führet ihr überall bie Borte im Munbe: "Der herr fcuf mich als Anfang fei-ner Bege", indem ihr beren Sinn migbeutet und vielmehr euere eigene Erbichtung als bie Meinung Salomo's verfünbet. Denn febet, euere Unficht ift als bloges Sirngefpinnft nachgewiesen. Die Stelle in ben Sprüchwörtern aber und Alles, mas wir bisher gefagt haben, beweift, bag ber Sohn ber Natur und Substang nach nicht ein Beschöpf, fonbern eine bem Bater eigene Zeugung fei, Weisheit und mahres Wort, burch welches Alles entstanden und ohne welches Michte entstanden ift.



## Drittes Buch.



## Inhalt.

Much die Worte Chrifti bei Joh. 14, 10: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir" fuchten bie Arianer in ei= ner ihrer Barefie entsprechenben Beife gu beuten. Sie meinten nämlich, ber Bater tonne nicht im eigentlichen Sinne im Sobne fein, ba ber Bater größer fei als ber Sohn. Auch sei es nichts Besonderes, wenn ber Sohn im Bater fei, ba ja wir alle in Gott fint. Der Sophist Afterius bebaubtete baber, bie Stelle habe ten Sinn, bag bie Worte und Werke Chrifti nicht feine, fonbern bes Baters Worte und Werke seien. Athanasius erwidert auf diese arianische Eregefe, bag man fich bas Berhältniß zwischen Bater und Sohn nicht als ein forverliches benten burfe. Rach Afterius würde bas, mas ber Sohn für fich allein in Anspruch nimmt, auch ben beiligen Schriftstellern gufommen, Die gleichfalls nicht in ihrem Namen, sonbern im Namen Gottes bes Berrn fprechen. R. 1 u. 2. Das Sein bes Sohnes ift ber Substang bes Vatere eigen, und in biefer Beife ift ber Gine in bem Andern. Sie find Eins burch bie Identität ber Gottheit und bie Einheit ber Substang, nicht aber ift ber Nämliche jett Bater, bann wieber Sohn, wie Sabellins lebrte. Dem Sohne werben bie nämlichen Eigenschaften beigelegt wie bem Bater. R. 3 u. 4. Daber erkennt man

28 \*

ben Bater im Sohne und ben Sohn im Bater, und wer ben Sohn anbetet, betet in ihm ben Bater an, weil im

Sohne Die Substang bes Baters ift. R. 5 u. 6.

Ilm bem Sohne bie Gottheit absbrechen au tonnen, beriefen fich bie Arianer auf bie Stellen im Deuteronomium 12, 39 und 6, 4: "Ich ber Alleinige" und: "Es ift ein Gott." Der Sohn liegt aber mit bem Bater nicht im Streite, und ber Bater brauchte fich beghalb nicht als ben einzigen Gott zu erflären, als ob ibm Dief vom Sohne ftreis tig gemacht murbe. Der Bater erflärte fich nur als ben einzigen Gott, um bie Bielgötterei ju verwerfen. Er erflärte es burch fein Wort und fprach baburch bem Sobne nicht bie Gottheit ab. R. 7 u. 8. Ware ber Berr ein Beschöpf, so batte er sich nicht bei Johannes 17, 3 an ben alleinigen Gott angereiht: "Damit fie bich, ben allein mabren Gott, erfennen und Jefum Chriftum, ben bu gefanbt baft." Der Sohn wohnt im alleinigen Gotte wie im Lichte ber Abglang. R. 9. Begen bie arianische Lebre, baß ber Sohn mit bem Bater Eins fei, weil er bas Nämliche will wie ber Bater, bemerkt Athanafius, baß bann alle Geschöpfe Söhne fein mußten, weil fie bem Willen bes Batere geborchen. Das fteht aber mit ben beutlichen Aussbrüchen ber heiligen Schrift in Widerspruch. R. 10.

Die Ahnlichkeit und Einheit des Sohnes muß auf die Substanz des Sohnes bezogen werden, nicht bloß auf die Lehre. Sonst wäre keine Ahnlichkeit und Einheit möglich. Ohne diese Einheit in der Substanz würde man nicht dom Bater und Sohn zugleich Etwas erstehen, wie in der beil. Schrift geschieht, denn es würde der Bater allein das Ersstehte verleihen. Es verleiht aber der Bater die Gaben durch den Sohn und in dem Sohn. A. 11 — 13. Nicht aber vollbringt, wenn der Bater Etwas vollbringt, die zusgleich irgend eines der Beschöhfe, z. B. ein Engel. Denn die Engel werden nur abgesendet, um die durch das Wort verliebenen Gaben zu verkünden. A. 14. In der Dreiheit verebren die Katholiken nicht mehrere Sötter, weil sie nicht drei Prinzipe annehmen. Bielmehr kann man den Borwurf

ber Bielgötterei oder des Atheismus gegen die Arianer erbeben, weil sie den Sohn und Geist sich als geschaffen vorstellen. K. 15. Nehmen die Arianer einen ungewordenen und einen gewordenen Gott an, so kann man wegen der Berschiedenheit ihrer Natur nicht den Einen im Andern schauen. Meinen sie, daß sie nicht zwei Unentstandene annehmen, so ist zu bemerken, daß sie zwei Götter von verschiedener Natur annehmen, von denen der entstandene vor

ben beibnischen Göttern Richts voraus bat. R. 16.

Die Arianer behaupteten unter Berufung auf bie Worte Christi bei Joh. 17, 11 u. 22: "Damit sie Gine feien, wie wir Eins find", bağ ber Sohn in ber Beife mit bem Bater Eins fei, wie wir mit bem Bater Gins finb. Darauf erwidert Athanafins, Diefe Deutung verrathe teuflischen Bahnfinn, weil fie bie Gnabengeschente für bie Menschen ber Gottheit bes Gebers gleichsetze. R. 17. Wie fich bie beilige Schrift naturlicher Dinge zu Gleichniffen bebient, um die Menschen zu guten Sandlungen zu ermahnen, fo bediene fich ber Beiland auch himmlischer Dinge, ohne baß in beiden Fällen gefagt fein foll, als follten wir gerabezu wie diese natürlichen ober himmlischen Dinge sein. R. 18 u. 19. Die von ben Arianern mißbrauchten Worte bes herrn haben ben Sinn, daß wir unter uns Eins fein fol-len, wie ber Bater und Sohn Eins find. Die Einheit 3wifchen bem Bater und Gohn foll uns gum Mufter bienen, ba fie eine unzertrennbare, unwandelbare Einheit ift. R. 20. Wären auch wir in ber nämlichen Beife im Bater wie ber Sohn, fo batte ber Berr fagen muffen: "Damit auch fie in bir Eins find, wie es ber Gobn im Bater ift." Dagegen fagt er B. 21: "Damit auch fie in uns Eins feien." Damit will er fagen, daß wir die Ginheit, die wir an Bater und Sohn mahrnehmen, nachahmen follen. R. 21. Wir werben Gins in Chriftus, ber burch feine Menschwerdung unsern Leib angenommen hat, an bem wir alle Theil nehmen. Die Partifel "wie" brudt ein Gleichniß, nicht eine Gleichheit aus, wie auch aus ber Vergleichung mit Jonas bei Matth. 12, 40 hervorgeht. R. 22 u. 23. Bum genaueren Berständniß der von den Arianern falsch gedeuteten Worte Christi dient auch die Schriftselle I. Job. 4, 13: Wir sind durch die Gnade des Geistes in Ebristus und er in uns. Christus ist aber nicht durch den Geist im Bater, da er den Geist selbst Allen mittheilt, nicht ihn empfängt. K. 24. Die Worte Christi: "Damit auch sie in uns Einsseien" tragen dem Bater die Bitte vor, durch Ehristus den Gläubigen den Geist zu gewähren. Der Geist ist in Bott, nicht die Menschen an und für sich. Durch den Geist des Wortes, das im Bater ist, scheinen dann auch wir im Worte und water Eins zu sein. R. 25.

Die Arianer berufen sich zur Nechtsertigung ihrer Beresie auf die Worte Christi (Matth. 28, 8): "Mir ist alle Gewalt gegeben" und ähnliche, aus denen hervorgehen soll, daß der Sohn seine Eigenschaften nicht von Natur habe. Ebenso berusen sie sich auf folde Worte Christi, in denen sich menschliche Schwäche zu erkennen gibt, und wollen daraus folgern, daß Christus ein Geschöpf sei. R. 26. Die

Entgegnung hierauf reicht bis R. 58.

Athanasius bemerkt zuerst, die Arianer bätten noch keder fragen können, warum das Wort überhaupt Fleisch geworten sei, und wie es habe Mensch werden können, da es Gott war. R. 27. Wenn aber die Arianer solche Ansichten haben, so sollten sie sich nicht mehr für Christen ausgeben. Die Christen nehmen an Christus kein Argerniß, mag er von seiner Gottheit und Ewigkeit ober als Mensch in be-

müthigen Worten von sich fprechen. R. 28.

Die heilige Schrift berichtet über ten Heiland Zweierlei, daß er immer Gott war und Sohn ift, und daß er später für uns Mensch geworden ist. K. 29. Im neuen Testamente wird die Menschwerdung des Herrn berichtet. Nicht aber ist er wie im alten Testamente zum Menschen gekommen, sondern selbst Mensch geworden. K. 30. Er nahm einen menschlichen Leib an und litt in demselben für uns. Es werden ihm nun auch die Schwächen des Leibes zugesschrieben, wie er anderseits durch den Leib die göttlichen Werke verrichtet. R. 31 u. 32. Die Werke der Gottheit

mußten im Leibe vollbracht werben, bamit ber Menich vergöttlicht, und bie Gigenschaften bes Fleisches mußten bem Worte zukommen, damit ber Leib von ben Leiben befreit wurde. Die menschlichen Leiben gingen wie ber Tob auf ben Leib bes Berrn über, und bie Menschen murben baburch von benfelben befreit. Un ben göttlichen Sanblungen ertennen wir bie Gottheit, an ben menschlichen Sanblungen, Reben und Buffanben bie Menfdwerdung bes Berrn. R. 33 -35. Durch Ausbrude, wie "ich empfing", wird bie Gottheit bes Wortes nicht abgeschwächt. Es wird nämlich nur bie Unterscheibung bes Cohnes vom Bater ausgebrückt. Bas ber Sohn empfängt, hat er immer, indem er es von Emigfeit ber vom Bater empfängt. R. 36. Wenn Chriffus Fragen stellt, fo geschah es nicht, als ob er irgend Etwas nicht gewußt hatte. Rur bem Fleische kommt es gu, nicht gu wiffen, in welchem ber Berr unfere Unwiffenheit auf fich nahm. Cbenfo ift es aufzufaffen, wenn es vom Berrn beifit. - daß ihm Macht verliehen wurde. Wenn der Herr nach der Auferstehung felbst von sich fagte, baß ihm alle Gewalt ge= geben worben fei, fo zeigt er boch ichon vor ber Auferstehung, baß er biefe Bewalt befaß, 3. B. bem Satan gegenüber. Der Berr hatte biefe Gemalt als Gott immer und empfing fie als Menich, bamit auch bie Menschen an berfelben Theil nehmen können. In Chriftus kommen eben göttliche und menschliche Eigenschaften vor, die fich nicht gegenseitig aufheben. R. 37-41.

Die Arianer beriefen sich zur Rechtfertigung ihrer Häresie besonders auf Markns 12, 31: "Den Tag und die
Stunde weiß Niemand, selbst nicht die Engel, noch der Sohn."
Darum geht Athanasius auf diese Stelle, obschon die Antwort im Wesentlichen schon im Bordergehenden enthalten
tst, noch besonders ein. Der Sohn, sagt er, kannte den Tag
und die Stunde, da er in der nämlichen Stelle auch angibt,
was dem Tage und der Stunde vorausgeht. Warum er
aber das Gegentheil sagt, sollen wir nicht neugierig ersorschen. Er weiß es nicht dem Fleische nach. Christus hat
in dieser Stelle nicht zum Sohn den Geist hinzugesügt.

Wenn es aber ber Geift weiß, muß 'es um fo mehr ber Sohn wiffen, bon bem ber Beift empfängt. Der Sohn alfo, ber es nicht weiß, ift ber Menschensohn. Der Gobn aber. ber im Bater ift, weiß auch, mas ber Bater weiß. Daß es ben Menschen gutomme, nicht zu wiffen, bat Chriftus bei anbern Gelegenheiten ausgesprochen, wenn er fagte: "Ihr wißt nicht", "ihr vermuthet nicht". Ubrigens fei felbst vom beiligen Apostel Paulus, wenn er fagt: "Sei es im Rorper, ich weiß es nicht, sei es außer bem Rorper, ich weiß es nicht", feineswegs anzunehmen, bag er bie Umftanbe feiner Entzückung nicht gefannt habe, fonbern vielmehr, bag er fie nur aus Demuth gebeim balten wollte. Um wie viel meni= ger können wir bas bei Chriftus annehmen? Der herr fprach: "Der Sohn kennt bie Stunde nicht", weil er fie nicht offenbaren wollte und als Mensch fie wirklich nicht tannte. Die Untenninis war bier ben Menschen nütlich. R. 42-49. Schlieflich richtet Athanafius an Die Arianer noch die Frage, ob fie benn glaubten, daß Gott aus Unmiffenheit gefragt habe: "Abam, mo bist bu?" R. 50.

Von R. 51—53 weift Athanasius die häretische Auffassung der Schriftstelle Lut. 2,52: "Jesus nahm zu an Weissbeit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen" zurück und erklärt die Stelle dahin, daß, wie der Mensch in Chrisstus zunahm, so auch die Offenbarung seiner Gottheit nach außen in höherem Grade hervortrat. Auch kann man die Sache so fassen, daß der Herv, wie er im Fleische litt und im Fleische hungerte, so auch im Fleische zunahm.

In ähnlicher Weise begegnet Athanasins ben Einwürfen, welche die Arianer aus ben menschlichen Empfindungen bes Heilandes beim Herannahen des Todes hernahmen. Der Herr fürchtete den Tod nicht, da er vielmehr vom Tode gefürchtet wird und er sich dem Tode hätte entziehen können. Wir dürfen über den Schwächen des angenommenen Menschensleisches seine göttlichen Thaten nicht überseben. Richt das Wort, das nicht leidensfähig war, hat diese menschlichen Seelenleiden gelitten, sondern es hat dieselben im Fleische

auf sich genommen, um die Menschen von denkelben zu bestreien. Durch seine Zaghaftigkeit hat der Herr uns von der Zaghaftigkeit befreit, wie die Todesverachtung der Apostel und Marthrer beweist. Statt also an der Zaghaftigsteit des Herrn Argerniß zu nehmen, follten sich die Arianer vielmehr wundern, daß der Herr freiwillig in den Tod ging, um uns zu erlösen. R. 54–58.

Die Arianer behaupteten, man muffe fagen, bag ber Sohn burch ben Bater nach feinem Billen und Relieben entstanden fei. Athanafius erklart bieg für eine hinterlift ber Arianer, indem fie ihre Lebre, baß ber Sobn einmal nicht war, in eine andere Form hüllen, in welcher fie Anbere leichter täufchen können. Das tommt nirgends in ber Bibel vor, wohl aber bei ben Gnostifern, Die bem Unentftanbenen zwei Genoffen, ben Bedanten und Willen, an bie Seite fetten. Aber nur bie entstandenen Befen feten einen Willen voraus. Man fann baber ben Gobn, ber von biefen verschieden ift, nicht als burch ben Willen entstanden sich vorstellen. Der Wille, burch ben ber Bater Alles wirkt, ift im Worte. Bare auch bas Wort burch ben Willen entfanben, fo mußte ein zweites Wort angenommen werben, in bem biefer Wille porhanden mare. Den Gobn hat ber Bater nicht burch ben Willen, sonbern von Ratur, wie Gott feine Gigenschaften überhaupt nicht burch ben Willen, fonbern von Natur hat und auch ber Bater nicht burch ben Willen ift. Der Sohn ift felbft ber Rath bes Baters und fein Wille. Die Behauptung, bag ber Wille vor bem Worte im Bater fei, ift eine Gottesläfterung. Bare biefe Behaup= tung richtig, fo konnte ber Berr nicht fagen: "Ich bin im Bater." Much hatten bie Arianer, wenn fie ben Sohn burch ben Willen entfleben ließen, ihn zugleich burch die Rlugheit entsteben laffen follen. Denn Klugbeit und Rathschluß ift bas Nämliche. Der Sohn ift aber nicht burch die Rlugheit reichaffen, fonbern felbst bie Rlugheit und Beisheit. 3ft brigens ber Sohn nicht burch ben Willen, fo ift er befis bib nicht gegen ben Willen bes Baters, und ber Bater

will nicht blog ten Sohn, fontern liebt ihn selbst. Die Annahme, daß der Bater den Sohn auch nicht hätte wollen und es so keinen Sohn hätte geben können, ist gottlos. Auch die Zeugung der Menschen geschieht nicht durch den Willen, sondern durch die Natur. K. 59—67.

## Drittes Buch.

1. Die Ariomaniten find, wie es icheint, nun einmal entschlossen, sich von ber Wahrheit loszusagen und über Diefelbe fich hinwegzuseten. Und beghalb find fie eifrig beftrebt, daß von ihnen gelten moge, mas geschrieben fteht: "Wenn ber Gottlose in Die Tiefe ber Ubel fällt, ift es ihm gleichgiltig."1) Denn fie ruben weber, wenn fie überführt werben, noch fühlen fie Scham, wenn man fie in Die Enge treibt, fonbern wie bas Beficht einer Buhlerin haben fie in ibrer Gottlosigfeit jetes Errothen abgelegt. Denn obicon tie Aussprüche, Die fie jum Bormande gebrauchten, wie: "Der herr schuf mich", 2) und: "vorzüglicher geworben als Die Engel",3) und: "ber Erstgeborne",4) und: "ber bem treu ift, ter ibn gemacht bat", 5) einen unverfänglichen Ginn baben und die fromme Berehrung Chrifti gur Schau tragen, fo beginnen sie nunmehr wieder in unbegreiflicher Weise gleichsam vom Gift ber Schlange ringsum bespritt, ohne zu feben, mas fie feben follen, und ohne zu verstehen, mas fie lefen, gleichsam in einem Erguffe aus ber Tiefe ihres gottlofen Bergens an ben Worten bes Berrn berumzuzerren:

<sup>1)</sup> Sprchw. 18, 3. — 2) Sprchw. 8, 22. — 3) Hebr. 1, 4. — 4) Röm. 8, 29. — 5) Hebr. 3, 2.

"3ch bin im Bater, und ter Bater ift in mir." 1) Sie fagen nämlich: Wie tann Diefer Jenen, und Jener Diefen in fich faffen? Der wie fann überhaupt ber Bater, ba er größer ift, im Gobne Blat baben, ber fleiner ift? Dber mas ift es benn Besonderes, wenn ber Gobn im Bater ift. ba ja auch von uns geschrieben fteht: "Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und find wir"?2) Es begegnet ihnen aber bieß in Folge ihrer vertehrten Unschauung, indem fie glauben, bağ Gott ein Körper fei, und weber begreifen, mas mabrer Bater und mabrer Sohn, noch was unfichtbares und emiges Licht und fein unsichtbarer Abalang, noch mas unfichtbares Wefen und untörverlicher Abbruck und untörverliches Bild ift. Denn wurden fie es erkennen, fo murben fie nicht ben Beren ber Berrlichkeit verhöhnen und läftern noch bas Unförverliche fich wie bas Körperliche porstellen und autreffende Aussprüche falich auslegen. Es batte nun. ba Dieß ber Berr fagt, genügen follen, es bloß zu hören, um es zu glauben, ba ber Glaube ber Einfalt beffer ift als eine weitläufige Beweisführung. Da fie aber auch Dieß für ihre Barefie au entweiben fuchen. fo muffen wir Die Bertehrtheit ihrer Unficht and Tageslicht bringen und ben mabren Sinn barthun, um Die Bläubigen ficher zu ftellen. Denn indem es heißt: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir", erscheinen Diefe nicht, wie fie meinen, als Solche. bie gegenseitig in einander geschachtelt sind, ober wie leere Befäße aus einander gefüllt werden, fo daß ber Sohn die Leere bes Baters und ter Bater Die Leere bes Gobnes füllte und nicht Beibe voll und volltommen maren. Go verhält es sich bei Körpern, und es ift barum voll Gottlofigfeit, Dieß auch nur zu fagen. Denn voll und volltommen ift ber Bater, und bie Fulle ber Gottheit ift ber Sohn. Und nicht ift wiederum Gott, wie er in ben Beiligen ift und fie ftartt, in gleicher Beife auch im Gobne. Denn Diefer ift felbst die Kraft und Weisheit bes Baters. Und bie ent-

<sup>1)</sup> Joh. 14, 10. — 2) Apg. 17, 28.

standenen Wesen werden durch die Theilnahme an ihm im Geiste geheiligt, der Sohn selbst aber ist nicht durch Theilnahme Sohn, sondern ist eigene Zeugung des Baters. Auch ist der Sohn wieder nicht im Bater im Sinne der Schriftstelle: "In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir." Denn er ist aus dem Bater wie aus einer Quelle selbst das Leben, in dem Alles belebt wird und Bestand hat. Dennes seht das Leben nicht im Leben, da es dann kein Leben wäre 1), sondern es rust vielmehr er selbst Alles ins Leben.

2. Lagt uns nun auch feben, mas ber Gopbift Afferius. ber Bertheibiger ber Barefie, vorbringt. Denn auch er bat. als wollte er bierin mit ben Juben wetteifern . Folgenbes geschrieben: "Denn es ift offenbar, bag er beghalb gefagt bat, er fei im Bater und ber Bater wieder in ibm. weil er fagen will, baß weber bie Worte, bie er fpreche, feine Worte feien, fonbern bie bes Baters, noch auch bie Werke bon ihm tommen, fonbern vom Bater, ber ihm bie Macht gegeben babe." Satte bieß gerabegu ein Rind gefagt, fo tonnte man es ihm megen feines Alters verzeihen. Da es aber ein Mann gefchrieben hat, ber fich einen Sophiften nennt und Alles zu miffen vorgibt, zu welch großer Strafe verbient ein Solcher nicht verurtheilt gu werben? Und wie fehr zeigt: er nicht, daß er mit bem Apostel nicht in Gintlang ftebe. ba er in überredenden Worten ber Weisheit?) fich bruftet und in biefen täufchen zu fonnen wähnt, ohne felbst zu begreifen, mas er fagt, noch, morüber er Behauptungen aufftellt? 3) Denn mas ber Sohn ale Etwas angeführt hat, was für ben Sohn allein gehört und fich eignet, ba er Wort und Weisheit ift und Bild ber Substanz bes Baters, bas trägt er auf alle Gefchöpfe über und schreibt es tem Sohne und Diefen gemeinsam zu, und es fagt ber Ruchlofe, bag Rraft empfange bes Batere Rraft, um aus feiner Gott= loffateit bie Folgerung gieben zu tonnen, baß auch ber Gobne

<sup>1)</sup> Wenn es erft burch ein zweites Leben leben fonnte.

<sup>2)</sup> I. Kor. 2, 4. — 3) I. Tim. 1, 7.

im Sohne jum Sohn gemacht wurde, und bas Wort bie Macht bes Wortes annahm. Und er will nicht mehr, daß er bieß als Sohn gesagt habe, sondern er stellt ihn allen gemachten Wefen an bie Seite, wie wenn auch er in gleicher Weise gelernt hatte. 2) Denn wenn beghalb, weil bie Worte bes Sohnes, Die er fprach, und Die Werte nicht feine Worte und Werte, fondern die bes Baters maren, er ben Musspruch that: "3ch bin im Bater, und ber Bater ift in mir", und wenn David fagt: "Ich will hören, mas Gott ber Berr in mir sagen wird", und Salomo: "Meine Worte find von Gott gesprochen", wenn Moses seine Worte von Gott mitteilte und alle Bropheten nicht ihre eigenen, sondern die Worte Gottes aussprachen ("Dieg spricht ber Berr"), und Die Beiligen bie Werke, Die fie vollbrachten, nicht als ibre eigenen, fonbern als bie Werke Gottes erkannten, ber ihnen bie Macht gegeben bat, wie jum Beifpiel Elias und Glifaus, welche Gott anriefen, bamit biefer bie Tobten auferwecke, ba auch Elifaus zu Raaman, nachdem er ihn vom Ausfat gereinigt hat, sagt: "Damit bu wissest, daß ein Gott in Ifrael ist", ") und auch Samuel in den Tagen der Ernte zu Gott flebte, er moge Regen geben, und bie Apostel fagten, baß fie nicht aus eigener Macht die Zeichen verrichteten, fonbern burch bie Gnabe bes Berrn, fo murben nach feiner Ansicht offenbar auch diefe Worte Allen gemeinfam fein, fo baß Jedermann fagen konnte: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir", und bag von nun an biefer Gobn Got= tes, Wort und Beisheit, nicht mehr Giner mare, fondern als Einer von Bielen auch Diefer erschiene.

3. Satte aber ber Berr bas fagen wollen, fo batte er nicht fagen muffen: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift

<sup>1)</sup> Bgl. II. Buch K. 28. — 2) Ps. 84, 9.
3) IV. Kön 8. 15. Die Schristftelle ift nicht genau angessührt. In B. 8 sagt Citsus: "Damit du wissest, daß ein Prophet in Fraes ist." In B. 15 bagegen sagt Naaman: "Nun weiß ich, daß es keinen andern Gott auf der ganzen Erde gibt, ale nur in Birgel."

in mir", sonbern: "Auch ich bin im Bater, und ber Bater ift auch in mir", bamit er auch bem Bater gegenüber als Sohn nichts Eigenes und Befonberes, fonbern bie nämliche Gnabe mit Allen gemeinfam batte. Aber es verhalt fich nicht fo, wie Jene glauben. Denn ba fie nicht glauben, baß er achter Sohn aus bem Bater fei, fo lugen fie auf ben achten, bem es allein gegiemt, ju fagen: "Ich bin im Ba-ter, und ber Bater ift in mir". Denn es ift ber Gobn im Bater, wie fich begreifen läßt, fofern bas gange Gein bes Sohnes ber Substanz bes Baters eigen ift. 1) wie ber Abglanz aus bem Lichte und ber Fluß aus ber Quelle, fo daß, mer ben Sohn fieht, auch fieht, mas bem Bater eigen ift, und begreift, bag bas Sein bes Sobnes, wie es aus bem Bater, fo im Bater ift. Es ift aber auch ber Bater im Gohne, weil bas, mas aus bem Bater eigen ift, ber Gobn ift, wie im Abglang die Sonne, im Worte ber Beift, im Muß bie Quelle. Denn in biefer Beife schaut, wer ben Sohn schaut, mas ber Substang bes Baters eigen ift, und begreift, baß ber Bater im Sohne ift. Denn ba bie Gestalt und Gott= beit bes Baters das Sein des Sohnes ift, fo ift folgerichtig ber Sohn im Bater und ber Bater im Sohn. Deghalb fügte er auch mit Recht, nachdem er zuvor gefagt hat: "Ich und der Bater find Eins"2), hinzu: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir", 3) um die Identität der Gottheit und bie Einheit ber Gubftang gu zeigen.

4. Denn sie sind Eins, nicht wie wenn das Eins wieder in zwei Theile geschieden wäre und diese wieder nur Eines wären, und nicht als ob das Eine zweimal genannt würde, so daß der Nämliche jetzt als Bater, dann wieder als sein Sohn erschiene; denn wegen dieser Ansicht gilt Sabellius für einen Häretifer. Bielmehr gibt es zwei, weil der Bater Bater ist, und nicht der Nämliche Sohn ist, und der Sohn Sohn ist, und nicht der Nämliche Bater ist, die Natur aber nur eine ist.

<sup>1)</sup> Lgl. I. Buch K. 16 u. 28, sowie K. 6 bes gegenwärtisgen Buches. 2) Joh. 10, 30. — 3) Joh. 14, 10.

Denn bie Zeugung ift bem Zeugenben nicht unähnlich, ba fie ja fein Bilb ift und Alles, mas bem Bater gutommt. auch bem Sohne gutommt. Darum ift ber Sohn auch fein anberer Gott, benn er murbe nicht von außen ausfindia gemacht, ba es fonft auch Biele geben mußte, wenn eine frembe Gottheit außer ber bes Batere ausfindig gemacht murbe. 3ft nämlich ber Sohn auch als Zeugung etwas Anberes, fo ift er boch bas Rämliche als Gott, und Gins find er und ber Bater burch bie Gigenheit und Bermanttichaft ber Natur und burch bie Ibentität ber einen Gottheit, wie mir gefagt haben. Denn auch ber Abglang ift Licht, nicht ein fpateres als bie Sonne, nicht ein anderes Licht, nicht burch Theilnahme baran, fonbern gang ihre eigene Beugung. Gine folde Zeugung ift nothwendig ein Licht, und man fann nicht wohl fagen, baß bas zwei Lichter feien, fonbern baß Sonne und Abglang zwei feien, eines aber bas Licht aus ber Sonne, bas im Abglang Alles erleuchtet. Denn in biefer Beife ift auch bie Gottheit bes Cobnes bie bes Baters. weghalb fie auch untheilbar ift, und in biefer Beife ift nur ein Gott und es gibt keinen außer ihm. Da fie alfo in biefer Beife Gines find und bie Gottheit felbft eine ift. fo mirb tas Nämliche vom Sohn gefagt wie vom Bater. nur baß er nicht Bater genannt wird, &. B. "Gott": "Und Gott war bas Wort";1) "allmächtig": "Das fpricht, ber mar und ift und fein mirb, ber Allmächtige"; ") "Berr": "Gin Berr Jefus Chriftus";3) baß er Licht fei: "3ch bin bas Licht"; bag er bie Gunten tilge, er fagt nämlich: "bamit ihr miffet, bag ber Menschensohn Macht babe, auf Erben Sünten nachzulaffen," 5) und was man fonft finben fann. Denn Alles, fagt ber Cobn felbft, mas ber Bater bat, ift mein, e) und wieber: "Was mein ift, ift bein." 7)

5. Ber aber hört, baß bas, was bem Bater eigen ift, vom Sobne gesagt werbe, wird so auch ben Bater im Sobne

<sup>1)</sup> Joh. 1, 1. — 2) Offb. 1, 8. — 3) I. Kor. 8, 6. — 4) Joh. 8, 12. — 5) Lut. 5, 24. — 6) Joh. 16, 15. — 7) Joh. 17, 10.

feben. Er wird auch ben Sohn im Bater fchauen, wenn tas, mas vom Sohne gefagt wirb, auch bom Bater gefagt wirb. Mus mas für einem antern Grur be aber mirb tas. mas bem Bater eigen ift, vem Gobne gefagt, ale meil ber Sobn eine Zeugung aus ihm ift? Drer warum ift auch. mas bem Sohne gutommt, bem Bater eigen, ale weil wieterum ber Gobn eine feiner Substang eigene Beugung ift? Da aber ber Cobn eine ber Gubstang bes Batere eigene Bengung ift, fo fagt er mit Recht, baß bas, mas tem Bater gebort, auch ihm gebore. Defhalb bat er in geziementer und folgerichtiger Beife gu ten Borten: "3ch und ter Bater find Gins" 1) hinzugefügt: "bamit ihr erfennet, baß ich im Bater bin und ber Bater in mir ift." ") Dagu hat er meitere noch beigesettt: "Wer mich gesehen bat, bat ben Bater gefeben." 3) Und einen und benfelben Ginn haben Diefe brei Stellen. Denn wer bieß einfieht, bag ber Sohn und ter Bater Gins find, erfennt, bag er im Bater und ber Bater im Sohne ift. Denn bie Gottheit bes Sohnes ift bie bes Baters, und fie ift im Gobne. Und mer bieß erfaßt bat, ift überzeugt, baß, wer ben Gobn gejeben, ben Bater gefeben bat. Denn im Sohne wird bie Gottheit bes Batere geschaut. Das wird man auch am Gleichnis vom Bilbe bes Ronigs genquer fich vorstellen konnen. Denn auf bem Bilbe befinden fich die Beftalt und bie Buge bes Ronige, und am Ronig bie auf bem Bilbe bargeftellte Weftalt. Denn unverändert ift auf bem Bilde tie Abnlichfeit bes Ronige, fo bag ber, welcher auf bas Bild fchaut, an ihm auch ben König schaut, und wer wieber ben Rönig fieht, erfennt, baß es ber auf bem Bilbe ift. Beil aber feine Unabnlichkeit ftatifindet, fo tonnte gu bem, ber nach tem Bilbe ben Ronig feben will, bas Bild fagen: "3ch und ter Ronig find Gins; benn ich bin in ihm, und er ift in mir, und mas bu an mir fiehft, bas fiehft bu an Jenem, und mas bu an Benem gefeben haft, bas fiehft bu an mir." Ber baber bas

<sup>1)</sup> Joh. 10, 30. — 2) Joh. 10, 38. — 3) Joh. 14, 9. Athanatus' ausgew. Schriften. I. Bb.

Bild anbetet, betet in ihm auch ben König an, denn feine Gestalt und sein Angesicht ist auf dem Bilde. Da also der Sohn Bild des Vaters ist, muß man einsehen, daß die Gottheit und Eigenheit des Vaters das Sein des Sohnes ift, und darauf bezieht sich: "Der, da er in ter Gestalt Got-

tes war", 1) und : "Der Bater ift in mir." 2)

6. Er ift aber nicht etwa theilmeife die Gestalt ber Gottbeit, fonbern bie Fulle ber Gottheit bes Baters ift bas Sein bes Sohnes, und ganger Gott ift ber Sohn. Deghalb bielt er es, ba er Gott gleich war, nicht für einen Raub, Gott gleich au fein. 3) Und weil wiederum bie Gottheit und Gestalt bes Sobnes sonft Niemand als bem Bater aufommt, bat er eben gesprochen: "Ich bin im Bater", 4) ebenfo: war in Chriftus und verfohnte bie Welt mit fich."5) Denn mas ber Substang bes Baters eigen ift, bas ift ber Cohn, in bem bie Schöpfung mit Bott ausgeföhnt murbe. Go find Die Werfe, welche ber Gohn vollbrachte, Werte bes Baters. Denn Die Bestalt ber Gottheit bes Baters ift ber Sohn. und biefe Gottheit vollbrachte bie Werte. Go fieht, wer ben Sohn fiebt, ben Bater. Denn in ber vaterlichen Gottbeit ift ber Sobn und wird barin geschaut, und bie väter-Liche Gestalt in ihm zeigt in ihm ben Bater, und so ift ber Bater im Sohne. Und die Eigenheit und Gottheit, Die bom Bater im Sohne besteht, zeigt, bag ber Sohn im Bater und immer von ihm unzertrennlich fei, und wer hört und fieht, baß bas, was über ben Bater gefagt wird, vom Sohne gefagt werbe und nicht burch Gnabe und Mittheilung feiner Substanz zu Theil werbe, sondern bag bas Sein bes Sohnes felbst eine ber väterlichen Gubftang eigene Zeugung ift, vird, wie ich vorhin fagte, die Worte wohl verstehen: "Ich r im Bater, und der Bater ift in mir" und: "Ich und

um Vater, und der Vater ist in mir" und: "Ich und Bater sind Eins." Denn der Sohn ist dadurch wie der , daß er Alles besitzt, was dem Vater gehört. Deß-

<sup>(</sup>ipp. 2, 6. — 2) Job. 14, 10. — 3) Philipp. 2, 6. 14, 10. — 5) II. Kor. 5, 19.

halb wird er auch zugleich mit bem Bater zu erkennen gegeben. Denn Riemand würde von einem Bater reben, wenn es feinen Sohn gabe. Wer Gott einen Schöpfer nennt. bezeichnet nicht nothwendig auch die entstandenen Dinge. Denn er ift auch bor ben Gefcbopfen Schöpfer. Wer ibn aber Bater nennt, bezeichnet mit bem Bater zugleich auch bas -Besteben bes Sohnes. Deghalb glaubt, wer an ben Sohn glaubt, auch an ben Bater, weil er an bas glaubt. mas ber Substang bes Baters eigen ift, und fo ift es ein und berselbe Glaube an einen Gott. Und wer ben Sobn anbetet und ehrt, betet im Sohne ben Bater an und ehrt im Sohne ben Bater. Denn es ift eine und biefelbe Gottbeit, und befibalb ift es eine und biefelbe Ehre und eine und Diefelbe Unbetung, Die im Gobne und burch ibn bem Bater bargebracht wird. Und wer in biefer Beife anbetet, betet einen einzigen Gott an. Denn einen einzigen Gott gibt es, und es gibt teinen antern außer ibm. Wann alfo ber Bater allein Gott genannt wirt, und mann es beifit, baf ein Sott ift, und: "3ch bin" 1), und: "Auger mir ift fein Gott", 2) und: "Ich bin ber Erfte und bin fpater" 8), fo mirb in paf= fenter Beife fo gefagt, weil er einziger, alleiniger und erfter Bott ift. Es mirb aber nicht fo gefagt, bag ber Sohn befeitigt murbe. Das fei ferne! Denn auch er ift in bem Einzigen, Erften und Alleinigen, ba er auch bes Gingigen, Alleinigen und Ersten alleiniges Wort, Beisheit und Abglang ift. Er ift aber auch ber Erfte, ba er bie Fulle ber Gottheit bes Erften und Ginzigen, ganzer und voller Gott ift. Es ift also nicht feinetwegen gefagt, fonbern um Bermahrung einzulegen, bag ein Unberer fo fei, wie ber Bater und fein Wort, und bag ber Prophet bieg meint, ift flar und für Jebermann einleuchtenb.

7. Da aber die Gottlosen auch folgende Reden führen und damit den Herrn lästern und uns schmähen: Sebet, Gott wird ein einziger, alleiniger und erster genannt; wie

<sup>1)</sup> Exod. 3, 14. — 2) Deuter. 32, 39. — 3) If. 44, 6.

fonnt ihr fagen, baf ber Cobn Gott fei, ba er, wenn er Gott mare, nicht fagen fonnte: "3ch ter Alleinige"1), und nicht: "Es ift ein Gott" 2), fo muffen wir, fo weit wir es permogen, auch ben Ginn biefer Borte erflaren, bamit Alle auch hieraus erfennen, bag bie Arianer wirklich gegen Gott fampfen. Wenn alfo ber Sobn mit tem Bater im Kanipfe liegt, fo foll er mit Recht folche Worte vernehmen, und menn, wie David von Abonias und Absalon borte. 3) fo auch ber Bater ben Gobn fieht, fo foll er von fich folde Borte reben und aussprechen, bamit nicht einmal ber Gobn fich felbft Gott nenne und irgend Jemand von Gott abtrunnig mache. Wenn aber, mer ten Gobn fennt, noch mehr ben Bater tennt, indem ber Gobn ibm benfelben offenbart, und im Worte, wie mir gefagt baben, noch mehr ben Bater feben wird, ber Sohn aber bei feiner Untunft nicht fich felbft, fonbern ben Bater perberilichte, intem er Jenem. ber gu ibm bintrat, fagte: "Bas nennft bu mich gut? niemanb ift gut ale Gott allein" 4), und bem, ber fragte: Belches ift bas größte Bebot im Befete? gur Antwort gab: "Bore, Ifrael, ber Berr bein Gott ift ein einziger Berr"5), und gur Bolfemenge fagte: "Ich bin bom himmel berab gefommen. nicht tamit ich meinen Willen, sonbern bamit ich ten Billen bes Baters thue, ber mich gesandt hat", 's) und die Jünger lebrte: \*, Mein Bater ift größer als ich" '7), und : "Ber mich ehrt, ehrt den, der mich gesandt hat" '8), und wenn der Sohn seinem Bater gegenüber sich so verhält, welches ist der feindliche Gegenfat, bag man folche Aussprüche in biefer Beise beuten tann? Außerdem, wenn ber Gobn Bort bes Batere ift, wer ift außer ben Feinden Chrifti fo unverständig. um ju glauben, bat Gott bieg gefagt babe, um fein Bort herabzusetzen und zu läugnen? Richt ist das die Meinung ber Christen. Das sei ferne! Denn nicht wegen des Soh-

<sup>1)</sup> Deuter. 32, 39. — 2) Deuter. 6, 4. — 3) III. Kön. 1, 18; II. Kön. 15, 13. — 4) Luf. 18, 19. — 5) Mark. 12, 29. — 6) Joh. 6, 38. — 7) Joh. 14, 28. — 8) Joh. 5, 23.

nes ift bas gefdrieben, sonbern um bie von ben Menschen erbichteten falschen Götter gurudzuweisen, und ber Inhalt biefer Aussprüche bat eine wohlbegrundete Bergnlaffung.

8. Beil nämlich tie, welche ben falfden Wöttern anbangen, vom mabren Gotte abfallen, fo ruft Gott begibalb, ba er aut ift und fich um tie Dienschen tummert, Die Berirrten Burud und fagt: "3ch bin ber alleinige Gott", und: "3ch bin", und: "Mußer mir ift fein Gott", und mas bergleichen Mussprüche mehr find, um bas Hichtfeiende gu verweifen und Alle an fich zu gieben. Und wie wenn Giner, ba es Tag ift und bie Sonne icheint, ein blofee Stud bolt malte. bas auch nicht einen Schein von Licht an fich truge, und fagen murte, raf tiefes Bilo Urbeber bes Lichtes fei, und wie wenn tie Sonne, intem fie bieß fabe, fagen murbe: "3ch bin allein bas licht bes Tages" und: "Es gibt fein an-beres Licht bes Tages außer mir", fie bas nicht im hinblick auf ihren Abglang fagte, fontern im Binblid auf Die Berirrung wegen ber bilolichen Darstellung bee Bolges und ber Unahnlichfeit ber eitlen Geftalt, in gleicher Beife verhalt es fich mit: "Ih bin" und: "Ich ter alleinige Gott" und: "Es ift fein anderer außer mir." Es follen bie Menfchen von ben falichen Bottern abwentig gemacht werten und ibn von nun ale ben mabren Gott erfennen. Bemiß bat Bott, ale er bieß fagte, es burch fein Bort gefagt, es mußten benn bie gegenwärtigen Juten auch bas bingufilgen, baß er bieß nicht burch bas Wort gesprochen babe. Es ift boch fo gesprochen morren, mogen auch bie Unbanger bes Teufele muthen. Denn es erging bas Wort tes Berrn an ben Bropheten, 1) und es wurde bieg gebort. Wenn es aber fein Bort mar und baffelbe Dieg fagte und Gott Allee, mas er fagt und thut, im Worte fagt und thut, fo ift es ia nicht feinetwegen gefagt worren, o Feinde Gottes, fontern wegen beffen, was ibm fremd ift und nicht von ibm tommt. Denn auch bei bem genannten Bilbe murbe bie

<sup>1)</sup> An ben Propheten Mofes.

Sonne, wenn fie jene Worte ausspräche, ba fie ihren Abglang nicht außerhalb ihr bat, sondern in ihrem Abglange ihr Licht zeigt, bie Berirrung nachweifen und biefen Ginn ausbrücken. Richt alfo, um ben Gobn auszuschließen, noch feinetwegen find biefe Aussprüche geschehen, sondern um bie Lüge zu verwerfen. 3m Unfang fprach baber Gott zu Abam feine folden Worte, obschon bas Wort bei ihm mar, burch welches Alles entstand. Denn es war nicht nöthig, da es noch teine Göten gab. Als aber Die Menschen fich gegen bie Wahrheit erhoben und die ihre Götter nannten, von benen es ihnen beliebte, ba trat ein Beburfniß nach folchen Aussprüchen ein, um die nicht feienden Bötter zu verwerfen. Und ich möchte hinzufügen, daß fie auch für ben Unverftand ber Christusfeinde im Voraus gefchaben, bamit fie erkennen. daß der Gott, ben fie außerhalb ber Substanz bes Baters fich aussinnen, nicht ber mahre und nicht Bild und Sohn bes alleinigen und erften Gottes ift.

9. Wenn also auch ber Bater alleiniger mahrer Gott genannt wird, fo ift bas nicht gefagt, um ten gu verwerfen, welcher spricht: "Ich bin bie Wahrheit", 1) sondern wieder. um die auszuschließen, welche nicht von Ratur mahre Götter find wie ber Bater und fein Wort. Denn begbalb bat auch ber Berr fogleich beigefügt: "Und ben bu gefandt haft, Jesum Chriftum." 2) Wenn er aber ein Geschöpf mare, fo batte er fich zu seinem Schöpfer nicht binzugefügt und binzugezählt. Denn welche Bemeinschaft besteht zwischen bem wahren und nicht wahren? Da er sich aber zum Bater binzufügte, bat er gezeigt, baß er bie Ratur bes Baters besitht, und une zu erkennen gegeben, baß er mabre Reugung bes mahren Batere ift. Dieß bachte und lehrte auch 30bannes, ber in feinem Briefe fchreibt: "Und wir find im mahren, in feinem Sohne Jefus Chriftus. Diefer ift ber wahre Gott und ewiges Leben." 3) Und ba ber Brophet über bie Schöpfung fagt: "Der allein ben Simmel aus-

<sup>1) 30</sup>h. 14, 6. — 2) 30h. 17, 3. — 3) I. 30h. 5, 20.

gespannt hat", 1) Gott aber: "Ich allein habe ben himmel ausgespannt" 2), so ist Jebermann offenbar, bag mit bem Einzigen auch bas Wort bes Ginzigen bezeichnet mirb. in bem Alles entstanden ift, und ohne welches Richts entstanden ift. Wenn es also burch bas Wort entstanden ift, und wenn er fagt: "Ich allein", in bem Alleinigen aber auch ber Sohn inbegriffen ift, burch ben ber himmel entstanben. fo wird baber, wenn es beißt: "Gin einziger Gott" und: "Ich allein" und: "Ich ber Erfte", ebenso erkannt, bag in bem Einzigen, Alleinigen und Ersten auch bas Wort wohne. wie im Lichte ber Abgland. Das fann man aber fonft von Niemand verstehen als vom Worte allein. Denn alles Übrige ift aus bem Nichtseienben burch ben Sohn entftanben und hat feiner Natur nach einen weiten Abstand, ber Sohn aber ift natürliche und mahre Zeugung aus tem Bater. Die Worte baber : "Ich ber Erfte", welche bie Thorichten zur Bertheidigung ihrer Sarefie vorbringen zu tonnen glaubten, überführen fie vielmehr gerade ihrer bofen Befinnung. Gott fagt: "Ich bin ber Erfte und bin fpater." Wenn er alfo, weil zu bem Spatern gezählt, ber Erfte von biesem genannt wird, daß auch bieß später als er erscheint, to wird nach euerer Unficht unter ben gemachten Wefen auch er nur ber Zeit nach früher erscheinen. Aber bas allein ift die bochfte Gottlofigfeit. Wenn er aber gum Beweise, daß er nicht aus Jemand, noch vor ihm Jemand fei, fondern daß er Anfang und Urfache aller Dinge fei, und um bie beibnischen Fabeln zueuckfruweisen, gefagt bat: "Ich bin ber Erfte", fo ift es offenbar, bag auch, wenn ber Sohn erstgeboren genannt wird, er nicht erstgeboren beißt, weil er gur Schöpfung gegählt wirb, fonbern um anzuzeigen, baß Alles durch den Sohn geschaffen und zu Söhnen gemacht worden ift. Und wie ber Bater Erfter ift, fo ift auch er felbst Erster als Bild bes Ersten, und weil in ihm ber Erste ift, und Zeugung aus bem Bater, und in ihm wird bie gange Schöpfung geschaffen und gum Sohne gemacht.

<sup>1) 3</sup>ob 9, 8. — 2) 3f. 44, 24.

10. Aber auch bagegen fuchen fie burch ihre Dichtungen gu tampfen, inbem fie fagen, bag nicht in ber Beife ber Sohn und Bater Gine und abnlich feien, wie bie Rirche es lebrt, fontern wie fie felbst es wollen. Gie fagen nämlich: Beil bas, mas ber Bater mill, auch ber Gobn mill, und er weber in ten Geranfen noch in ten Urtbeilen ibm witerftrebt, fontern in Allem mit ibm übereinstimmt, intem er Die gleiche Lebre und Die mit ber Lebre bes Batere übereinflimmenben und gusammenbangenten Borte vorträgt. begbalb find er und ter Bater Ging. Denn bas baben Ginige von ihnen nicht bloß zu fagen, sontern auch ju schreiben gemagt. Bas fonnte ober Giner noch Ungereimteres und Unvernünftigeres fagen? Denn wenn begbalb ber Gobn und Biter Gine find, und wenn in tiefer Beife bas Bort tem Bater abnlich ift, bann muffen auch tie Engel, und was fonft über uns erhaben ift, Machte, Bewalten, Throne, Berrichaften, und Die fichtharen Dinge, Sonne, Mond und Sterne gleichfalle, wie ber Sohn, Cohne fein. Und man muß auch von biefen fagen, daß fie und ber Bater Eins, und baß Jetes Bilb und Bort Gottes fei. Deun mas Gott will, bas wollen auch fie, und fie weichen meter in ibren Urtbeilen noch in ibren Lebren von ihm ab, fondern find in Allem tem unterthan, ter fie gemacht bat. Denn fie maren in ihrer eigenen Berrlichkeit nicht verblieben, menn nicht auch fie bas gewollt batten, mas ter Bater wollte. Daber mußte ber, welcher nicht verblieb, fondern feinen Sinn verkehrte, vernehmen: "Bie ift Lucifer vom himmel gefallen, ber in ber Frühe aufging?" 1) Und wie, ba bleß fich fo verhalt, ift biefer allein eingeborner Gobn und Wort und Beisbeit? Der wie, ba fo Biele bem Bater abnlich find, ift tiefer allein Bild? Denn auch unter ben Denichen wird man Biele finden, Die tem Bater abnlich find, fehr Biele, bie Zeugen 3) geworben, und vor ihnen die Apostel

<sup>1) 31. 14, 12.</sup> 

<sup>2)</sup> Mariprer.

und Bropheten, und vor Diefen wieder bie Batrigreben. Und Biele beobachten auch jett bas Bebot bes Beilanbs, intem fie barmbergigl find wie ter Bater im himmel 1) und bie Ermahnung befolgen: "Seib alfo Rachahmer Gottes als geliebte Kinter und mantelt in ber Liebe, wie auch Chriftus une geliebt bat."2) Ge find aber aud Biele Rachahmer bes Baulus geworben, wie er Rachahmer Chrifti. Und gleichwohl ift Reiner von diefen weder Bort noch Beisbeit. noch eingeborner Gobn, noch Bild, noch wird Giner von ibnen fich erfühnen ju fagen: "3ch und ber Bater find Gins" ober: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir." Bielmehr ift in Bezug auf Alle gefagt: "Ber ift bir unter ben Gottern abnlich, o Berr?" 8) und: "Ber wird bem Berrn unter ben Gobnen Gottes abalich fein?" 4) In Be-Bug auf ibn aber ift gefagt, baß er allein mabres und naturliches Bild bes Baters ift. Denn wenn wir auch nach tem Bilte entstanden find und Bild und Berrlichfeit Gottes beißen, 5) fo baben wir ja wieber nicht unfertwegen, fonbern wegen tes in une mobnenten Biltes und ber in une wohnenten mabren Berrlichkeit Gottes, Die fein Bort ift, bas unfertwegen fpater Fleifch murbe, Diefe Gnabe ber Berufung.

11. Da also auch biese ihre Anschauung sich als ungeziemend und unvernünftig erweist, so nuffen wir die Abnlichkeit und Einheit auf die Substanz des Sohnes selbst beziehen. Denn wenn man es nicht so auffassen wollte, so wird sich berausstellen, daß er nicht mehr besitze, als eines von den entstandenen Wesen, wie wir gesagt haben, und er wird nicht dem Bater ähnlich sein, sondern wird ähnlich sein den Lehren des Baters, und unterscheidet sich vom Bater, weil der Bater Bater ist, die Lehren und der Unter-

<sup>1)</sup> Lat. 6, 36. — 2) Epbel. 5, 1. 2. — 3) Pl. 85, 8. — 4) Pl. 88, 7. — 5) I. Kor. 11, 7.

<sup>6)</sup> Die Arianer behaupteten eben, ber Sohn fei beghalb mit bem Bater Gins, weil er Die nämliche Lebre wie ber Bater habe, wie im vorhergebenden Rabitel berichtet wirb.

richt aber vom Bater find. Wenn alfo in Bezug auf bie Lebren und ben Unterricht ber Sohn bem Bater abnlich ift. fo wird nach ihrer Unficht ber Bater nur bem Namen nach Bater fein, vom Sohne aber wird fich berausstellen, baß er nicht unverändertes Bild fei, sondern vielmehr überhaupt feine Gigenheit ober Uhnlichkeit bem Bater gegenüber habe. Denn welche Abnlichkeit ober Gigenheit bat ber, welcher vom Bater fich geschieben bat? Denn auch Baulus, ber Abnliches wie ber Beiland lehrte, war ihm nicht ber Substanz nach ähnlich. Sie nun find in Irrthum befangen, indem fie fo benken. Der Sohn und ber Bater find in ber Weise Eins, wie wir gesagt haben, und in ber Beise ift ber Sohn abnlich und aus bem Bater felbft, wie man ben Sohn im Berbaltnif zum Bater feben und erkennen und ben Abglang im Berbaltniß gur Sonne feben fann. Denn weil ber Sohn in diefer Weise sich verhalt, so ift, wenn ber Sohn wirft, ber Bater ber Wirfenbe, und wenn ber Sohn gu ben Beiligen tommt, fo ift es ber Bater, ber im Sohne tommt, wie er felbst in ben Worten verheiffen bat: "Ich und ber Bater werben fommen und Wohnung bei ihm nebmen."1) Denn im Bilbe wird ber Bater geschaut, und im Abglanze ist das Licht. Wie daher, mas wir furz zuvor gefagt haben, ber Bater Gnabe und Friede verleiht, fo verleiht fie auch ber Sohn. Dieß gibt Paulus zu erkennen, ber in allen Briefen schreibt: "Gnabe euch und Friede von Gott unferm Bater und bem Berrn Jefus Chriftus." 2) Denn eine und bie nämliche Gnabe ift es, bie vom Bater im Sohne kommt, wie eines bas Licht ber Sonne und bes Abglanzes ift, und das Leuchten der Sonne durch ben Abglang geschieht. In gleicher Weise beachtete er baber wieber, als er an die Theffalonicenfer feinen Segenswunfch in ben Worten richtete: "Unfer Gott und Bater felbst und ber Berr Jefus Chriftus lente unfern Weg zu euch." 8) Die Ginbeit bee Batere und Sohnes. Denn er fagte nicht : " Sie mögen

<sup>1)</sup> Joh. 14, 23. — 2) 3. B. Röm. 1, 7. — 3) I. Theff. 3, 11.

Ienken," als wenn eine boppelte Gnabe von Beiben, von Diefem und Jenem verliehen würde, sondern "lenke", um au zeigen, daß der Bater diese durch den Sohn verleiht. Das wäre geeignet, die Gottlosen zum Erröthen zu bringen, aber sie wollen nicht.

12. Denn mare nicht eine Einheit und bas Wort nicht eigene Zeugung ber Substang bes Baters, wie ber Abglank bes Lichtes, fonbern mare ber Sohn feiner Ratur nach vom Bater verschieben, fo murbe es genügen, bag ber Bater allein verleihe, 1) ba bei ber Verleihung feines von ben entstandenen Wefen mit bem gemeinsame Sache macht, burch ben fie gemacht worben find. Go aber zeigt bie Berleihung bie Einheit des Baters und Sohnes. Man murbe alfo nicht von Bott und ben Engeln ober einem ber übrigen Befchöpfe Etwas erflehen und nicht fagen : "Möge bir Gott und ber Engel verleiben", fondern vom Bater und Sohne megen ihrer Einheit und einheitlichen Babe. Denn burch ben Gobn wird die Gabe verlieben, und es gibt Nichts, mas ber Bater nicht durch ben Gohn wirft, und auf biefe Weise gelangt ber Empfänger in ben ficheren Benuß ber Onate. Benn aber ber Batriarch Jatob bei ber Segnung seiner Enkel Ephraim und Manasse sagte: "Der Gott, ber mich von meiner Jugend bis auf biesen Tag erhalten hat, ber Engel, ber mich aus allen Leiben gerettet hat, fegne biefe Rinder",2) fo hat er nicht einen ber gefchaffenen natürlichen Engel mit ihrem Schöpfer in Berbindung gebracht, noch mit Umgehung bes ihn erhaltenben Gottes von einem Engel ben Segen für feine Enfel erflebt, fonbern er hat mit ben Worten: "ber mich aus allen Leiben gerettet hat", gezeigt, bag es nicht einer von ben geschaffenen Engeln, sonbern bas Wort Gottes fei, Das er bei feinem Segenswunsche mit bem Bater in Berbindung brachte, burch bas Gott auch Alle rettet, Die er retten will. Denn ba er mußte, baß er ber Engel bes grof-

2) Genef. 48, 15. 16.

<sup>1)</sup> Mit Bezugnahme auf I. Theff. 3, 11.

fen Rathes bes Baters genannt werte, 2) fo fagte er von feinem Unbern ale von ibm. baß er Gegen fpence und aus Peiten rette. Denn er verlangte nicht, baß er felbft von Bott gefegnet merte, und baß bie Enfel es vom Engel murben, fondern bag es ber thue, ten er felbst mit ben Borten geteten batte: "Ich merte tich nicht loslaffen, bevor bu mich gesegnet haft." 2) Diefer aber mar Gott, wie er felbft fagt: "Ich fab Gott von Angesicht gu Angesicht." 8) Diefen flebte er auch an, tie Cohne tee Joseph ju fegnen. Ginem Engel fommt es alfo gu. ben Befehl Gottes au vollgieben. Oft gebt er baber poraus, um ben Amorrbaer gu vertreiben, 1) und er wird gefendet, um bas Bolf auf bem Wege gu fchuten. Aber auch bas tommt nicht von ibm, fontern von Gott, ter ben Befehl gibt und ibn absentet, bem es auch gutommt. Alle zu retten, Die er retten will. Defibalb fagte auch Miemand anbere ale Bett ter Bert felbst, ber ibm erschienen mar, zu ibm: "Und fiebe, ich bin bei bir und bemache bich auf allen Begen, bie bu mantelft." 5) Und wieter fein Unterer ale Gott erschien bem Paban und bielt ibn von feiner nachstellung ab. intem er ibm befabl. zu Jakob nichts Bofes zu reden, 6) und auch biefer bat Riemand anders als Gott, wenn er fagte: "Befreie mich aus ber Band meines Bruders Efau, tenn ich fürchte mich vor ibm."7) Und auch ju feinen Frauen fagte er: "Gott hat bem Laban nicht geffattet, mir Bofes zuzufügen." 8)

13. Defhalb bat auch David Niemand anders als Gott felbst, ihn zu retten: "Zu dir, o herr, rief ich, als ich beängstigt wurde, und bu hast mich erhört. herr, rette meine Seele von ungerechten Lippen und von einer hinter-listigen Zunge.") Diesem brachte er auch den Dank dar und sprach die Worte bes Lobgesanges im siedzehnten Blaime

<sup>1)</sup> If. 9, 6. — 2) Genef. 32, 26. — 5) Ebb. 32, 30. — 4) Numert 21, 21; Deuten 2, 26; Amos 2, 9. — 5) Genefis 28, 15 — 6) Genef. 31, 24. — 7) Ebb. 32, 11. — 8) Ebb. 35, 3. — 9) Pf. 119, 1. 2.

an tem Tage, ba ihn ber Berr aus ber Sand aller feiner Beinde und aus ber Band bes Saul befreite, und fagte: "3ch werbe bich lieben, o Berr, meine Rraft; meine Starte ift ber Berr, meine Buflucht und mein Retter." 1) Baulus aber, ber viele Berfolgungen gelitten bat, dankte Riemand andere ale Gott mit ben Worten: "Aus allen rettete mich ber Berr, und es wird uns ter retten, auf ben wir gehofft haben."3) Und fein Underer als Bott fegnete ben Abraham und Ifaat, und Ifaat fagte in feinem Segenemuniche für Jatob: "Dein Gott fegne bich und laffe tich gunehmen und machfen, und bu follft ju einer Menge von Boltern werten, und er moge bir ten Segen Abrahame, meines Batere, geben." 8) Wenn es aber fonft Riemand als Gott autommt au fegnen und zu retten, und fonst niemand es mar, ber ben Jatob rettete ale ber Berr felbft, und ber Batriarch ibn als Retter für feine Entel anflebte, fo ift offenbar, tag er im Bebete feinen Unbern mit Gott in Berbindung brachte ale fein Wort, das er beghalb auch einen Engel nannte, weil biefes allein es ift, bas ben Bater offenbart. 1) Das that auch ber Apostel mit ben Worten: "Gnate euch und Friete von Gott unferm Bater und bem Berrn Jesus Chriftus." 5) Go mar auch ber Segen ficher wegen ber Untrennbarteit tes Cobnes vom Bater, und weil Die verliebene Gnabe eine und bie nämliche ift. Denn wenn fie auch ber Bater verleibt, so mirb boch bie Babe burch ben Sohn verlieben. Und wenn es auch heißt, bag ber Sohn Gnabe fpente, fo ift es boch ber Bater, ber burch ben Sobn und im Cobne fie gemabrt. Daber fagt ber Apoftel im Briefe an die Rorinther: "Ich danke immer meinem Gotte um euertwillen wegen ber Gnabe Bolles, bie euch in Chrifind Jefus verlieben wurde." 6) Das fann man auch am Lichte und Abglang feben. Denn was bas Licht bescheint,

<sup>1)</sup> Bi. 17, 2. 3. — 2) II. Kor. 1, 10. — 3) Gen. 28, 3.4.
4) Insomeit vertritt bas Wort bie Stelle eines Engels.

<sup>5)</sup> Röm. 1, 7. — 6) I. Ror. 1, 4.

bas erleuchtet auch der Abglanz; was aber der Abglanz ersteuchtet, wird vom Lichte beschienen. So sieht man auch, wenn man den Sohn sieht, den Bater. Denn er ist der Abglanz des Baters, und so sind der Bater und Sohn Eins.

14. Das fann man aber von ben entstandenen Befen und ben Geschöpfen nicht fagen. Denn nicht vollbringt, wenn ber Bater Etwas vollbringt, es auch einer ber Engel ober fonft einer aus ben Geschöpfen. Denn feines von biefen ift wirkende Urfache, fonbern fie gehören gu ben entstanbenen Wesen. Da fie außerbem von bent Ginzigen abgesondert und getrennt und ber Natur nach verschieden und Werfe find, fonnen fie weber wirken, was Gott wirft, noch. wie ichon gefagt, wenn Gott Onabe verleibt, fie zugleich verleiben, noch wird man, wenn man einen Engel fiebt, fagen, baß man ben Bater gefeben habe. Denn bie Engel find, wie geschrieben ftebt, bienftbare Beifter gum Dienfte abgefendet, 1) welche bie von ihm burch bas Wort verliehenen Baben benen verfünden, Die fie empfangen. Und ber ericheinende Engel felbit betennt, bag er vom Berrn abgefandt worben fei, wie Gabriel vor Zacharias, 2) und ber Rämliche por ber Gottesgebärerin Maria bekannte. 3) Und ber die Erscheinung ber Engel fieht, weiß, baß er ben Engel und nicht Gott gefehen bat. Denn Zacharias fab einen Engel. und Ifaias fab ben Berrn. Ginen Engel fab Danve, ber Bater bes Samfon; Dtofes aber fab Gott. Gebeon fab einen Engel, von Abraham aber wurde Gott gefeben. Und weber fab ber, welcher Bott fah, einen Engel, noch glaubte ber, welcher ben Engel fab, Gott zu feben. Denn gar febr ober vielmehr gang und gar find ihrer Natur nach bie entftanbenen Dinge von Gott verschieden, ber fie geschaffen bat. Wenn aber einmal bei ber Erscheinung eines Engels ber. welcher ihn fab, bie Stimme Gottes vernahm, wie es beim Dornbufch geschehen ift, - benn es erschien ber Engel bes Berrn als Feuerflamme im Dornbufch, und ber Berr rief

<sup>1)</sup> Hebr. 1, 14. - 2) Luf. 1, 19. - 3) Ebb. B. 26, 27.

bem Moses aus bem Dornbusch bie Worte zu: "Ich bin ber Gott beines Baters, ber Gott Abrahams und ber Gott Raats und ber Gott Jatobs, 1) - fo war ba nicht ber Engel ber Gott Abrahams, fondern Gott redete im Engel. Die außere Erscheinung mar ein Engel, Gott aber fprach Denn wie Gott in einer Bolfenfaule gu Dofes im Belte fprach, fo erscheint er auch in Engeln, wenn er rebet. Go rebete er auch mit bem Sohn bes Rave burch einen Engel. 2) Bas aber Gott fpricht, fpricht er offenbar burch bas Wort und fonst burch Riemand. Da aber bas Wort nicht vom Bater getrennt und ber Substang bes Batere nicht unähnlich und fremd ift, fo find bie Werte, Die es vollbringt. Werke bes Baters und fommen burch eine und biefelbe Schöpfung zu Stande, und mas ber Sohn gibt, ift eine Gabe bes Baters. Und wer ben Gobn gefeben hat, weiß, baß er, indem er biefen gesehen hat, nicht einen Engel, noch Ginen, ber größer ift als einer ber Engel, noch überhaupt irgend Ginen aus ben Beschöpfen, fontern ben Bater felbft gefeben bat. Und wer bas Wort bort, weiß, baß er ben Bater bort, wie ber, welcher vom Abglans beleuchtet mirb, auch weiß, bag er von ber Sonne befchienen wird.

15. Denn indem die göttliche Schrift wollte, daß wir es so auffassen, hat sie uns solche Beispiele gegeben, wie wir im Borhergehenden gesagt haben, durch die wir sowohl die verrätherischen Juden beschännen, als auch die Beschulbigung der Heiden widerlegen können, die duch die Beschulbigung der Heiden wertegen können, die duch wir eine Mehrheit von Göttern annehmen. Denn wir stellen nicht, wie auch das Gleichnitz zeigt, drei Brinzipe oder drei Bäter auf, wie die Anhänger des Marcion und des Manichaus, da wir auch nicht das Bild von drei Sonnen gebraucht haben, sons dern Sonne und Abglanz und ein einziges Licht aus der Sonne im Abglanze. In solcher Weise wissen wir von

<sup>1)</sup> Erob. 3, 6. — 2) Josue 1, 1.

einem einzigen Bringibe, vom ichopferischen Borte aber fagen wir, baß es feine andere Urt ber Gottheit befite als Die bee alleinigen Gottes, weil es aus ihm entsproffen ift. Es würte also mit Recht viel eber bie Ariomaniten ber Borwurf ber Bielgötterei ober ber Gottesläugnung treffen, weil fie baber ichmaten, als ob ber Gobn ein Gefchöpf von auffen, und ber Beift wieter aus bem Richtseienten mare. Denn fie werben entweter fagen, bag bas Bort nicht Gott fei, ober wenn fie ertlaren, bag es Gott fei, weil es geichrieben fieht, baß es aber ter Gubftang tes Batere nicht eigen fei, fo muffen fie eine Mebrheit von Gottern annehmen, weil fie eine verschiebene Ratur haben, wenn fie fich nicht etwa vermeffen gu behaupten, baß wie alles Ubrige fo auch biefes nur ber Theilnahme nach Gott genannt werte. Aber auch wenn fie tieß glauben, find fie in gleicher Beife gottlos, indem fie fagen, bag Einer von Allem auch bas Bort fei. Une aber foll fo Etwas niemals in ben Ginn tommen. Denn eine einzige Bestalt ber Gottheit gibt es, bie auch im Worte ift, und Giner ift Gott ber Bater, ber in sich besteht, indem er in Allem ift, und im Sohne ericheint, intem er Alles burchtringt, und im Beifte, inbem er in Allem burch bas Wort in ihm thatig ift. Denn in biefer Weise bekennen wir, baß es einen Gott in ber Dreiheit gebe, und wir bekennen uns zu einer viel gottesfürchtis geren Meinung ale bie Baretifer mit ihrer vielgestaltigen. mehrtheiligen Gottheit, weil wir bie einzige Gottheit in ber Dreibeit annebmen.

16. Denn wenn es sich nicht so verhält, sondern das Wort ein Geschöpf und gemachtes Wesen aus Nichtseiendem ist, so ist es entweder nicht wahrer Gott, weil es eines von den Geschöpfen ist, oder wenn sie aus Schen vor der Schrift es Gott nennen, so muffen sie zwei Götter annehmen, einen schaffenden und einen geschaffenen, und zwei herren dienen, einem ungewordenen und dem andern, der geworden und ein Geschöpf ist, und einen toppelten Glauben haben, einen an den wahren Gott und einen an den gemachten, der von ihenen erdichtet und Gott genannt wird. Sie muffen aber,

ba fie so verblenbet find, wenn sie ben ungeworbenen anbeten, bem geworbenen ben Ruden febren und, menn fie bem Geschöpfe naben, vom Schöpfer sich abwenden. Denn man tann nicht biesen in jenem schauen, weil ihre Naturen und Thätigkeiten einander fremd und ungleichartig find. Wenn fie aber fo benfen, bann werben fie mehrere Götter' qualeich annehmen muffen, benn qu biefer Schluffolgerung tommen bie, welche von bem einen Gotte abgefallen finb. Warum also rechnen die Arianer, da sie so schließen und benten, fich nicht zu ben Beiben? Denn auch biefe beten gleich ihnen bie Schöpfung fatt bes Gottes an. ber Alles geschaffen hat. Allein fie flieben, um die Unverständigen zu bintergeben. ben beibnischen Ramen und bekennen fich verftoblener Beife gur nämlichen Anficht wie bie Beiben. Denn auch jene ihre Spitfindigfeit, die fie gerne vorbringen: "Wir nehmen nicht zwei Unentstandene an", bringen fie offenbar nur vor, um bie Ginfältigen gu täufden. Denn obichon fie jagen: "Wir nehmen nicht zwei Unentstandene an", nehmen fie boch zwei Götter an, die noch bazu verschiedene Naturen haben, indem ber eine entstanden, ber andere unentstanden ift. Wenn aber bie Beiben einen einzigen Unentstandenen und viele Entstandene verehren, biefe aber einen einzigen Unentstandenen und einen einzigen Entstandenen, bann unterscheiben fie fich felbst fo nicht von ben Beiben. Denn ber, welchen fie einen Entstandenen nennen, ift Giner aus Bielen, und bie vielen Götter ber Beiben haben wieber bie nämliche Natur wie biefer einzige. Denn biefer und jene find Befchopfe. Sie find um fo ungludlicher, ba fie zu ihrem Nachtheil in ihren Anfichten gegen Chriftus auftreten. Denn fie find ber Wahrheit verluftig geworben, haben es in ber Läugnung Christi ber Berrätherei ber Juben zuvorgethan und mälzen fich in ihrem Gotteshaffe mit ben Beiben, inbem fie ein Geschöpf und von einander unterschiedene Botter anbeten. Denn einen Gott gibt es und nicht viele, und eines ift fein Wort und nicht viele. Denn Gott ift bas Bort, und es hat allein die väterliche Geftalt. Da Diefe ber Beiland felbft mar, machte er die Juden mit ben Worten zu Schan-

ben: "Der Bater, ber mich gefandt hat, hat von mir Zeugnif fgegeben. Ihr habt feine Stimme niemals gebort und feine Geftalt niemals gefeben, und ihr habt fein Wort nicht in euch bleibend, weil ihr bem nicht glaubt, ben er gefenbet hat."1) (In paffenber Weife hat er bas Wort mit ber Beftalt verbunden, um ju zeigen, bag bas Wort Gottes felbit Bild, Abbrud und Geffalt feines Baters ift, und bag bie Juden, indem sie ben nicht aufnahmen, ber zu ihnen rebete, bas Wort verwarfen, bas bie Gestalt Gottes ift. Auch ber Batriarch Jakob wurde, als er biefe gesehen hatte, gesegnet und von ihr Ifrael statt Jatob genannt, wie bie göttliche Schrift in ben Worten bezeugt: "Es ging ihm die Sonne auf. als er an der Gestalt Gottes porübergegangen mar." 2) Diefe war aber ber, welcher fagt: "Wer mich gesehen hat, bat ben Bater gefehen" 3) und: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir" und: "3ch und ber Bater find Gins." 4) Denn auf biefe Beife gibt es einen einzigen Gott und einen einzigen Glauben an ben Bater und Sohn. Da nämlich bas Wort Gott ift, fo ift wiederum ber Berr unfer Gott ein einziger Berr. Denn bes einzigen eigener und untrenn= barer Sohn ift er gemäß ber Eigenheit und Angehörigkeit ber Substanz.

17. Aber selbst auf diese Weise lassen sicht dur Arianer nicht zur Besinnung bringen und sagen: Nicht wie ibr behauptet, sondern wie wir wollen. Denn obsichon ihr unsere früheren Einfälle über den Hausen warfet, so ist und ein neuer gesommen, und wir sagen: In solcher Weise sind der Sohn und Vater Eins, und in solcher Weise sist der Vater im Sohne und der Sohn im Vater, wie auch wir in ihm sind. Denn das steht im Evangelium Johannis geschrieben, und um das slehte Ehristus für uns mit den Worten: "Geiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie Eins seien wie auch

<sup>1)</sup> Joh. 5, 37. 38. — 2) Genef. 32, 31. — 3) Joh. 14, 9. — 4) Joh. 10, 30.

wir" 1), und furg barauf wieder: "Richt aber für biese allein bitte ich, fondern auch für Alle, die burch ihr Wort an mich glauben, bamit fie alle Gins feien, wie bu, o Bater, in mir und ich in bir, bamit auch fie in uns Gins feien, bamit bie Welt glaube, baß bu mich gefandt haft. Die Berrlichkeit, die du mir gegeben hast, babe ich auch ihnen gegeben, bamit fie Gins seien, wie auch wir Gins find, ich in ihnen und bu in mir, bamit sie vollkommen Gins feien, und ramit die Welt erfenne, baß bu mich gesandt haft." 2) Da= ran knübfen bann bie Sinterliftigen als an einen willkom= menen Vorwand Folgendes: Wenn, wie wir im Vater Eins werben, so auch er und ber Bater Gins sind und fo auch er im Bater ift, wie konnt ihr behaupten, bag er, weil er fagt: "Ich und ber Bater find Gins" und: "Ich bin im Bater und ber Bater ift in mir", ber Substang bes Baters eigen und abnlich ift? Denn entweber muffen auch wir ber Substang bes Baters eigen, ober es muß auch er ihr fremd fein, wie mir ihr fremd find. Solch leeres Beschwätz bringen fie vor. 3ch fann in Diefer ihrer vertehrten Dentweise nichts Unteres seben als eine unfinnige Bermeffenbeit und teuflischen Wahnsinn, indem auch fie wie Jener fagen: "Lagt uns in ben Simmel hinauffleigen; wir merben bem Bochften abnlich fein."3) Denn fie wollen, baß bas, mas tem Menfchen aus Gnabe gegeben mirb, ber Gottbeit bes Bebers gleich tomme. Als fie baher vernahmen, baß bie Menschen Sobne genannt werben, glaubten auch fie bem mabren und natürlichen Sohne gleich zu fein. Und ba fie jett wieder vom Beiland vernehmen: "Damit fie Gins feien wie auch wir", täuschen fie sich, und fühn gemacht glauben fie, bag auch fie fo fein werben, wie ber Gobn im Bater und ber Bater im Sohne ift, und beachten nicht, baß ter Fall ihres Baters, bes Teufels, turch eine folche Meinung peranlagt morben fei.

<sup>1) 30</sup>h. 17, 11. - 2) 30h. 17, 20-23. - 3) 3f. 14, 13.

18. Wenn alfo, wie wir oft gefagt haben, bas Wort Gottes gerade so ift wie wir, und von uns sich in nichts unterscheiret als in ber Zeit, so moge es uns abnlich fein und ben nämlichen Rang bei bem Bater wie wir einnehmen. und man moge es weber eingeboren noch einziges Wort ober Meigheit bes Baters nennen, sonbern ber nämliche gemeinfame Name werbe uns allen zu Theil, Die wir ihm abulich find. Denn es ift gerecht, bag bie, welche eine und biefelbe Natur haben, auch einen gemeinschaftlichen Ramen tragen. mogen fie fich auch in ber Zeit von einander unterscheiben. Denn ein Mensch ift Abam, ein Mensch auch Baulus, ein Mensch auch, ber jett gezeugt wird, und nicht die Zeit anbert bie Natur bes Geschlechtee. Wenn also auch bas Wort nur burch bie Beit fich von uns unterscheidet, fo mußten auch wir wie biefes fein. Aber weber wir find Wort ober Beisheit, noch ift biefes ein Geschöpf ober gemachtes Befen. Warum waren wir fonft alle aus bem einzigen entstanben. und ift es allein Wort?1) Und mag es auch Jenen geziemen, so zu sagen, so ift es boch für uns ungeziemend, uns auf ihre Gottesläfterungen einzulaffen. Wenn es nun auch nicht nothwendig gewesen ware, sich mit irgend einem ber Aussprüche näher zu befaffen, ba ber Ginn fo offenbar ber Gottesfurcht entspricht und wir ben rechten Glauben haben. fo lagt uns gleichwohl, um auch bierque ibre Gottlofigfeit zu beweisen, wie wir es von ben Batern überfommen haben. in Rurze aus bem Ausspruche fie ihrer Abweichung vom Glauben überführen. Die göttliche Schrift pflegt bie naturlichen Dinge für die Menschen als Bilber und Gleichniffe Bu mablen. Das thut fie aber, um aus jenen natürlichen Dingen Die aus freiem Entschluß bervorgebenden Bewegun= gen ber Menschen flar zu machen. Und auf biefe Weife wird ihr Benehmen als schlecht ober als gerecht bingestellt.

<sup>1)</sup> Bare nämlich bas Wort ein Geschöpf, so hätten wir auch aus einem andern Geschöpfe entstehen und mußte man auch ein anderes Geschöpf Wort nennen können.

In Bezug auf die fcblechten Sitten ermahnt fie z. B .: "Werbet nicht wie Bferd und Maulefel, Die feinen Berftand baben," 1) und die bereits fo geworden find, tabelt er 2) mit ben Worten: "Da ber Menich in Ehren ftanb, begriff er es nicht. Den unvernünftigen Thieren murbe er vergleich= bar und machte fich ihnen abnlich." 3) Und wiederum: "Sie wurden wie geile Pferbe." 1) Und ber Beiland fagte, inbem er ben Berodes schilderte: "Saget biefem Fuchse."5) Die Junger aber ermahnte er: "Sieh, ich fende euch wie Schafe mitten unter bie Bolfe. Seib alfo flug wie bie Schlangen und einfältig wie die Tauben." 6) So aber fagte er nicht, als follten wir unserer Natur nach Thiere sein, ober als follten wir Schlangen und Tauben fein. Denn fo bat er uns felbst nicht gemacht, und beghalb widerstreht bieß auch ber Ratur. Bielmehr fagte er es, bamit wir vor ben thierischen Trieben ber einen flieben, und indem wir bie Klugheit ber Schlange erfennen, bon ihr nicht betrogen werben und bie Sanftmuth ber Taube uns aneignen.

19. Hinwiederum mählt der Seiland für die Menschen Bilder aus dem Göttlichen und sagt: "Seid barmherzig, wie euer Bater im himmel barmherzig ist",") und: "Werdet vollkommen, wie euer himmlischer Bater vollkommen ist."») Aber auch dieß sagte er wieder nicht, als sollten wir werden wie der Vater. Denn wie der Bater zu werden ist uns unsmöglich, da wir Geschöpfe und aus dem Nichtseienden ins Dasein getreten sind. Bielmehr, wie er uns nicht, damit wir keine Thiere würden, ermahnte: "Werdet nicht, wie ein Pferd", sondern damit wir ihr thierisches Wesen nicht nachahmen, ebenso sagte er nicht, als oh wir wie Gott werden sollten: "Seid darmherzig wie der Bater", sondern damit wir, indem wir auf seine Wohlthaten schauen, das Gute, das wir thun, nicht wegen der Menschen, sondern

<sup>1) \$1, 31, 9.</sup> 

<sup>2)</sup> Nämlich Davib. 3) Pf. 48, 13. — 4) Jerem. 5, 8. — 5) Luk. 13, 32. — 6) Watth. 10, 16. — 7) Luk. 6, 36. — 8) Matth. 5, 48.

feinetwegen thun, so daß wir von ihm und nicht von ber Menschen ben Lohn empfangen. Bie nämlich, ba es einen einzigen natürlichen, mahren und eingebornen Gobn gibt, auch wir Sohne werben, nicht von Natur und in Wahrheit wie Jener, fonbern in Folge ber Gnabe beffen, ber uns be= rufen hat, und wir, ba wir irbifche Menichen find, Götter genannt merben, nicht wie ber mahre Gott ober fein Wort, fondern wie Gott, ber uns biefe Gnade gewährt hat, es wollte, fo find wir auch barmherzig wie Gott, nicht indem wir Gott gleich werben, noch indem wir von Ratur und in Bahrheit Wohlthäter find. Denn Wohlthun fommt nicht von uns, sondern von Gott. Bielmehr find wir es, infofern wir bas, was uns von Gott felbst aus Gnabe zu Theil geworben ift, auch Andern mittheilen, indem wir ohne Ausmahl geradezu auf Alle unfere Wohlthätigkeit ausdehnen. Denn nur baburch und nicht anders können wir einigermaßen seine Nachahmer werben, daß wir das, was von ihm fommt, uns einander mittbeilen. Wie mir aber bierin gut und richtig benten, fo bat auch die aus Johannes angeführte Stelle ben nämlichen Sinn. Denn er fagt nicht: "bamit, wie ber Sohn im Bater ift, fo auch wir in ihm feien." Wie ware es auch möglich, ba er bas Wort und bie Weisbeit Gottes ift, wir aber aus ber Erbe gebilbet murben, und er ber Natur und Substanz nach Wort und mahrer Gott ift. - benn fo fagt auch Johannes: "Wir miffen, baß ber Sohn Gottes gekommen ift und uns Ginficht gab, bamit wir ben mahren Gott erkennen, und wir find im mahren, in feinem Sohne Jefus Chriftus. Diefer ift ber mabre Gott und bas ewige Leben". 1) — wir aber von ihm durch Unnahme und Bnabe ju Göhnen gemacht werben, inbem wir an feinem Beifte Theil nehmen? Denn er fagt: "Go Biele ihn aufgenommen haben, benen hat er Macht gegeben, Kinder Gottes zu werben, benen, die an feinen Namen glauben." 2) Deßhalb ift er auch die Wahrheit, wie er fagt:

<sup>1)</sup> I. Joh. 5, 20. — 2) Joh. 1, 12.

"Ich bin die Wahrheit", 1) und wie er auch Ju seinem Bater betend sprach: "Geilige sie in beiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit." 2) Wir aber werden nur durch Nache

ahmung tugenbhaft und Söhne.

20. Richt alfo, bamit wir wie er werben, fagte er: "bamit fie Gins feien wie auch wir", fonbern bamit, wie er als Wort im eigenen Bater ift, fo auch wir, indem wir gleichsam ein Borbild vor uns baben und auf ihn bliden. gegenfeitig Gins werben in Gintracht ber Seelen und Ginbeit bes Beiftes und nicht, gleich ben Korinthern, uns ent= zweien, sondern gleichen Sinnes find wie Die fünf Taufenbe in ber Apostelgeschichte, bie wie Einer waren. 3) Denn es beißt "wie Söhne", und nicht "wie ein Sohn", und "Göt= ter", nicht "wie er", und "barmherzig wie ber Bater", nicht "wie ber Bater". Bielmehr werben wir, wie wir gefagt haben, indem wir fo Eins werben, wie ber Bateraund Gohn, nicht fo es fein, wie ber Bater von Ratur im Cohne und ber Sohn im Bater ift, sondern nach unserer natürlichen Beschaffenheit und insoweit es uns möglich ift, jenem Vorbild uns nachzubilben und zu lernen, wie wir Gins werden muf= fen, wie wir auch barmberzig zu fein gelernt haben. Denn das Abnliche einigt fich naturgemäß mit dem Abnlichen. Daher bilbet auch bas ganze Fleisch ber Gattung nach eine Einheit. Uns ift alfo bas Wort unähnlich, bem Bater aber ähnlich. Deßhalb ift jenes von Natur und in Wahrheit mit feinem Bater Gins. Wir aber find unter einander fammverwandt, benn wir find alle aus Ginem entsproffen, und eine und biefelbe Ratur baben alle Menfchen. Wir werben baber Eins burch unfer gegenseitiges Berhalten, indem uns Die natürliche Einheit des Sohnes mit bem Bater als Mufter bient. Wie er nämlich bie Sanftmuth nach feinem Beispiele lehrte, indem er fagte: "Lernet von mir, benn ich bin fanftmuthig und bemuthig von Bergen", \*) nicht als follten

<sup>1)</sup> Joh. 14, 6. — 2) Joh. 17, 17. — 3) Apg. 4, 32 u. 4. — 4) Matth. 11, 29.

wir ihm gleich werben, was ja unmöglich ift, sonbern bamit mir im Sinblid auf ihn immer fanft blieben, in gleicher Weise nimmt er auch hier, ba er will, baß wir zu einander eine mahre, feste und unzertrennliche Zuneigung baben, bas Beispiel von fich felbft und fagt: "bamit fie Gins feien wie auch mir." Unfere Ginbeit ift aber ungertrennbar. Go mögen auch fie, indem fie an uns bie unzertrennbare Natur tennen lernen, in gleicher Beife die gegenseitige Sarmonie bewahren. Mit größerer Sicherheit mablen aber tie Menichen gur Nachahmung bas, mas naturgemäß ift, 1) wie wir gefagt haben. Denn ba Dieß bleibt und niemals fich ummanbelt, bas Berhalten ber Menschen aber febr manbelbar ift, so können fie, indem sie auf bas von Ratur Unwandelbare schauen, bas Bofe flieben und nach tem Besten sich umbilben. Denn in biefer Weife haben auch bie Worte: "bamit auch fie in uns Gins feien" wieber ihre richtige Bebeutung.

21. Wenn es also möglich mare, baß auch mir wie ber Sobn im Bater maren, batte er fagen muffen : "bamit auch fie in bir Eins find, wie es ber Gobn im Bater ift." Run hat er aber Dieg nicht gefagt, fontern indem er fagte: "in uns", hat er ben Abstand und Unterschied angezeigt, bag er allein im Bater allein ift, weil allein Bort und Beisheit. wir aber im Sohne, und burch ihn im Bater find. Inbem er aber bieg fagte, gab er nichts Underes zu verfteben als: "Es follen burch unfere Ginheit auch fie gegenfeitig Gins fein, sowie wir von Natur und in Wahrheit Eine find. Sonft murben fie nicht Gins werben, wenn fie nicht an uns Die Einheit lernten." Und baß bie Borte Bin uns" biefe Bebeutung haben, fann man von Paulus vernehmen, welcher fagt: "Das habe ich aber an mir und Apollo bargestellt, damit ihr an une lernt, nicht bober von euch zu benfen, als geschrieben ftebt." 2) "In une" alfo bebeutet nicht "im Ba-

2) I. Ror. 4, 6.

<sup>1)</sup> Nämlich die Ginheit zwischen bem Bater und Sohn, bie eine naturgemäße ift.

ter, wie ber Gobn in ihm ift", fondern es ift ein Gleichniß und Bilb, fatt gu fagen: "Bon uns follen fie lernen." Denn wie Baulus fur Die Korinther, fo ift auch die Gin= beit bes Cobnes und Baters für Alle ein Mufter und eine Regel, woran fie, wenn sie auf die natürliche Ginbeit bes Baters und Gobnes ichauen, lernen fonnen, wie auch fie in ber Gefinnung mit einander Gins werben follen. Goll man aber auch in anderer Beife Die Stelle rechtfertigen, fo tann man "in uns" fo nehmen, als wenn es hieße: "Durch bie Rraft bes Baters und bes Sohnes, Damit fie Eins merben. indem fie bas Rämliche fagen."1) Denn ohne Gott fann bas unmöglich geschehen. Und bas fann man wieber in ben göttlichen Mussprüchen finden. 3. B .: "In Gott werben wir Rraft wirken" 2) und: "In Gott werbe ich bie Mauer überichreiten" 3) und: "In bir werben wir unsere Feinde nieber= floßen."4) Es ift alfo flar, baß wir im Ramen bes Baters und Sohnes Eins geworben bas feste Band ber Liebe bemabren fonnen. Denn wieberum fagt ber Berr in weiterer Entwicklung bes nämlichen Bebankens: "Ich habe ihnen bie Berrlichkeit gegeben, Die bu mir gegeben baft, bamit fie Gins feien, wie auch wir Eins find."5) Schon hat er auch hier nicht gefagt: "Damit fie es in bir feien, wie auch ich es bin", fondern er hat gefagt: "wie wir". Wer aber "wie" fagt, beutet nicht Bleichheit an, sondern ein Bilb und Gleich= niß von bem besprochenen Begenftanb.

22. Das Wort besitht also die wirkliche und wahre Gleichheit der Natur mit dem Bater. Uns aber kommt die Nachahmung zu, wie wir gesagt haben. Denn er hat sogleich die Worte binzugefügt: "Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollsommen Eins seien." Hier ersleht der Herr uns also etwas Größeres und Vollsommeneres. Denn offenbar ist das Wort in uns gewesen, denn es hat unsern Leib angenommen. "Und du in mir, Bater", denn ich din

<sup>1)</sup> I. Kor. 1, 10. — 2) Bj. 59, 14. — 3) Bj. 17, 30. — 4) Bj. 43, 6. — 5) Joh. 17, 22.

vein Wort. Und weil bu in mir, weil ich bein Wort bin, und ich in ihnen wegen bes Leibes, und weil burch bich in mir bie Rettung ber Menschen vollenbet worben ift, so bitte ich bich, daß auch fie in meinem Leibe und in beffen Bollenbung Eins werben, bamit auch fie volltommen werben, in= bem fie mit bemfelben eine Ginheit bilben und mit bemfelben Eins werben, bamit sie, ba fie alle von mir getragen werben, alle ein Leib und ein Beift werben und in einem vollkommenen Manne sich begegnen. 1) Denn alle werben wir, ba wir an bem Rämlichen Theil nehmen, ein Leib, indem wir in uns einen herrn haben. Da ber Ausspruch Diefen Sinn hat, wird bie Abirrung ber Chriftusfeinde vom Glauben um fo mehr bewiesen. Denn ich miederhole es: Wenn er einfach und schlechthin gefagt hatte: "bamit fie in bir Eins feien" ober: "damit fie und ich in bir Eins feien", fo hätten bie Gottesfeinde einen wenn auch unverschämten Bormand. Run aber bat er es nicht einfach gefagt, fonbern: "wie du, Bater, in mir, und ich in bir, bamit fie alle Gins feien." Durch bas Wort "wie" zeigt er wieber, bag fie weit entfernt find, gu fein, wie er im Bater ift, weit ent= fernt aber nicht bem Ort, sondern der Ratur nach. Denn Richts ist bem Ort nach ferne von Gott, fonbern nur ber Natur nach ift Alles ferne von ihm, und nicht eine Ibentität ober Gleichheit brudt ber aus, ber sich ber Bartifel "wie" bedient, fondern ein Gleichniß für bas, mas über irgend einen erörterten Begenftand gefagt wirb.

23. Und das kann man wieder vom Heiland selbst lernen, welcher sagt: "Denn wie Jonas im Bauche des Seeungeheuers drei Tage und drei Nächte war, so wird auch
der Menschensohn im Herzen der Erde sein."?) Es war
aber weder Jonas wie der Heiland, noch stieg Jonas in die Unterwelt hinab, noch war das Seeungeheuer die Unterwelt. Auch brachte der verschlungene Jonas nicht die herauf, die
das Seeungeheuer früher verschlungen hatte, sondern er kam

<sup>1)</sup> Ephes. 4, 13. — 2) Matth. 12, 40.

aus bem Seeungeheuer allein hervor, als biefes ben Befehl erhielt. Es wird alfo feine Ibentität ober Gleichbeit burch burch bie Bartitel "wie" zu verstehen gegeben, fonbern etmas Underes und Underes. Sie zeigt aber eine gewiffe Abnlichfeit bes Jonas wegen ber brei Tage. Go find baher auch wir, wenn ber Berr "wie" fagt, weber wie ber Sohn int Bater, noch find mir fo, wie ber Bater im Gobne ift. Denn fo, wie ber Bater und Gobn, werben wir Gins in ber Befinnung und Gintracht bee Beiftes. Der Beiland aber wird wie Jonas in ber Erbe fein. Wie aber Jonas nicht ber Beiland ift, und nicht fo, wie er verschlungen murbe, auch ber Berr in die Unterwelt binabstieg, fondern es etwas Unberes und Anderes ift, fo merben auch wir, wenn wir Gins werben wie ber Sohn im Bater, nicht wie ber Sohn und nicht ihm gleich fein, benn wir find etwas Unberes und Anderes. Denn beghalb fteht von uns bas "wie", weil bas. was nicht von Natur ift, auf etwas Anderes bezogen, wie biefes wird. Deghalb ift ber Sohn felbst einfach und ohne weiteren Beifat im Bater. Denn es tommt ibm bas von Ratur gu. Wir aber bedürfen, weil ber natürliche Buftand uns fehlt, ein Bilb und Gleichniß, fo bag er von uns fagt: "wie du in mir und ich in bir". 1) Wenn fie aber, fügt er bingu, in diefer Beife vollkommen geworden find, dann er= tennt die Welt, baß bu mich gefandt haft. Denn wenn ich nicht gekommen mare und nicht ihren Leib getragen hatte, fo mare Reiner von ihnen volltommen geworden, fondern fie maren im Berberben geblieben. Wirte alfo in ihnen, Bater! Und wie du mir verlieben haft, biefen Leib zu tragen, so verleihe ihnen beinen Beift, bamit auch fie in ihm Eins werben und in mir die Vollendung erlangen. Denn ibre Bollendung ift ein Beweis, daß bein Wort herab gefommen fei, und wenn bie Welt fieht, bag fie vollkommen und von Gott erfüllt find, wird fie gewiß glauben, bag bu mich gefandt haft und ich erschienen bin. Denn wie murbe

<sup>1) 3</sup>oh. 17, 21.

viesen die Bollendung zu Theil, wenn nicht ich, bein Wort, ihren Leib angenommen und Mensch geworden wäre und das Werk vollbracht hätte, das du mir, o Bater, übertragen hast. Das Werk aber ist vollbracht, weil die Menschen von der Sünde erlöst nicht mehr todt bleiben, sondern zu Götzern gemacht, indem sie auf uns schauen, das gegenseitige

Band ber Liebe baben.

24. Wir haben also, so weit sich die Ausbrücke ber Stelle felbit in einfacher Beife erflaren liefen, uns bierüber weiter verbreitet. Der felige Johannes aber wird in feinem Briefe in Rurge, und viel volltommener als wir, ben Ginn ber Schriftstelle zeigen und Die Auffaffung ber Gottlofen widerlegen. Er wird uns lehren, wie wir in Gott find und Gott in und, und wie wir wieberum in ihm Eins werben, und wie weit ber Sohn ber Natur nach von uns entfernt ift, und wird zuset es ben Arianern verwehren, zu glauben. baß fie wie ber Gobn feien, bamit nicht auch fie Die Worte vernehmen muffen: "Du aber bift ein Menfch und nicht Bott"1) und: "Gete Dich, ber bu arm bift, nicht bem Reichen gleich."2) Es schreibt also Johannes und fagt: "Daran erfennen wir, bag wir in ihm bleiben und er in uns. baß er uns von feinem Beifte gegeben hat." 8) Wir find also durch die uns verliebene Gnade bes Beiftes in ibm und er in uns. Und ba es ber Beift Gottes ift, so glaubt man, weil baburch, baß er 4) in uns ift, natürlich auch wir ben Beift haben, bag auch wir in Gott find. Und fo ift Gott in uns. Richt aber find, wie ber Sohn im Bater ift, so auch wir im Bater. Denn nicht nimmt der Sohn am Beifte Theil, bag er beghalb auch im Bater mare, noch empfängt er ben Beift, fondern theilt ihn vielmehr felbst Allen mit. Und nicht ber Beift verbindet bas Wort mit bem Bater, fonbern es empfängt vielmehr ber Beift vom Borte. Und ber Sohn ift im Bater als fein eigenes Wort und

<sup>1)</sup> Czech. 28, 2. — 2) Sprchw. 23, 4. — 3) I. Joh. 4, 18. 4) Der Sobn.

fein eigener Abglang, wir aber find, getrennt vom Geifte, Gott entfremdet und ferne von ibm. Durch die Theilnahme am Beifte aber merben mir mit ber Gottbeit verbunden, fo baß unfer Sein im Bater nicht unfere, fonbern bes Beiftes Sache ift, ber in uns ift und in uns bleibt, fo lange mir ihn burch bas Bekenntnif in uns bewahren, wie Johannes wiederum fagt: "Wenn Giner bekennt, baß Jefus ber Gobn Gottes ift, fo bleibt Gott in ihm und er in Gott." 1) Belche Abnlichkeit und welche Gleichheit baben mir alfo mit bem Sohne? Dber werben nicht bie Arianer von allen Seiten überführt und vorzugsweise von Johannes, daß in anderer Beife ber Sobn im Bater ift und in anderer wir in ibm find, und baß weber wir jemals wie er fein werben, noch bas Wort wie wir ift, fie mußten fich benn vermeffen, wie überall, fo auch hier zu fagen, baß ber Sohn burch Theilnahme am Geifte und Bervollkommnung bes Lebens gleichfalls im Bater ift? Aber es ift wieber außerorbentlich gottlos, auch nur fo einen Gebanken gu faffen. Denn er theilt felbft, wie wir gefagt baben, bem Beifte mit, und Alles. was ber Beift hat, hat er vom Worte.

25. Wenn also ber Heiland von uns sagt: "Wie du, o Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns Eins seien", so spricht er damit nicht aus, daß wir den gleichen Justand haben werden wie er, denn wir haben dieß am Beispiel des Jonas nachgewiesen. Vielmehr ist es, wie Johannes geschrieben hat, ") eine Bitte an den Bater, daß er durch ihn den Gläubigen den Geist gewähre, durch den wir auch in Gott zu sein und insoweit in ihm uns zu verbinden scheinen. Denn da das Wort im Bater ist und der Geist aus dem Worte verlieben wird, so will er, daß wir den Geist empfangen, damit, wenn wir ihn empfangen haben und dann den Geist des Wortes besitzen, das im Bater ist, auch wir durch den Geist im Worte und durch dasselbe im Bater Eins zu sein scheinen. Wenn er aber sagt: "wie wir", so

<sup>1)</sup> I. 30h. 4, 15. — 2) 30h. 17, 20.

Beifit es wieber nichts Underes, als daß diese ben Jungern mitgetheilte Gnabe bes Geiftes unwandelbar und unwiderruflich werben foll. Denn er will, baß bas, mas, wie vorhin gefagt, bas Mort von Natur im Bater bat, uns burch ben Beift unmiberruflich verlieben werbe. Dief einsebend fagte auch ber Apostel: "Wer wird uns von ber Liebe Chrifti fcheiben?"1) "Denn bie Gnabengeschenke Gottes und bie Onabe ber Berufung find unwiderruflich." Der Geist ift es also, ber in Gott ift, und nicht wir an und für sich. Denn wie wir burch bas Wort in uns Göhne und Götter find, fo merben mir im Sohne und Bater fein, und man wird glauben, baß wir im Sohne und Bater Gins geworben find, weil ber Beift in uns ift, ber in bem im Bater befindlichen Worte ift. Wenn also Jemand wegen irgend einer fcblechten Sandlung bes Geiftes verluftig wird, fo bleibt bie Gnabe für bie, welche wollen, unwiderruflich, wenn man nur nach bem Berlufte feine Befinnung andert. Es ift aber ber nicht mehr in Gott, welcher gefallen ift, weil ber beilige Beift Gottes, ber Tröfter, ihn verlaffen bat. Dagegen mirt ber Gunber in bem fein, bem er fich untergeordnet bat, wie es bei Saul geschehen ift. Denn es war von ihm ber Beift Bottes gewichen, und es bedrängte ihn ber bose Beift. 3) Durch Bernehmung folder Rebe follten nun Die Feinde Gottes zur Besinnung tommen und nicht mehr sich einbilben, Gott gleich gu fein. Aber fie tommen weber gur Er= tenntniß, "benn ber Gottlofe," beißt es, "tommt nicht gur Erkenntniß ber Weisheit," 4) noch ertragen sie gottesfürchtige Reben, benn sie fallen ihnen beim blogen Anhören läftig.

26. Denn siehe! da sie nicht müde werden in Gotilosigfeit, sondern wie Pharao sich verhärten, vergessen sie, da sie wieder die menschlichen Eigenschaften bes Heilands in den Evangelien vernehmen und sehen, wie der Samosatener ganz und gar auf die väterliche Gottbeit des Sohnes, und keck

<sup>1)</sup> Röm. 8, 35. — 2) Nöm. (1, 29. — 3) I₄ Kön. 16, 14. — 4) Sprchw. 29, 7.

fagen fie mit vermeffener Junge: Wie fann ber Gobn von Ratur aus bem Bater und ihm ber Substang nach abn= lich fein? Er fagt ja: "Mir ift alle Gemalt gegeben" 1) und: "Der Bater richtet Niemand, fonbern bat bas gange Gericht bem Sobne gegeben" ") und: "Der Bater liebt ben Sohn und hat Alles in seine hand gegeben. Wer an ben Sohn glaubt, hat das ewige Leben." 3) Und wieder: "Alles ift mir von meinem Bater übergeben worben, und Riemand fennt ben Bater außer ber Sohn, und bem ber Sohn ihn offenbaren will." 1) Und wieber: "Alles, mas mir ber Bater gegeben hat, wird zu mir kommen." 5) Dann fügen sie bingu: "War er, wie ihr fagt, Gobn von Natur, fo brauchte er nicht zu empfangen, sonbern er hatte es von Natur, ba er Sohn war. Der wie fann ber eine natürliche und mahre Macht bes Baters fein, ber gur Zeit bes Leibens fagt: "Jett ift meine Seele betrübt. Und mas foll ich fagen? Bater, rette mich aus dieser Stunde. Aber darum bin ich in diese Stunde gekommen. Bater, verherrliche deinen Namen"? "Da kam eine Stimme vom himmel: Ich habe ihn verherrlicht und werbe ihn wieder verherrlichen." 6) Auch anderswo fagte er Ahnliches: "Bater, wenn es möglich ift, fo weiche biefer Relch von mir!" 7) und: "Als Jefus bas gefagt hatte, murbe er im Beifte betrübt, und er bezeugte und fagte: Wahrlich, mahrlich, ich fage euch, Einer aus euch wird mich verrathen." Dazu bemerken sie in ihrer Berkehrtheit: Wenn er eine Macht ware, so wurde er nicht gagen, sonbern vielmehr auch Undern bie Macht verleihen. Dann fugen fie bingu: Benn er von Natur bie mabre und bem Bater eigene Weisheit war, warum fteht gefchrieben: "Und Jefus nahm zu an Beisheit, Alter und Gnabe bor Gott und den Menschen"? ) Und ale er in die Gegend von Cafarea Bhilippi fam, fragte er feine Junger, für men

<sup>1)</sup> Watth. 28, 18. — 2) Foh. 5, 22. — 3) Foh. 3, 35. 36. — 4) Luf. 16, 22. — 5) Foh. 6, 37. — 6) Foh. 12, 27. 28. — 7) Watth. 26, 39. — 8 Foh. 13, 21 — 9) Luf. 2, 52.

ihn bie Menschen hielten. 1) Und ale er nach Bethania ge= tommen mar, fragte er, wo Lazarus liege. 9) Später fagte er zu ben Jungern: "Wie riele Brobe habt ihr?" ") Wie alfo, fagen fie, tann biefer Beisheit fein, ber in ber Beis= beit zunahm und bas nicht mußte, was er von Antern zu erfahren wünschte? Gie bringen aber auch bieg vor: Wie fann ber bas bem Bater eigene Wort fein, ohne welches ter Bater niemals mar, burch welches er nach enerer Anficht Alles macht, ber am Kreuze ausruft: "Mein Gott, mein Gott, warum haft du mich verlaffen?" \*) zuvor aber flehte: "Berherrliche beinen Namen!" 5) und: "Berherrliche mich, Dater, mit ber Berrlichkeit, Die ich bei bir hatte, bevor bie Belt mar." 6) Und er betete in ber Ginfamteit und ermabnte bie Junger gu beten, baß fie nicht in Berfuchung fallen. "Der Geift", fagte er, "ift willig, bas Fleisch aber fcmach" "). und: "Jenen Tag und jene Stunde fennt Riemand, auch nicht die Engel Gottes, noch der Sohn." 8) Dagu bemerken bie Ungludlichen wieder: Wenn, wie ihr meint, ber Gohn ewig bei Gott mare, fo mare ibm ber Tag nicht unbefannt, fonbern er würde als Wort ihn kennen, noch auch würde ihn ber verlaffen, ber zugleich mit ihm eriffirt, noch würde er um Berherrlichung bitten, ba er fie im Bater befäße, noch würde er überhaupt fleben, benn er hatte als Wort fein Betürfniß. Er fagte aber bieg beghalb, weil er ein Beschöpf und eines von ben entstandenen Wefen ift, und flebte um bas, was er nicht batte. Denn Beschöpfen tommt es au. Bedürfniffe zu baben und um bas zu fleben, mas fie nicht baben.

27. Solche Reben bringen nun die Gottlosen vor. Sie hätten aber, wenn sie einmal diese Schlüsse zogen, sich noch tühner ausdrücken sollen: "Warnm ist überhaupt das Wort Fleisch geworden?" Und dann hätten sie hinzufügen sollen: "Denn wie konnte er, da er Gott war, Mensch werden?

<sup>1)</sup> Matth. 16, 13. — 2) Joh. 11, 34. — 3) Mark. 6, 38. 4) Matth. 27, 46. — 5) Joh. 12, 28. — 6) Joh. 17, 5. — 7) Matth. 26, 41. — 8) Mark. 13, 32.

Ober wie konnte ber Unkörperliche einen Leib tragen?" Dber fie batten nach ber jubifden Auffaffung wie Raiphas fagen follen: "Barum machte Chriftus, ba er ein Menich war, fich überhaupt gum Gotte?"1) Denn in biefen und ähnlichen Reben murrten bamals bie Juden, Die ihn mit Augen faben. Jetzt aber find bie Ariomaniten beim Lefen ungläubig und brechen in Gottesläfterungen aus. Wenn man also die Worte ber Einen und ber Andern gusammenstellt und untersucht, so wird man gewiß finden, baß sie im nämlichen Unglauben gufammentreffen, baß fie bie gleiche gottlofe Bermeffenheit baben und einen gemeinfamen Rampf gegen uns führen. Denn bie Juden fagten: "Wie fann er, ba er ein Menfch ift. Gott fein?" Die Arianer aber: "Wenn er mabrer Gott aus Gott war, wie fonnte er Menich werten?" Die Juten nahmen Argerniß und fagten fpot= tenb: "Richt batte Diefer, wenn er ber Gobn Gottes mare, am Rreuze gelitten." Die Arianer bagegen ftellen fich ihnen gegenüber und fagen uns: "Wie magt ihr zu behaupten. Diefer, ber einen Leib hat, welcher leibensfähig ift, fei bas ber Substang bes Baters eigene Wort?" Wie ferner Die Juben ben Berrn ju tobten fuchten, weil er Gott feinen Bater nannte und fich ihm gleich ftellte, ba er wirke, mas ber Ba= ter wirft, fo lernten auch bie Urianer gu behaupten: "Er ift weber Gott gleich, noch ift Gott ber eigene naturliche Bater bes Wortes." Ja fie fuchen fogar Die, welche bas glauben, zu töbten. Und wenn bie Juben wieber fagen: "Ift diefer nicht ber Sobn bes Joseph, beffen Bater und Mutter mir tennen? Wie fagt er alfo: Ebe Abraham war, bin ich, und ich bin vom himmel herabgekommen ?" 2) fo ftimmen auch bie Arianer bei und fagen in gleicher Beife: Bie fann Der Bort ober Gott fein, ber wie ein Menfch schläft, weint und fragt? Denn beibe Theile läugnen me gen ber menfchlichen Buftanbe, benen ber Beiland im Fleifche. bas er angenommen hatte, ausgesett mar, bie Emigfeit unb Gottheit bes Wortes.

<sup>1)</sup> Jub. 10, 33. — 2) Job. 6, 42; Ebb. 8, 58. Wifignafus' ausgem. Schriften, I. Bb. 31

28. Da also biefer Wahnsinn inbisch ift und vom Berrather Judas stammt, fo follen sie entweder wieder offen zugeben, baß fie Junger bes Raiphas und Berobes find. und nicht ben Jubaismus unter bem Ramen bes Chriftenthums verbeden und, wie wir schon früher gefagt haben, bie fleischliche Unfunft bes Beilands ganglich läugnen, benn bas ift ber eigentliche Sinn ihrer Barefie. Wenn fie aber aus Gefälligfeit gegen Conftantius und wegen berer, welche fich von ihnen hintergeben ließen, fich scheuen, offen gum Rubenthum überzutreten und fich beschneiben zu laffen, fo follen fie auch in ber Lehre fich ben Juben nicht anschließen. Denn es ift billig, baß man auch die Denkweise berer sich nicht aneigne, beren Namen man verschmäht. Denn wir find Chriften, o Arianer, Chriften find wir, und uns ift es eigen, Die Freudenbotschaften vom Beiland wohl zu begreifen und ihn nicht mit ben Juben zu steinigen, wenn wir über seine Gottheit und Ewigkeit ihn vernehmen, noch mit euch Argerniß zu nehmen, wenn er als Mensch für uns in bemüthigen Worten fpricht. Wenn alfo auch ihr Chriften werten wollt, fo leget die Raserei des Arius ab und maichet euer von gottesläfterlichen Worten beflecttes Behor in ben Reben ber Gottesfurcht und feib verfichert, baß ihr, wenn ihr aufhöret Arianer zu sein, auch die Berkehrtheit ber heutigen Juben aufgeben werbet, und baß fogleich wie nach ber Kinsterniß die Wahrheit euch leuchten wird. Und ihr werbet uns nicht mehr schmähen, als ob wir zwei Ewige annähmen, und auch ihr werbet einsehen, bag ber Berr mahrer und natürlicher Sohn Gottes ift und nicht einfach als ewig, sondern als zugleich in ber Ewigkeit bes Baters beftebend erkannt wird. Denn es werben Dinge ewig genannt, beren Schöpfer er ift. Go fteht im 23. Bfalme geschrieben: "Erhebet, o Fürsten, euere Thore und öffnet euch, emige Thore!"1) Offenbar aber find auch biefe burch ihn entstanden. Wenn er aber auch Schöpfer bes Emigen

<sup>1) \$1. 23, 7.</sup> 

ist, wer von uns wird weiter noch zweiseln können, daß er auch höher steht als bieses Ewige?') Und nicht wird der Gerr aus dem Ewigen so sehr erkannt, als daraus, daß er Sohn Gottes ist.') Denn indem er Sohn ist, ist er unzertrennbar vom Bater, und es war nicht eine Zeit, da er nicht war, sondern er war immer, und indem er Bild und Absalanz des Baters ist, hat er auch die Ewigkeit des Baters. Daß sie nun der verkehrten Auffassung der Schriftstellen, auf die sie sich beriefen, überführt sind, kann man wohl aus dem Wenigen abnehmen, was wir im Vordergehenden gesagt haben. Daß sie aber auch, indem sie dieß wieder aus den Evangelien vorschüßen, eine unbaltdare Ansicht vertreten, läßt sich leicht erkennen, wenn wir auch jetzt vorzugstweise auf das Endziel unseres Christenglaubens achten und, indem wir uns desselben als einer Richtschunr bedienen, uns, wie der Apostel uns ermahnt hat, auf die Lesung der von Gott eingegebenen Schrift verlegen. die Denn weil die

<sup>1)</sup> Ort nat rodrw rav atdiw advaregos eorer. Man kann die Worte auch so sassen, daß er der Zeit nach vor dem Ewigen sei. And der Uberseyung Montsancons: "jipsum esse ante ros hujusmodi aeternas" geht nicht hervor, wie er die Stelle ausgesätst hat, da die Präposition ante sowohl von der Zeit als auch dom Vorrang verstanden werden kann. Daraus, daß der Sohn früher ist als die Dinge, welche ewig genannt werden, aber nicht im eigentlichen Sinne ewig sein können, weil sie za geschaffen wurden, geht noch nicht hervor, daß er ewig ist. Es ist also nicht einzusehen, was dem Athanasius mit dieser wenn auch richtigen Holgerung, daß der Sohn früher sei als die don ihm geschaffenen Dinge, mögen diese auch ewig genannt werden, sür seinen Zweck gedient wäre. Darum glaube ich, daß Athanasius mit diesen Worten sagen will, der Sohn milse doch als Schöpfer einen höheren Rang als die bon ihm geschaffenen Dinge haben. Daß er anch der Zeit nach früher als die geschaffenen Dinge sei, wird damit natürlich nicht gesängnet.

<sup>2)</sup> Sein darafteriftisches Mertmal ift nicht fo faft feine Ewigfeit, als vielmehr ber Umftand, bag er Cobn Gottes ift. Daraus ergibt fich jugleich feine Ewigkeit.

<sup>3)</sup> I. Tim. 4, 16; Röm. 9, 32.

Feinde Chrifti diese Richtschnur nicht kannten, irrten fie vom Beg ber Wahrheit ab und ftrauchelten am Steine bes Unsftoffes, weil sie anders bachten als man benten muß.

29. Das ift nun bas Endriel und ber Stempel ber beiligen Schrift, wie wir oft gefagt haben, baß fie über ben Beiland ameierlei verfündet, baß er nämlich immer Gott mar und Sohn ift als Wort, Abglanz und Weisheit bes Boters, und baß er fpater unfertwegen aus ber Jungfrau und Gottesgebärerin Maria Fleisch angenommen bat und Mensch geworden ist. 1) Und man kann in der ganzen von Gott eingegebenen Schrift finden, daß von ihm Zeugniß gegeben wird, wie ber Berr felbft gefagt hat: "Erforschet bie Schriften, benn biefe find es, bie von mir Beugniß geben." 2) Um aber burch Zusammenftellung aller Schriftstellen in ber Darftellung nicht zu weitschweifig zu werben, so wollen wir uns, fatt auf alle einzugeben, beschränten auf Die Worte bes Robannes: "Im Anfang war bas Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war bas Wort. Dieß war im Anfange bei Gott. Alles ift burch baffelbe entstanden, und ohne baffelbe ift nichts entstanden"; 3) hierauf: "Das Wort ift Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Berrlichkeit gesehen als bie Berrlichkeit bes Gingebornen vom Bater"; 4) fowie auf die Worte des Baulus: "Der, ba er bie Beftalt Gottes an fich trug, es nicht als einen Raub betrachtete, Gott gleich zu fein, sonbern fich felbst entäußerte und Anechtsgestalt annahm und ben Denfchen gleich ward und in feiner Gettalt als Mensch erfunben wurde. Er erniedrigte fich felbst und wurde gehorsam bis zum Tobe, dem Tode des Kreuzes." 5) Darque mirb man, wenn man im nämlichen Sinne bie gange Schrift

<sup>1)</sup> Dieje Stelle wird in den Alten des Konzils von Ephejns 431 angeführt, weil Athanasius in derselben im Gegensat zum hartiker Restorius die seligste Jungfrau Maria Gottesgebärerin neunt.

<sup>2)</sup> Joh. 5, 39. — 3) Joh. 1, 1—3. — 4) Ebb. B. 14. — 5) Philipp. 2, 6—8.

durchgebt, einsehen, daß im Anfang der Bater zu diesem sagte: "Es werde Licht" und: "Es werde das Firmament" und: "Last uns den Menschen machen", in der Fülle der Zeiten aber ihn in die Welt sandte, nicht daß er die Welt richte, sondern daß die Welt durch ihn gerettet werde, und daß von ihm geschrieben steht: "Sieh, die Jungsrau wird empfangen und einen Sohn gedüren, und sie werden seinen Pamen Emmanuel nennen, das heißt übersetzt: Gott mit und.""

30. Wer also die göttliche Schrift liest, mag die Ausbrude im alten Testamente fennen lernen, aus ben Evangelien aber foll er abnehmen, daß ber herr Mensch geworben ift. Denn bas Wort, beißt es, ift Fleisch geworben und bat unter uns gewohnt. Es ift aber Mensch geworben und nicht gum Menfchen getommen. Und es ift nothwenbig, bas zu wiffen, bamit nicht bie Gottlofen auch barauf gerathen und Einige hintergeben, baß fie glauben, baß bas Wort, sowie es in ben früheren Zeiten zu einzelnen Beiligen tam, in gleicher Weise auch jett bei bem Menschen Gintehr nahm und ihn beiligte und in ihm wie in ben Ubrigen fich offenbarte. Denn wenn es fich fo verhielte und es bloß im Menschen erschienen mare, fo mare es nichts Auffallendes. und es batten bie, welche es faben, nicht ihre Bermunderung mit ten Worten ausgesprochen: "Woher ftammt Diefer?"2) und: "Warum machst bu bich, ba bu ein Mensch bift, gu Gott?"3) Sie waren ja gewohnt bas zu hören, und es erging bas Wort bes herrn an jeben Bropheten. Jett aber, da Gottes Wort, burch bas Alles entstanden ift, es sich gefallen ließ, Menschensohn zu werben, und fich erniebrigte und Knechtsgefialt annahm, ift begbalb bas Rreuz Chrifti ben Juden ein Urgerniß, uns aber Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn bas Wort, wie Johannes fagt, ift Fleisch geworben. Es pflegt nämlich bie Schrift

<sup>1)</sup> Matth. 1, 23. — 2) Joh. 19, 9. — 3) Joh. 10, 33. — 4) I. Kor. 1, 24.

ben Menschen Fleisch zu nennen, wie es beim Propheten Joel heißt: "Ich werbe von meinem Geiste auf alles Fleisch ausgießen"), und wie Daniel zu Asthages gesagt hat: "Ich verehre nicht Gebilbe von Menschenhänden, sondern den lebendigen Gott, der den himmel und die Erde geschaffen bat und die Herrschaft über alles Fleisch besitzt."? Denn Reisch nennt auch er wie Joel das Menscheneschlecht.

31. Einst tam es alfo zu einzelnen Beiligen und beiligte bie, welche es in würdiger Beife aufnahmen, und es ift weber gefagt worben, baß es Mensch geworben fei, als Jene geboren wurden, noch, baß es, als fie litten, gelitten habe. Ale es aber aus Maria in ber Fulle ter Zeiten einmal erschienen mar, um die Sunde zu tilgen, - benn fo hatte es bem Bater gefallen , und er fanbte feinen Gobn, geboren vom Beibe, bem Gefete unterworfen, 3) - bamals ift gefagt worden, baß es Fleisch annahm und Mensch geworden ift und im Fleische für uns gelitten hat, wie Betrus fagt: "Da nun Chriftus im Fleische für uns gelitten" ...). bamit flar murbe und wir alle glauben möchten, baß er, ba er immer Gott mar und bie beiligte. ju benen er fam. und Alles nach bem Willen bes Baters anordnete. Bulett auch unfertwegen Mensch geworben ift und bie Gottheit, wie ber Apostel fagt, leibhaftig im Fleische gewohnt bat. 5) Das heißt aber fo viel, als bag er, obschon er Gott mar, einen eigenen Leib hatte und, indem ihm diefer ale Werfzeug biente, unfertwegen Mensch geworben ift. Deßhalb wird bas, was bem Fleische eigen ift, ihm zugeschrieben, weil er in ihm mar, g. B. Sunger, Durft, Leiben, Mübigfeit und Abnliches, bem bas Fleisch ausgesett ift. Die Werke aber. Die dem Worte felbst eigen find, als: Tobte ermecken, Blinde

<sup>1) 3</sup>oel 2, 28.

<sup>2)</sup> Dan. 14, 4. Diese Worte sprach übrigens Daniel zu Chrus, nicht zu Mithages, bessen Tob im letzten Berse von R. 13 bes Buches Daniel berichtet wird.

<sup>3)</sup> Galat. 4, 4. - 4) I. Betr. 4, 1. - 5) Rol. 2, 9.

sehend machen, vom Blutsluß beilen, vollbrachte es selbst durch seinen eigenen Körper. Das Wort trug die Schwäschen des Fleisches als seine eigenen, denn ihm gehörte das Fleisch. Und das Fleisch diente den Werken der Gottheit, weil sie in ihm war, denn Gott gehörte der Leib. Paffend aber hat der Prophet gesagt: "Er trug", und hat nicht gesagt: "Er heilte unsere Schwächen", ') damit er nicht als außerhalb des Leibes besindlich und ihn bloß heilend, wie er es immer gethan hat, die Menschen wieder in der Schuld des Todes ließe. Er nimmt aber unsere Schwächen auf sich und trägt unsere Sünden, damit klar werde, daß er unsertwegen Mensch geworden, und daß sein Leib, der sie trägt, ihm eigen ist. Er selbst litt keinen Schaden, indem er unsere Sünden mit seinem Leibe ans Holz schlog, wie Betrus sagt. Dir Menschen aber wurden von unsern Leiden erlöst und mit der Gerechtigkeit des Wortes erfüllt.

32. Daber mar, als bas Fleisch litt, bas Wort nicht außerhalb beffelben: - benn beghalb spricht man auch von feinem Leiden. Und ba er bie Werte bes Baters in gottlicher Weise vollbrachte, war bas Fleisch nicht außer ibm, fondern es vollbrachte biefe wiederum ber Berr im Leibe felbft. Denn beghalb fagte er auch, ba er Menfch geworben war: "Wenn ich die Werke meines Baters nicht thue, fo glaubet mir nicht. Thue ich sie aber, so glaubet, wenn ihr mir nicht glauben wollt, meinen Werten, bamit ihr erfennet, baß in mir ber Bater ift und ich in ihm." 3) Gewiß ftredte er, als er es für zweckvienlich hielt, bie am Fieber ertrantte Schwiegermutter bes Betrus wieder berauftellen, in menfchlicher Beise bie Sand aus, in göttlicher Beise aber hob er bie Rrantbeit. 1) Und bei bem Blindgebornen entnahm er bem Fleische ben menschlichen Speichel, in göttlicher Beise aber öffnete er beffen Augen mittelft ber Erbe. Bei Lagarus aber ließ er als Mensch eine menschliche Stimme verneh-

<sup>1) 3</sup>f. 53, 4; Matth. 8, 17. — 2) I. Petr. 2, 24. — 3) 30h. 10, 37, 38. — 4) Matth. 8, 14. 15.

men, in göttlicher Beise aber erweckte er als Gott ben Lazarus von den Tobten. Dieß aber geschah so und trat fo hervor, weil er nicht tem Scheine nach, fonbern in Wahrbeit einen Leib batte. Es geziemte fich, baf ber Berr, ba er menschliches Fleisch annahm, es gant mit ben ihm gutommenben Leiben annahm, bamit man, wie wir fagen, daß ber Leib ihm eigen fei, so auch bie Leiben bes Leibes ihm allein als Eigenthum zuspreche, ba fie ja auch ber Gottheit nach ibn nicht trafen. Wenn also ber Leib einem Undern geborte, fo tann man biefem auch bie Leiben gufchreiben, wenn aber bas Fleisch bem Worte angehört. — benn bas Wort ift Fleisch geworten, - fo muffen auch tie Leiben tes Fleiiches ihm zugeschrieben werden, ba es auch fein Fleisch ift. Dem man aber bie Leiben zuschreibt, mozu vorzugsweise bie Berurtheilung, Die Beigelung, ber Durft, bas Kreus und ber Tod zu rechnen find, sowie die übrigen Schwächen bes Leibes, von bem fammen auch die guten Thaten und bie Gnade. Defibalb also werden in folgerichtiger und geziemenber Beise auch biese Leiben nicht einem Andern, fonbern bem Berrn zugeschrieben, fo bag auch bie Gnabe von ihm fommt und wir nicht Anbeter eines Andern, sondern wahrhaft gottesfürchtig werben, weil wir feines von ben entstandenen Wefen, nicht irgend einen gewöhnlichen Menichen, fondern ben natürlichen und mahren Gohn Gottes, obichon er Menich geworben ift, gleichwohl als Berrn, Gott und Beiland anrufen.

33. Und wer follte hierüber nicht mit Bewunderung erfüllt werden? Oder wer möchte in Abrede stellen, daß es eine wahrhaft göttliche Sache sei? Denn wenn die Werke der Gottheit des Wortes nicht im Leibe vollbracht worden wären, so wäre der Mensch nicht vergöttlicht worden, und wenn andererseits, was dem Fleische eigen ist, nicht dem Worte zugesprochen worden wäre, so wäre der Mensch das von durchaus nicht befreit worden, sondern es wäre, wenn es auch eine Zeit lang ausgehört hätte, wie schon gesagt, in ihm wieder die Sünde und das Verderben geblieben, wie es bei den Menschen zuvor stattsand. Und das lüßt sich be-

weisen. Es hat nämlich Biele gegeben, bie beilig und von jeder Gunde rein maren. Jeremias murbe im Mutterleib geheiligt, 2) Johannes fprang, als er noch im Mutterleibe war, bei ber Stimme ber Gottesgebarerin Maria vor Freude auf,2) und boch herrschte ber Tod von Abam bis Moses auch über bie, welche nicht nach bem Beispiele ber ihertretung Abams gefündigt hatten. 3) Und fo blieben bie Men= ichen nichtsbestoweniger fterblich und vergänglich und ben ber Natur eigenen Leiben ausgesett. Da nun aber bas Wort Mensch geworden ift und bie Schwächen bes Fleiiches angenommen bat, so fommen biese bem Leibe nicht mehr zu wegen bes in ihm befindlichen Wortes. Bielmehr find fie von ihm aufgezehrt, und bie Menfchen bleiben von nun an nicht mehr gemäß ber ihnen eigenen Leiben funbhaft und tott, sondern nachdem sie in der Macht des Wortes auferstanden sind, verbleiben sie immer unsterblich und unverweslich. Defibalb faat man auch, meil bas Fleisch aus ber Gottesgebarerin Maria geboren murbe, rag er felbft geboren worden fei, ber ben Ubrigen verleiht, baß fie geboren werben und eriftiren, bamit er unfere Beburt auf fich felbft übertrage und wir nicht mehr als bloße Erbe gur Erbe gu= rudfehren, fonbern ba wir mit bem vom Simmel ftammenben Worte verbunden find, von ihm in ten Simmel geführt werben. Er hat also in biefer Weise auch die übrigen Leiben bes Rorpers nicht in ungeeigneter Beife auf fich übertragen, bamit wir nicht mehr als Menschen, sonbern als Eigenthum bes Wortes am ewigen Leben Theil nehmen Denn wir fterben nicht niehr in Folge ber erften Beburt in Abam, fondern wir werden nunmehr, ba unfere Geburt und jede Schwäche bes Fleisches auf bas Wort übertragen ift, von ber Erbe erwedt, und ber Fluch ber Gunde ift burch ben aufgehoben, ber in une und für une jum Fluche ge-

<sup>1)</sup> Ferem. 1, 5. 2) Lut. 1, 44. Auch biefe Stelle wird in den Aften des Kon-3ils von Ephejus gegen Nestorius angeführt. Bgl. K. 29. Ann. 1. 3) Rom. 5, 14.

worten ist. Und in ganz natürlicher Weise. Denn wie wir alle, da wir aus Erde sind, in Abam sterben, so wers den wir, da wir von oben aus Wasser und Geist wiederges boren sind, in Christus alle lebendig gemacht, wie wenn das Fleisch nicht mehr von der Erde, sondern nunmehr zum Worte geworden wäre durch das Wort Goties, das unserts

wegen Fleisch geworben ift.

34. Damit man aber bie Leibenslofigfeit ber Natur bes Wortes und bie Schwächen, Die man ihm wegen bes Rleisches zuschreibt, genguer zu erfennen vermöge, ift es zweckvienlich. ben beiligen Petrus zu bernehmen, benn er ift ein glaub= würdiger Beuge über ben Beiland. Er ichreibt alfo in feinem Briefe Folgendes: "Da also Chriftus fur uns im Fleische gelitten hat."1) Wenn es also von ihm beißt, daß er hungere, burfte, mube fei, nicht miffe, schlafe, weine, bitte, fliebe, geboren werbe, ben Kelch abzuwenden suche, und man überhaupt alle Buftanbe bes Reisches ibm guschreibt. fo tann man mit Recht bei jebem Einzelnen fagen: "Da also Chriftus bungert und burftet für uns im Fleische, und ba er fagt, baß er nicht miffe, und Fauftschläge erhält und leibet für und im Fleische, und ba er wieder erhöht und geboren wird und gunimmt im Fleische und fürchtet und fich verbirgt im Fleische und ba er fagt: "Wenn es möglich ist, weiche biefer Reich von mir"?), und geschlagen wird und empfängt für une im Fleifche", und überhaupt bei allem Abnlichen: für uns im fleische. Denn auch ber Apostel felbst hat teghalb gefagt: "Da also Christus gelitten bat" nicht ber Gottheit nach, fondern "im Fleische für uns", ba= mit man erfenne, baß bie Leiben von Ratur nicht bem Borte felbft, fontern ihrer Natur nach bem Fleische eigen feien. Rehme man also an ben menschlichen Gigenschaften fein Argerniß, fontern moge man vielmehr ertennen, daß bas Wort felbft von Natur nicht leibensfähig ift', und bag man gleichwohl megen bes Wleisches, bas es annahm. Dieg von

<sup>1)</sup> I. Betr. 4, 1. - 2) Matth. 26, 39.

ibm fage, ba Dieß bem Fleische eigen und ber Leib felbit bem Beiland eigen ift. Und er bleibt, ba er von Ratur nicht leibensfähig ist, wie er ist, indem er bavon nicht beschädigt mirb. sondern es vielmehr austilgt und vernichtet. Die Menschen aber werben, ba bie Leiben felbst auf ben Leibenslofen übergegangen und ausgetilgt morben find, von nun auch felbst für emige Zeiten leitenslos und frei von ben Leiben, wie Johannes mit ten Worten gelehrt bat: "Und ihr miffet, baß er erschienen ift, um unfere Gunben megaunehmen, und es ift feine Gunbe in ihm." 1) Da aber bas fich fo verbalt, fo wird fein Baretifer ben Borwurf erbeben: "Warum fehrt bas Fleisch jum Leben gurud, ba es pon Ratur fterblich ift? Wenn es aber wieder gum Leben que rudfehrt, warum empfindet es nicht wieder Sunger und Durft und leibet nicht wieder und bleibt fterblich? Denn es ift aus ber Erbe entstanden, und wie fonnte bas Naturliche fich von ihm trennen?" Es könnte ja bann bas Rleisch fo einem gantfüchtigen Baretiter erwidern: "Ich bin aus Erbe und von Natur fterblich, aber nachber bin ich bas Fleisch bes Wortes geworben, und es trug felbst meine Leiben, obichon es leitenslos ift. 3ch aber bin von biefen frei geworben und laffe mich nicht mehr berbei, ihnen zu bienen. weil mich ber Berr bon ihnen befreit bat. Wenn bu mir alfo vorwirfft, daß ich vom natürlichen Berberben frei geworden bin, fo fieh zu, ob du es nicht auch zum Borwurf machit, baf bas Wort Gottes meine Anechtsgeftalt angenommen bat." Denn wie ber Berr burch Unnahme bes Leibes Menich geworden ift, fo werden wir Menichen vom Borte in fein Fleisch aufgenommen und vergöttlicht und erben von nun an emiges Leben.

35. Das mußten wir zuvor ins Auge fassen, bamit, wenn wir sehen, daß er burch das Wertzeug seines Leibes in göttlicher Weise Etwas thut ober sagt, wir erkennen mösgen, daß er als Gott das thut, und wenn wir wieder sehen,

<sup>1)</sup> I. 3ob. 3, 5:

bag er in menschlicher Beise rebe ober leibe, uns nicht unbekannt sei, bak er Rleisch angenommen bat und Mensch geworben ift, und bag er fo Dieg thut und fagt. Denn inbem wir erkennen, mas jedem Theile eigen ift, und feben und mahrnehmen, baß Beibes von Ginem vollbracht werbe, haben wir ben rechten Glauben und werden niemals abirren. Wenn aber Jemand bas fieht, mas vom Worte in göttlicher Weise geschieht, und ben Leib läugnet, ober wenn er bas fieht, mas bem Leibe eigen ift, und bie Ankunft bes Wor= tes im Wleische laugnet ober wegen ber menschlichen Gigen= schaften vom Worte Riedriges benit, fo wird ein Golcher, indem er gleich einem jubischen Wirthe Baffer unter Den Wein mischt. 1) das Kreuz für ein Argerniß und wie ein Beide die Bredigt für eine Thorheit halten, 2) wie es ja auch ben gottesfeindlichen Arianern begegnet ift. Denn ba fie bie menschlichen Eigenschaften bes Beilandes faben, glaubten fie, er sei ein Geschöpf. Sie batten baber auch, wenn fie Die göttlichen Werke bes Wortes faben, feine leibliche Beburt läugnen und fofort fich zu ben Manichäern gablen fol-Ien. 3) Mögen fie benn endlich einmal einsehen lernen, baß bas Wort Wleisch geworben ift. Uns aber lafit bas Riel bes Glaubens festhalten und erkennen, bag bas, mas fie in verfehrter Beife auffaffen, einen richtigen Ginn habe. Denn Stellen wie: "Der Bater liebt ben Sohn und hat Alles in feine Hand gegeben" 1) und: "Alles ist mir von meinem Bater übergeben worden"5) und: "Ich tann aus mir felbft Nichts thun, fondern ich richte, wie ich höre", 6) und alle ähnlichen Aussprüche zeigen nicht an, bag ber Sohn Dieß einmal nicht gehabt babe. Denn wie hatte bas, was ber Bater bat, ber nicht gehabt, welcher allein ber Substanz nach ewig Wort und Weisbeit bes Vaters ift und ber fagt: "Alles, mas ber Bater hat, ist mein" 7) und: "Was mein

1) Sf. 1, 22. — 2) I. Ror. 1, 23.

<sup>3)</sup> Nach ber Lehre ber Manichaer hatte Chriffus nur einen Scheinförper.

<sup>4)</sup> Joh. 3, 35. — 5) Matth. 11, 27. — 6) Joh. 5, 30. — 7) Joh. 16, 15.

ift, gehört bem Bater"? 1) Denn wenn tas Eigenthum bes Baters bem Sohn gehört und ber Bater Dieß immer hat, so ist es offenbar, daß das, was ber Sohn hat, bem Bater gehört und immer in ihm ist. Nicht also, weil er es einmal nicht hatte, sagte er dieß, sondern weil der Sohn, was er hat, ewig hat und vom Bater hat.

36. Denn tamit niemand, indem er sieht, baf ber Sohn Alles babe, mas ber Bater hat, in Folge ber unveränderlichen Uhnlichfeit und Gleichheit beffen, mas er hat. fich in Die Gottlofigfeit tes Sabellins verirre und glaube. baß er ber Bater fei, fo bat er beghalb gefagt: "Es murbe mir gegeben"2) und: "Ich empfing"3) und: "Es ift mir übergeben worben"4), nur um zu zeigen, baß er nicht ber Bater ift, fontern bas Wort bes Baters und fein emiger Sohn ift, ber wegen ber Abnlichkeit mit bem Bater ewig bat, mas er von ihm bat, weil er aber Sobn ift, vom Bater hat, mas er ewig hat. Denn bag bie Ausbrücke "es wurde gegeben" und "es wurde übergeben" und ähnliche bie Bottheit des Sobnes nicht abschwächen, sondern vielmehr beweisen, daß er in Wahrheit Gohn ift, fann man aus ben Aussprüchen felbit abnehmen. Denn wenn ihm Alles übergeben murbe, fo ift er erstens von Allem verschieben, mas er empfangen hat. Ferner, ba er ber Erbe von Allem ift. fo ift er allein ber Sohn und in ber Substang bem Bater eigen. Denn wenn er Giner von Allem mare, fo mare er nicht Erbe von Allem, sondern es würde Jeder empfangen. wie ber Bater es wollte und es ihm gabe. Da er nun aber felbst Alles empfängt, so ift er von Allem verschieden und allein bem Bater eigen. Daß aber wieber "es murbe gegeben" und "es wurde übergeben" nicht anzeigt, baß er es einmal nicht befaß, tann man aus einer abnlichen Stelle und zwar in Bezug auf Alles abnehmen. Es fagt nämlich ber Beiland felbft: "Wie ber Bater bas Leben in fich felbft

<sup>1)</sup> Foh. 17, 10. —, 2) Matth. 28, 18. — 3) Foh. 10, 18. — 4) Matth. 11, 27.

hat, fo hat er auch bem Gohn gegeben, bas Leben in fich felbft zu haben."1) Indem er nämlich fagt: "Er hat gegeben", beutet er an, bag er nicht ber Bater fei. Inbem er aber "fo" fagt, beweift er bie natürliche Uhnlichkeit und Eigenheit bes Cobnes gegenüber bem Bater. Wenn alfo einmal eine Zeit mar, ba ber Bater nicht batte, fo mar offenbar auch einmal eine Zeit, ba ber Gobn nicht hatte. Denn wie ber Bater, fo bat auch ber Gobn. Ift aber Diefe Behauptung gottlos und ift es vielmehr gottesfürchtig, ju fagen, bag ber Bater immer bat, wie ift es nicht ungereimt, wenn, mabrent ber Gobn fagt, baß, wie ber Bater bat, fo auch ber Sohn habe, biefe behaupten, bag er nicht fo, fonbern anders habe? Bobl verdient bas Wort mehr Glauben, und Alles, mas es empfangen zu haben erflärt, bat es immer und hat es vom Bater, und der Bater hat es nicht von irgend Jemand, ber Gohn aber hat es vom Bater. Denn wie bei bem Abglange, menn ber Abglang felbft fagen würde: "Das Licht hat mir gegeben, jeden Ort zu beleuch= ten, und ich beleuchte nicht aus mir felbst, sondern wie bas Licht es will", indem er dieß fagt, nicht fagen will, daß er einmal nicht gehabt babe, sondern: "Ich bin bem Lichte eigen" und "Alles, was ihm gehört, gehört mir", in gleicher Weise kann man es noch mehr bei bem Sohne faffen. Denn ba ber Bater Alles bem Sohne gegeben bat, fo bat ber Ba= ter wieber Alles im Sohne, und indem es ber Sohn hat, hat es wieder ber Bater. Denn bie Gottheit bes Sohnes ift die Gottheit bes Baters, und fo trifft ber Bater im Sohne Fürforge für Alles.

37. Solche Aussprüche haben also biesen Sinn. Was aber bas betrifft, was in menschlicher Weise über den Seiland gesagt wird, so hat auch das wieder einen gotteskürchstigen Sinn. Denn darum haben wir Dieß auch zuvor unterssucht, damit, wenn wir ihn fragen hören: "Bo liegt Laszarus?" ) oder wenn er in die Gegend von Cäsarea gekoms

<sup>1) 30</sup>h. 5, 26. — 2) 30h. 11, 34.

men frägt: "Für wen halten mich bie Menschen ?"1) und: "Wie viele Brobe habt ihr?" 2) und: "Bas wollt ihr, baß ich euch thue?" 3) wir aus dem bisher Gefagten den richtigen Sinn ber Borte erfennen und fein Argerniß nehmen wie bie driftusfeindlichen Arianer. Zuerft alfo muß man tie Gottlofen barüber zur Rete ftellen, marum fie benn glauben, baß er nicht miffe. Denn es muß nicht ber, welcher frägt, aus Unwiffenbeit fragen, fonbern es tann, wer um eine Sache weiß, auch um bas fragen, mas ihm befannt ift. Es weiß ja auch Johannes wohl, bag, ale Chriftus fragte: "Bie viele Brote habt ihr?" es ihm nicht unbekannt mar, fondern daß er es wußte. Er fagt nämlich: "Das fagte er, um ben Bhilippus zu versuchen, benn er mußte mobl. mas er thun würde." 4) Wenn er aber wußte, mas er thun wollte, fo fragte er nicht, weil er es nicht wußte, sondern obschon es ibm befannt mar. Daraus fann man bie abnlichen Fälle beurtheilen, bag, wenn ber Berr fragt, er nicht fragt, weil er nicht weiß, mo Lazarus liegt, noch, für wen ihn die Menfchen halten, sondern indem ibm befannt mar, um mas er fragte, und indem er mußte, mas er thun murbe. Auf biefe Weife ift ihre Spitfindigfeit rafch befeitigt. Wenn fie aber, weil er fragt, auf ihrem Biberspruche beharren, fo follen fie boren, bag es in ber Gottbeit teine Unwiffenheit gibt, bağ es aber bem Fleische eigen ift, nicht zu wissen, wie wir gefagt haben. Und bag bas mahr ift, erfieh baraus, baß ber Berr, welcher fragte, wo Lazarus liege, als er nicht an= wesend, sondern weit entfernt mar, selbst fagte: "Lazarus ift geftorben", und zugleich, wo er geftorben war. Und Derjenige, von bem fie bie Unsicht haben, baß er nicht miffe, erfennt felbst bie Bebanken seiner Junger im Boraus 5) und weiß, mas in eines Jeden Berg vorgeht, und mas im

5) Rämlich, bebor fie biefelben offenbaren.

<sup>1)</sup> Matth. 16, 13. — 2) Mart. 6, 33. — 3) Matth. 20, 32. — 4) Joh. 6, 6.

Menschen ist, und noch mehr, er kennt allein ben Bater und sagt: "Ich bin im Bater, und ber Bater ist in mir." 1)

38. Es ift alfo Dieß Jebermann offenbar, bag es bem Fleische zukomme, nicht zu wissen, bas Wort felbst aber, insomeit es Wort ift. Alles erkennt, auch bevor es eintritt. Denn es hat nicht, ba es Mensch geworten ift, aufgehört. Bott zu fein, noch entgebt ibm, ba es Gott ift, bie Denich= beit. Das fei ferne! Bielmehr nahm es, ba es Gott mar. bas Fleisch an und vergöttlichte bas Fleisch im Fleische. Denn wie es in ihm fragte, fo erweckte es in ihm auch ben Tobten und zeigte Allen, baß ber, welcher bie Tobten lebenbig macht und die Seele gurudruft, noch viel mehr alles Berborgene weiß. Und es war ihm befannt, wo Lazarus lag, es fragte aber boch. Es that Dieg nämlich bas hochbeilige Bort Gottes. bas unfertwegen Alles gelitten bat, um in biefer Weise auch unsere Unwissenheit zu tragen und uns zu gewähren, bag wir feinen allein mahren Bater er= fennen und ibn, ber unfertwegen gum Beile Aller gefandt wurde, die größte Gnade, die uns zu Theil werden konnte. Wenn alfo auch ber Beiland in ben Stellen, auf die fie fich berufen, fagt: "Es ift mir Macht gegeben" 2) und: "Berberrliche beinen Sohn"3), und wenn Betrus fagt: "Es wurde ihm Macht verlieben", so fassen wir bas alles im nämlichen Sinne auf, bag er megen feines Leibes in menfch= licher Weise bas alles fagt. Denn obschon er Nichts nöthig hatte, fo fagt man boch, bag er empfangen habe, mas er als Mensch empfing, bamit wieber, ba ber Berr empfing. und da bie Gabe auf ihm ruht, die Gnade beständig bleibt. Denn wenn ein Mensch allein empfängt, fo fann er auch beraubt werben, wie es fich bei Abam zeigte. Er empfing nämlich und verlor. Damit aber die Gnade unentreisbar würde und ben Menschen ficher bewahrt bliebe, so eignet er fich beghalb bie Gabe zu und fagt, baß er Macht empfangen habe wie ein Mensch, Die er als Gott immer bat. Und

<sup>1)</sup> Joh. 14, 11. — 2) Matth. 28, 18. — 3) Joh. 17, 1.

ber Undere verherrlicht, fagt: "Verberrliche mich", um zu zeigen, daß er Fleisch habe, daß bessen bedarf. Weil nun dieses empfangen hat, und da es empfangen hat, in ihm ist und er durch bessen Annahme Mensch geworden ist, so spricht man so, wie wenn er selbst empfangen bätte.

39. Ift alfo, wie wir oft gefagt haben, bas Wort nicht Fleisch geworden, so mag es nach euerer Unsicht bem Worte autommen, zu empfangen und ber Berberrlichung gu beburfen und nicht zu miffen. Ift es aber Mensch geworben. und es ift es ja geworben, - und fommt es einem Menschen gu, gu empfangen, gu bedürfen und nicht zu miffen, warum stellen wir uns ben Geber als Empfänger por und geben uns bem Wahne bin, bag ber, welcher Unbern Silfe bringt, felbst ein Bedürfniß habe, und trennen bas Wort vom Bater, als ware es unvolltommen, und als hatte es ein Bedurfniß, und entziehen ber Menschheit die Gnabe? Denn wenn bas Wort felbst, insoweit es Wort ift, seinetwegen empfängt und verherrlicht wird, und wenn baffelbe ber Gottheit nach geheiligt wird und aufersteht, mas baben bie Menschen für eine Boffnung? Denn fie bleiben, wie fie maren, nadt, elend, tobt, ohne Gemeinschaft mit bem, mas bem Sohne verliehen murbe. Warum ift aber bas Wort erschienen und Fleisch geworden? Wenn, um bas zu empfangen, mas es empfangen zu haben erklärt, fo mar es zuvor bavon entblößt, und es wird vielmehr felbit bem Leibe bantbar fein muffen, weil es, als es in benfelben gefommen ift, bas vom Bater empfing, mas es por feinem Berabsteigen gum Fleische nicht befaß. Denn fo ift es offenbar vielmehr felbft megen bes Leibes in einen befferen Zustand gefommen, als baß ber Leib feinetwegen feinen Buftand verbefferte. Aber bas ift eine jubische Ansicht. Ift bas Wort erschienen, um bas Menschengeschlecht zu erlösen, und ift bas Wort Fleisch geworben, um bie Menschen zu heiligen und zu vergöttlichen, - und es ift beghalb es auch geworben, - wem leuchtet es da nicht ein, daß, wenn es Etwas empfangen zu haben erklärt, ba es Fleisch geworben ift, es bas nicht seinetwegen, fondern megen bes Fleisches fagt? Denn bem Fleische, in

welchem bas Wort war, ba es bieß fagte, gehörten auch bie burch bas Wort vom Bater mitgetheilten Onabengeschenke. Lafit uns aber feben, mas bas mar, um mas es flebte, und was bas eigentlich war, was es empfangen zu haben erflarte, bamit Jene wenigstens auf biefe Beife gur Besinnung gebracht werben fonnen. Es flehte also um Berherrlichung') und fagte: "Alles ift mir übergeben worben" 2), und nach ber Auferftehung fagt es, bag es alle Bewalt empfangen habe, 3) Aber auch bevor es fagte: "Alles ift mir übergeben worden", war es der herr von Allem. Denn Alles ift burch baffelbe entstanden, und es war ein Berr, burch ben Alles, und indem mum Berrlichfeit flehte, war und ift es ber Berr ber Berrlichkeit, wie Baulus fagt: "Denn wenn fie biefelbe erfannt hatten, hatten fie ben Berrn ber Berrlichteit nicht gefreugigt." 4) Denn es befag biefelbe, ba fie barum mit ben Worten flehte: "mit ber Berrlichfeit, Die ich bei bir hatte, bevor bie Welt mar." 5)

40. Und die nämliche Macht, die es nach der Auferstehung empfangen zu haben behauptete, besaß es auch, bevor es dieselbe empfing, und vor der Auferstehung. Denn es schalt aus sich selbst den Satan mit den Worten: "Weich von mir, Satan!"") Seinen Jüngern gad es Macht gegen ihn, als es bei ihrer Rückehr sagte: "Ich sah den Satan wie einen Blitz vom himmel fallen."") Aber es gibt noch einen ferneren Beweis, daß es das, wovon es sagte, daß es dasselbe empfangen habe, auch besaß, bevor es dasselbe empfing. Denn es tried die Teufel aus, und was der Satan gebunden hatte, löste es, wie es bei der Tochter Abrahams es machte, von und ließ die Sünden nach, indem es zum Gickbrückigen und zum Weibe, das seine Füße salbte, sagte: "Deine Sünden sind dir vergeben.") Es weckte die Todeten auf und stellte den Blindgebornen wieder her, indem es

<sup>1)</sup> Foh. 17, 1. — 2) Luf. 10, 22. — 3) Matth. 28, 18. — 4) I. Kor. 2, 8. — 5) Foh. 17, 5. — 6) Matth. 4, 10. — 7) Luf. 10, 18. — 8) Luf. 13, 16. — 9) Matth. 9, 2; Luf. 7, 48.

ibm bas Gesicht verschaffte. Und bas that es. phue zu marten, bis es bas empfing, fonbern inbem es bereits bie Macht bazu besaß, so baß baraus offenbar berborgebt, baß III bas. was es als Wort hatte, auch hatte, als es Mensch geworben war, und nach ber Auferstehung fagt, baß es als Mensch empfangen habe, bamit bie Menschen, ba fie burch baffelbe Theilnehmer ber göttlichen Ratur geworden find, auf Erben von nun an Macht gegen bie Damonen baben, im Simmel aber, weil fie vom Berberben befreit find, ewig berrichen. Denn man muß überhaupt bas erkennen, bag es nichts von bem, wovon es fagt, baß es baffelbe empfangen habe, fo empfing, als ob es baffelbe nicht gehabt hatte, benn bas Wort hatte es immer, ba es Gott mar. Man fagt aber jett von ihm wie von einem Menschen, baß es empfing, ba= mit, wenn bas Fleifch in ihm empfängt, es fernerhin burch biefes auch in uns beständig bleibe. Denn auch, mas Betrus fagt, baß es von Gott Ehre und Berrlichkeit empfing 1) und tie Engel ihm untertban feien. 2) bat biefen Ginn. Denn wie es als Menfch fragte und als Gott ben Lazarus erwedte, fo ift "es empfing" von ibm wie von einem Men= ichen gesagt, bie Unterordnung ber Engel aber zeigt bie Gottbeit bes Wortes an.

41. Begebt euch also zur Ruhe, o Feinde Gottes, und erniedrigt das Wort nicht, und entzieht ihm die Gottheit nicht, welche die des Vaters ist, als hätte es ein Bedürsniß, oder als wüßte es Etwas nicht, damit ihr nicht euere Erfindungen auf Ehristus werfet, wie es die Juden machten, die damals ihn steinigen wollten. Denn nicht sommt das dem Worte zu, insoweit es Wort ist, sondern es ist das den Wenschen eigen. Und wie wir, wenn er ausspuckt und die Hand ausstreckt und den Lazarus ruft, nicht sagen, das es menschliche Dandlungen seien, wenn sie auch durch den Leib geschehen, sondern Handlungen Gottes, so wollen wir, wenn vom Heiland im Evangelium Menschliches ausgesagt wird,

<sup>1)</sup> II. Betr. 1, 17. - 2) I. Betr. 3, 22.

mieber auf bie Natur bes Gesagten ichauen und biek. ba es auf Gott nicht pafit, nicht ber Gottheit bes Wortes guschreiben, fonbern feiner Menschheit. Denn wenn auch bas Wort Fleisch geworden ist, so sind boch bem Fleische die Leiden eigen, und wenn auch bas Fleisch im Worte von Gott erfüllt ift, fo kommt bie Gnabe und Rraft boch bem Worte 311. Die Merke bes Baters vollbrachte es nämlich burch bas Fleisch, und nichtsbestoweniger erschienen in ihm wieber bie Leiben bes Fleisches. Go fragte es zum Beispiel und erweckte ben Lazarus, es fprach tabelnb zur Mutter: "Meine Stunde ift noch nicht gefommen" 1), und verwandelte zugleich bas Baffer in Bein. Denn es mar mabrer Gott im Fleische und war mahres Fleisch im Worte. Deßhalb offenbarte es in feinen Werten fich felbst als Gohn Gottes und offen= barte barin feinen Bater. in ben Leiben bes Fleisches aber zeigte es, baß es einen wahren Leib trug und biefer ihm ähnlich war.

42. Da nun bas fich fo verhält, fo wollen wir benn auch die Stelle untersuchen: "Den Tag und die Stunde weiß Niemand, felbst nicht bie Engel, noch ber Sohn." 2) Denn sie glauben, indem sie bierin überaus unwiffend find und im Finftern berumtappen, hierin eine fraftige Stute ihrer Barefie zu haben. 3ch aber febe, baß bie Baretiter, indem sie auch bieß vorschützen und bamit fich ruften. wieber wie die Giganten gegen Gott fampfen. Denn über ben Beren bes himmels und ber Erbe, burch ben Alles entstanben ift, siten sie wegen Tag und Stunde zu Bericht, und bas Wort, bem Alles bekannt ift, klagen fie an, als ob es ben Tag nicht wiffe, und bom Sohne, ber ben Bater tennt. fagen fie, daß er die Stunde bes Tages nicht miffe. Was ließe sich noch Unvernünftigeres vorbringen, ober mer könnte ihnen an Wahnsinn noch gleich tommen? Durch bas Wort ift Alles entstanden, Beiten, Beitmomente, Nacht, Tag und bie gange Schöpfung, und man fagt vom Baumeifter, baß

<sup>1)</sup> Joh. 2, 4. — 2) Mark. 13, 32.

er fein Wert nicht fenne? Aber es zeigt ja schon ber Bufammenhang ber Stelle, bag ber Sohn Gottes bie Stunde und ben Tag miffe, mogen auch die Arigner aus Unmiffenbeit ftraucheln. Denn obichon er gefagt hat "noch ber Sohn". legt er boch ben Jüngern bar, was vor bem Tage geschieht. indem er fagt: Das und bas wird gefchehen, bann tommt bas Enbe. 1) Der aber fagt, was vor bem Tage gefchieht, weiß nothwendig auch ben Tag, ber nach ben vorhergesagten Ereigniffen erscheinen wirb. Burbe er aber bie Stunde nicht miffen, fo murbe er nicht verfünden, mas ihr vorhergebt, ba er nicht wußte, wann bie Stunde fein wirb. Und wenn Einer ein Saus ober eine Stadt ben Unfundigen zei= gen wollte und, mas bor bem Saufe ober ber Stadt ift, befchriebe und, wenn er Alles angegeben bat, fagen würde: "Dann tommt fogleich bie Stadt ober bas Baus", fo weiß, ber es angegeben hat, gewiß, wo bas Saus ober bie Stabt ift. Denn mare es ihm nicht bekannt, fo murbe er nicht angeben, mas vor benfelben ift, bamit er nicht etwa aus Unwiffenheit entweder die, welche ihn hören, weit abbringe ober für fich felbst in ber Bezeichnung bes Ortes einen unabsichtlichen Verftog mache. In gleicher Weise weiß auch ber herr, wenn er fagt, mas vor bem Tage und ber Stunde geschieht, genau, und es ift ihm nicht unbefannt, wann bie Stunde und ber Tag anbricht.

43. Warum er es aber, ba er es wußte, ben Jüngern bamals nicht offen sagte, kommt Niemanben zu, nengierig zu erforschen, ba er es selbst verschwiegen hat. "Denn wer hat ben Sinn bes Herrn erkannt, oder wer ist sein Rathsgeber gewesen?") Warum er aber, obschon es ihm bekannt war, kagte, daß es nicht einmal der Sohn wisse, bas, glaube ich, kann keinem Gläubigen unbekannt sein, weil er ebenso auch das wegen bes Fleisches als Mensch sagen konnte. Denn auch das ist nicht eine Schwäche des Wortes, sondern der menschlichen Natur, der es auch zukommt, nicht zu wiss

<sup>1)</sup> Matth. 24, 5-14. - 2) Rom. 11, 34.

fen. Auch bas murbe man wieber wohl einfeben, wenn man bie Umflände mit reblichem Sinne erforichen wollte. wann und zu wem ber Beiland bieß fprach. Richt alfo, als ber himmel burch ihn entstand, noch, als bas Wort beim Bater felbst war und Alles ordnete, und nicht, bevor er Mensch wurde, fagte w bieß, fonbern als bas Wort Rleifch murbe. Daber schreibt man auch mit Recht Alles, mas er nach ber Menschwerdung wie ein Mensch fagt, feiner Menschheit gu. Denn bem Borte ift es eigen, bie gemachten Dinge zu fennen und ihren Anfang und ihr Ende zu wiffen. Denn pon ihm fommen die Werte, und i weiß, wie viele und für welche Dauer es bieselben ins Dasein gesett bat. Und ba es ben Anfang und bas Enbe jebes einzelnen weiß, fo weiß es nothwendig bas allgemeine gemeinsame Ende aller. Bewiß, wenn er im Evangelium von fich nach feiner Menfchheit fpricht: "Bater, bie Stunbe ist gekommen, verherrliche beinen Sohn!"1) fo kennt er offenbar auch als Wort bie Stunde bes Enbes aller Dinge, als Menfch aber weiß er fie nicht.2) Denn einem Menschen ift es eigen, nicht gu wiffen, zumal biefe Dinge. Aber auch bas ift ber Menichenliebe bes Beilands eigen. Denn ba er Mensch geworben ift, fchamt er fich wegen bes Fleisches, bas nicht weiß, teineswegs, zu sagen: "Ich weiß nicht", um zu zeigen, baß er. ba er

1) 306. 17, 1.

<sup>2)</sup> Montsancon sührt hier eine Stelle aus einer Schrift bes Eulogius, Patriarchen von Alexandria, gegen die Agnoeten au, nach welcher der Schn sowohl der Menschett als auch der Gottsheit nach die Stunde weiß. Nur in der Abstraction könne man sagen, daß die Menscheit des Sohnes die Sunnte nicht wisse. Übrigens scheint auch Athanassus die Sache nicht anders auszufassen, das er K. 50 sich dahin ausspricht, daß, wenn der Sohn die Stunde nicht zu wissen erklärt, daraus keineswegs solge, daß er ste nicht wisse. Denn Gott wußte doch auch, wo Abam war, und doch fragte er: "Abam wo bist du ?" Im 45. Kapitel verstheidigt er Theilus gegen den Borwurf der Unwahrheit, indem er sagt, daß der menschgewordene Sohn dem Fleische nach auch nicht wuste.

als Gott weiß, bem Fleische nach nicht weiß. Er hat baber nicht gesagt: "Auch ber Sohn Gottes weiß nicht", bamit es nicht ben Anschein gewinne, als ob die Gottheit nicht wisse. Bielmehr sagt er einsach: "auch ber Sohn nicht", so daß dem aus den Menschen hervorgegangenen Sohne das Nichtwissen ausommt.

44. Defibalb bat er auch, als er von ben Engeln fprach. nicht weiter hinzugefügt: "und nicht einmal ber beilige Beift." Bielmehr schwieg er und gab baburch zwei Dinge zu erfennen, baß, wenn es ber Beift weiß, es noch viel mehr bas Wort weiß, insoweit es Wort ift, ba es ja ber Beift von ibm empfängt, und bag er, wenn er vom Beifte ichwieg, es beutlich bervortreten laffen wollte, bag er von feiner menfchlichen Thatigfeitsaußerung fagte: "auch nicht ber Sohn." Und bafür ift ein Beweis, bag er, ba er wie ein Menfch gefagt hat: "Auch ber Gohn weiß es nicht", gleichwohl zu erkennen gibt, baß er als Gott Alles meiß. Denn von bem Sohne, von bem er fagt, baß er ben Tag nicht miffe, fagt er, baß er ben Bater fenne. Denn er fagt: "Riemand fennt ben Bater außer ber Sohn." 1) Jebermann außer ben Arianern murbe aber jugeben, baß, wer ben Bater fennt, noch viel mehr bie gesammte Schöpfung tenne. In ber Gefammtheit ift aber auch ihr Enbe mitinbegriffen. Und ift bereits ber Tag und die Stunde vom Bater bestimmt, fo ift fie offenbar burch ben Sohn bestimmt, und er fennt boch felbft, mas burch ibn bestimmt ift. Denn es gibt nichts, mas nicht burch ben Sohn entftanben und bestimmt ift. Da er alfo Schöpfer aller Dinge ift, fo weiß er, wie und wie groß und von welcher Dauer ber Bater fie habe werben laffen wollen. In ber Größe und Dauer liegt aber ihre Beranberung. hinwiederum, wenn Alles, was bem Bater gehört, bem Gobn gebort, - und bas hat er felbft gefagt, 2) - und es bem Bater gutommt, ben Tag zu wiffen, fo weiß ibn offenbar auch ber Gobn, inbem auch bas vom Bater

<sup>1)</sup> Matth. 11, 27. — 2) Joh. 16, 15.

ibm eigen ift. Und binwiederum, wenn ber Gobn im Bater und ber Bater im Gobn iff und ber Bater ben Taa und die Stunde weiß, fo weiß offenbar ber Gobn, ba er im Bater ift, und ba er weiß, mas in bem Bater ift, auch felbst ben Tag und die Stunde. Wenn aber ber Sohn auch mabres Bild bes Baters ift und ber Bater ben Tag und bie Stunde weiß, fo hat offenbar ber Sohn auch barin, baß er bien weiß. Abnlichkeit mit bem Bater. Und es ift nicht su verwundern, wenn der, durch den Alles entstanden ift, und in dem Alles besteht, 1) felbst bas Entstandene tennt, und weiß, wann es einzeln und im Bangen fein Enbe finben wird, fonbern vielmehr, bag auch biefe Dreiftigfeit, wie fie ber Buth ber Ariomaniten entspricht, und es nothwenbig gemacht bat. fo viel zur Bertheidigung vorzubringen. Denn indem fie ben Sohn Gottes, das emige Wort, gu ben entstandenen Dingen rechnen, sind sie wohl nabe baran, auch ben Bater für geringer als bie Schöpfung zu erklaren. Denn wenn ber, welcher ben Vater fennt, ben Tag und bie Stunte nicht weiß, fo fürchte ich, es konnte, wie Jene in ihrer Buth wohl fagen möchten, bie Renntniß ber Schöpfung ober vielmehr eines kleinen Theiles ber Schöpfung von größerer Bedeutung fein als bie Renntnig bes Baters.

45. Sie nun, indem sie so den heiligen Geist lästern, tönnen gewärtig sein, nie mehr Berzeihung dieser Gottlosigsteit zu erlangen, wie der Herr gesagt hat. Die wir Ehristus lieben und Christus in uns tragen, mögen erkennen, daß das Wort, insoweit es Wort ist, nicht aus Unwissenheit gesagt hat: "Ich weiß nicht", — benn es weiß, — sondern indem es die Menschheit zu erkennen gab, weil es den Menschen eigen ist, nicht zu wissen, und weil es Fleisch annahm, das nicht weiß, und in ihm nach Art des Fleisches sagte: "Ich weiß nicht." Damals also hat er gesagt: "Unch der Sohn weiß nicht." Damals also hat er gesagt: "Unch der Sohn weiß nicht."

<sup>1)</sup> Koloff. 1, 17. — 2) Matth. 12, 32.

batte, fügte er fogleich bei: "Wachet alfo, weil auch ihr nicht wißt, gu welcher Stunde euer Berr tommt." 1) Und wieber: "Bu welcher Stunde ihr nicht vermuthet, fommt ber Menschensohn." 2) Da ich nämlich euretwegen geworten bin, wie ihr, fagte ich: "auch ber Sohn nicht". Er hatte aber. wenn er es als Bott nicht gewußt batte, fagen muffen: "Wachet jest, weil ich es nicht weiß", und: "tu welcher Stunde ich nicht vermuthe." Run aber fagte er das nicht. Indem er aber gefagt hat: "Ihr wiffet nicht" und: "bu welcher Stunde ihr nicht vermuthet", bat er gezeigt, baß es ben Menschen gutommt, nicht gu wiffen, wegen beren er auch felbst bas ahnliche Fleisch, wie fie, hatte, und ba er Menfch geworben mar, fprach: "Auch ber Gohn weiß nicht." Denn er weiß nicht tem Fleische nach, obichon er als Wort es tennt. Und bas Beispiel von ber Beit bes Doe beweift wieder Die Unverschämtheit ber Chriftusfeinde. Denn auch ba fagt er nicht: "Ich erkannte es nicht", fontern: "Sie erkannten es nicht, bis die Uberschwemmung fam." 3) Die Menschen nämlich erkannten nicht, wohl aber ber bie Uberschwemmung berbeiführte. Dieser aber war ber Beilant. Er kannte ben Tag und die Stunde, in welcher er die Schleuffen bes Simmels öffnete und bie Abgrunde aufschloß und bem Noe gefagt hat: "Geh du mit beinen Gohnen in bie Arche." 4) Wenn er es aber nicht gewußt hatte, hatte er es bem Noe nicht vorbergefagt: "Noch sieben Tage, und ich bringe die Fluth über bie Erbe." 5) Wenn er aber im Bilbe Des Roe ben Tag bezeichnet und ben Tag ber Fluth tannte, To weiß er wohl auch ben Tag feiner Untunft.

46. Und als er das Gleichniß von den Jungfrauen vorgetragen hatte, zeigte er wieder deutlich, wer die sind, die den Tag und die Stunde nicht wissen, indem er sagte: "Bachet also, weil ihr den Tag nicht wißt, noch die Stunde." <sup>9</sup>) Der kurz zuvor sagte: "Niemand weiß, auch der Sohn nicht",

<sup>1)</sup> Matth. 24, 42. — 2) Cbenb. B. 44. — 3) Matth. 24, 39. — 4) Genej. 7, 1. — 5) Ebb. B. 4. — 6) Matth. 25, 13.

fagt jest nicht: "Ich weiß nicht", fonbern : "Ihr wißt nicht." Daber fagte er alfo bamale, ale bie Junger um bas Enbe fragten, wegen bes Leibes in paffenber Weife nach Urt bes Fleisches: "auch ber Sohn nicht", um zu zeigen, baß er als Mensch nicht weiß, tenn Menschen ift es eigen nicht gu wiffen. Wenn er alfo Wort ift und felbft es ift, ber fommt, und felbft Richter und felbst Brautigam ift, fo weiß er, wann und zu welcher Stunde er fommt, und wann er fagen wird: "Erwache, o Schlafender, und fieh auf von ben Tobten, und es wird bich Chriffus erleuchten." 1) Denn wie er. ba er Mensch geworben ift, mit ten Menschen hungert und burftet und leibet, fo weiß er nicht als Mensch mit ben Menschen, als Gott aber, ta er im Bater Bort und Beisbeit ift, weiß er, und es gibt nichts, was ihm unbefannt ware. Go fragt er auch in Betreff bes Lagarus wieber als Mensch, ba er sich aufmachte, ihn zu erweden, und ba er mußte, von woher er feine Seele gurudrufen murte. Es ift aber mehr, ju miffen, wo bie Seele mar, als ju miffen, wo ber Körper lag. Er fragte jeboch als Menich, um als Gott gu erweden. Go fragt er auch bie Junger, als er in bie Begend von Cafarea gefommen ift, obichon er es vor ber Antwort bes Betrus mußte. Denn wenn ter Bater bem Betrus offenbarte, um mas ber Berr fragte, fo ift es flar, daß durch ben Sohn die Offenbarung geschehen ift. "Denn Niemand", fagt er, "fennt ben Gobn außer ber Bater, und ben Bater, außer ber Sohn, und bem es ber Sohn offenbaren will." 2) Wenn aber burch ben Sohn bie Renntnig tes Baters und Sobnes geoffenbart wird, fo unterliegt es feinem Zweifel, bag ber Berr felbft, welcher fragt und es zuvor bem Betrus vom Bater geoffenbart hat, gulett als Mensch fragte, bamit auch baburch flar wurde, baß er, ale er bem Fleische nach fragte, ale Gott mußte, mas Betrus fagen murte. Es weiß alfo ber Gohn, intem er

<sup>1)</sup> Ephes. 5, 14. — 2) Luf. 10, 22.

Alles fennt und feinen Bater fennt, eine Renntnif. ber an Größe und Bolltommenheit Richts gleichfommen burfte.

47. Das ift nun binreichend, um fie gu wiberlegen. 3ch möchte aber noch eine Frage ftellen, um auch auf biefe Weife noch mehr ju zeigen, baß fie Reinde ber Babrbeit und Reinde Chrifti find. Der Apostel Schreibt im ameiten Briefe an bie Korinther: "3ch fenne einen Menschen in Chriftus, ber vor vierzehn Jahren, ob im Leibe, ich weiß es nicht, ob außer bem Leibe, ich weiß es nicht. Gott weiß es." 1) Bas fagt ihr alfo? Beiß ber Apostel, mas im Gesichte ihm begegnet ift, obschon er fagt: "Ich weiß es nicht", ober weiß er es nicht? Wenn er es nun nicht weiß, fo febt qu. baß ibr nicht, ba es euch geläufig geworben ift. qu fallen, auch in die Ruchlosigkeit ber Bhryger 2) fallet, welche behaupten, bag bie Bropheten und bie übrigen Diener bes Wortes weber wiffen, mas fie thun, noch mas fie verfünden. Beiß er aber, obschon er fagt: Ich weiß nicht, - benn er hatte Chriftus in fich, ber ihm Alles offenbarte, - ift nicht bas Berg ber Gottesfeinte mabrhaft verfehrt, und wird es nicht von felbst bom Berbammungsurtheil getroffen? Bom Apostel, welcher fagt: "Ich weiß es nicht", fagen fie, daß er wisse, vom herrn aber, wenn er sagt: "Ich weiß es nicht", sagen sie, baß er nicht wisse. Denn wenn Baulus, weil Chriftus in ihm mar, bas mußte, movon er fagte: "3ch weiß es nicht", wie weiß nicht vielmehr Chriftus felbft, mag er auch fagen: "Ich weiß nicht"? Der Apostel also weiß, ba es ber Berr ibm offenbarte, mas ihm begegnet ift. Denn beghalb fagt er auch: "Ich fenne einen Menfchen in Chriftus." Wenn er aber ten Menschen tennt, meiß er auch, wie ber Menfch entzudt murbe. Ebenfo weiß Elifans, ba er ben Elias fab, auch, wie er auffuhr, aber obschon er es mußte, fo fucte er, ba bie Gohne ber Bropheten gleich= wohl glaubten, Elias fei vom Beifte in einen ber Berge

<sup>1)</sup> II. Kor. 12, 2. 2) Der Montanisten. Bgl. S. 213 Anm. 4.

geschleubert worben. Anfangs, ba er mußte, mas er geseben batte, bie Männer zu überzeugen; als jene aber ihm gufet= ten, schwieg er und ließ sie fortgeben. 1) War ihm alfo unbekannt, weil er fchwieg? Allerdings mußte er es, aber er fügte fich, ale ob er es nicht mußte, bamit fie in Betreff ber Auffahrt bes Elias überzengt würden und nicht mehr zweifelten. 2) Um fo mehr weiß alfo Baulus, ba er felbft entrudt murbe, auch, wie er entrudt murbe. Denn auch bem Elias mar es bekannt, und wurde man ihn fragen, fo murbe er es fagen, wie er aufgenommen murbe. Es faat aber Baulus gleichwohl: "Ich weiß es nicht", aus folgenden zwei Gründen, wie ich glaube, einmal bamit man ihn nicht. wie er felbst fagt, wegen bes Ubermages ber Offenbarungen für einen Andern und für bober balte, als man ihn fieht, zweitens bann, weil, ba ber Beiland fagte: "Ich weiß nicht", es auch ihm geziemte zu fagen: "Ich weiß nicht", bamit es nicht ben Anschein gewinne, als sei ber Rnecht über feis nen Berrn und ber Schuler über ben lebrer.

48. Derjenige also, der dem Baulus verlieben hatte, zu wissen, weiß um so mehr selbst. Denn er weiß auch, da er sagt, was vor dem Tage geschieht, wie schon bemerkt, wann der Tag und die Stunde eintritt, und obschon er es weiß, sagt er gleichwohl: "Auch der Sohn weiß es nicht." Warum sagte er also damals: "Ich weiß es nicht", da er es doch als der Herr weiß? Soll man bei der Nachsorschung eine Muthmaßung aussprechen, so hat er das, wie ich glaube, unsers Nutzens wegen gethan. Er mag aber selbst unserer Unsicht das Siegel der Wahrheit aufdrücken. Durch Beides hat der Heiland uns den Nutzen gewahrt. Denn er hat uns, was vor dem Ende eintritt, mitgetheilt, damit wir nicht, wie er selbst sagt, wenn es geschieht, erschreckt und verwirrt werden, sondern dann vielmehr erwarsschreckt und verwirrt werden, sondern dann vielmehr erwars

1) IV. Rön. 2, 17.

<sup>2)</sup> Wenn fie ihn nämlich in ben Bergen, wo fie ihn fuchten, nicht fanden.

ten, baß barauf bas Enbe folgen werbe. Bom Tage und ber Stunde wollte er aber nicht als Gott fagen: "3ch weiß fie", bamit fie ibn nicht wieber fragten und er bann entweber, wenn er es ihnen nicht gefagt hatte, bie Junger batte betrüben ober, batte er es ihnen gesagt. Etwas batte thun muffen, mas ibnen und une allen nicht nütlich gemefen mare. Denn Alles, mas er thut, geschiebt gewiß unsertwegen, ba bas Wort unsertwegen auch Fleisch geworben ift. Unfertwegen fagte er alfo auch: "Auch ber Sohn weiß es nicht." Und er fagte mit biefen Worten nicht bie Unmahrbeit. Denn als Menich fagte er wie ein Menich : "3ch weiß nicht", und er gestattete ben Jungern nicht, bag fie in ihn brangen, es zu fagen. Denn mit ben Worten: "Ich weiß nicht" baute er ihrer Frage vor. Go fleht es auch in ber Apostelgeschichte geschrieben. Als er zu ben Engeln fich erhob und als Mensch aufstieg und bas Fleisch, bas er trug, jum Simmel emporhob, fagte er, als bie Junger bieß faben und wieder fragten: "Wann wird bas Enbe eintreten. und wann fommft bu?"1) beutlicher: "Nicht euch fommt es au, die Zeiten und Stunden au miffen, die ber Bater in feiner Macht festgefett bat." 2) Und er fagte bamale nicht: "auch ber Sohn nicht", wie er zuvor als Mensch gesprochen hatte, fondern: "Euch kommt es nicht zu, zu wiffen." Denn nunmehr mar bas Fleisch auferstanben und hatte bie Sterblichfeit abgelegt und war vergöttlicht worten, und es geziemte fich nicht mehr, baß er nach Art bes Fleisches antwortete, ba er in ben Himmel auffuhr, fondern baß er von nun an nach feiner Gottheit lehrte: "Nicht euch kommt es Bu, die Zeiten und Stunden gu miffen, die ber Bater in feiner Macht bestimmt bat. Ihr werdet aber Rraft em= pfangen." Was ift aber Die Kraft bes Baters, als ber Sohn? Denn Chriffus ift Gottes Rraft und Gottes Beisbeit. 8)

<sup>1)</sup> Diese Darstellung ber Sache, als ab bie Jünger ben bereits auffahrenben Deiland gefragt hätten, klingt sonderbar. Ich bemerke daher ausbrücklich, daß ich wortgetreu fibersehe. 2) Aba. 1, 7. — 3) I. Kor. 1, 24.

49. Es weiß also ber Sobn, ba er Wort ift. Denn bas beutete er an mit ben Worten: 3ch weiß es, aber euch tommt es nicht zu, zu wiffen. Denn euretwegen fagte ich, als ich auf bem Berge faß, nach Art bes Rleisches: "Auch ber Cobn weiß es nicht", jum Ruten für euch und Alle. Denn es nutt euch, auch über bie Engel und ben Cobn bieß zu boren, wegen ber Berführer, Die fpater auftreten werten, bamit, wenn bie Damonen fich auch in Engel umgestalten und unternehmen, über bas Enbe gu fprechen, ihr ihnen nicht glaubt, ba fie es nicht miffen, und wenn auch ber Antichrift fich umgestaltet und fagt: "3ch bin Chriftus", und auch er versucht, über ben Tag und bas Ende zu reben, um bie Buborer zu täuschen, ibr. ba ibr meinen Ausspruch tennt: "auch ber Sohn nicht", auch ihm nicht glaubt. Außerbem nütt es bem Menfchen auch, nicht zu miffen, wann tas Ende ober ber lette Tag tommt, bamit fie nicht in Folge einer folden Renntniß bie bagmifchen liegende Beit verachten und auf bie bem Enbe naben Tage marten. Denn fie werben ben Bormand gebrauchen, bag fie bann erft für fich forgen wollen. Defhalb hat er auch bie Zeit bes Tobes bem Einzelnen verborgen, bamit bie Menschen nicht auf Diese Renntniß geftütt zu viel Muth schöpfen und anfangen, Die meiste Beit hindurch fich ju vernachläßigen. Beibes alfo, fowohl bas allgemeine Ende als auch ben Ausgang bes Einzelnen, bat une bas Wort verborgen. - benn im allgemeinen Ende ift auch bas Ende tes Gingelnen, und im Ende bes Einzelnen bas allgemeine Ente enthalten. - bamit wir, wenn es ungemiß ift und immer erwortet wird, taglich fortschreiten, als ob mir gerufen murben, indem mir auf bas, mas vor uns ift, unsere Thätigfeit ausdehnen und, mas binter und ift, vergeffen. 1) Ber nämlich, wenn er ben letten Tag fennt, läßt nicht tie baswischenliegente Zeit unbeachtet und ift nicht, wenn er ibn nicht fennt, taglich bereit? Degbalb fügte ter Beiland Die Worte bingu: "Wachet alfo,

<sup>1)</sup> Philipp. 3, 13.

weil auch ihr nicht wißt, in welcher Stunde euer Herr kommt." Debenso: "Zu welcher Stunde ihr nicht glaubt, kommt ber Menschensohn." Wegen des Nutzens also, der aus dem Nichtwissen entspringt, bat er dieß gesagt. Indem er nämlich dieß fagt, will er, daß wir jederzeit bereit seien. Denn ihr wißt nicht, sagt er, ich der Herr aber weiß, wann ich komme, mögen auch die Arianer mich, der ich das Wort

bes Baters bin, nicht erwarten.

50. In Diefer Weise also fiellte ber Berr, ber mehr ale wir unfern Ruten tennt, feine Junger vor Gefahr ficher, und fie felbst wiesen, ba fie bief vernommen batten, Die Theffalonicenfer gurecht,3) bie hierin in ber Befahr bes Irrthums fanten. Da aber bie Reinte Chrifti felbft fo fich nicht beugen laffen, fo will ich ihnen, obschon ich weiß, baß fie ein barteres Berg baben als Bharao, auch folgente Frage vorlegen. 3m Barabies ftellt Gott bie Frage: "Abam, wo bist du?"4) Er fragt auch den Rain: "Wo ist bein Bruder Abel?"5) Bas fagt ihr also bazu? Denn wenn ihr glaubt, baß er es nicht miffe und beghalb frage, fo habt ibr euch bereits ben Manichaern angeschloffen; benn fie ba= ben biefe Bermegenheit. Wenn ihr aber offenbar aus Furcht, Manichaer genannt zu merben, gegen euern Willen fagt, baß er fragt, obschon er weiß, was fehet ihr barin Ungereimtes ober Befrembendes, und warum feid ihr barüber fo entsett, wenn ber nämliche Sohn, in bem bamale Gott fragte, auch jett, nachdem er Fleisch angenommen hat, bie Junger als Mensch fragt? Ihr mußtet benn Manichaer fein und bie bamals an Abam ergangene Frage tabeln wol-Ien, nur um in euerer Berkehrtheit auch euerfeite Duthwillen zu treiben. Denn ba ihr in Allem überführt feib, erbebt ihr wieder ein Gemurmel über die Worte bei Lutas, bie gut gefagt find, bon euch aber unrichtig aufgefaßt merben. Wie aber biefe lauten, muffen wir beifügen, bamit auch barin ibr verborbener Ginn ans Licht tomme.

<sup>1)</sup> Matth. 24, 42. — 2) Luf 12, 40. — 3) I. Theff 5, 2. — 4) Genes. 3, 9. — 5) Genes. 4, 9.

51. Ge fagt alfo Lufas: "Befus nabm gu an Weisbeit, Alter und Gnate bei Gott und ten Menfcben."1) Das ift alio bie Stelle. Da fie nun auch an tiefer ftraucheln. fo muffen mir an fie mieber wie an bie Pharifaer und Gabpucher bie Frage fiellen, von wem Bufas fpricht, namlich fo: 3ft Befus Chriffus Menich mie alle antern Menichen, ober ift er Gott im Gleische? Ift alfo auch er ein gewöhnlicher Menfch wie bie übrigen Menfchen, fo mag er ale Menfch auch gunehmen. Das ift bie Anficht bes Gamofateners, ber ber Sache nach auch ihr beipflichtet, und bie ibr nur jum Scheine aus Menichenrnifficht gurudweiset. Wenn er aber Gott ift, ber im Bleifche mobnt, wie er ce in Wahrbeit ifi, und bas Wort ffleifch geworben und ale Gett auf bie Erbe berabgetommen ift, wie fonnte ber gunehmen, ber Gott gleich mar? Deer wie fennte ber Gobn machfen, ber immer im Bater mar? Denn wenn ber, welcher immer im Bater ift, gunimmit, mas ift ba jenfeite bes Baters, um bon biefem aus zugunehmen? Ferner ift es zweiteienlich, bas Ramliche gu fagen wie über bas Empfangen und bie Berberrlichung, 1) Wenn er, nachbem er Menich geworben mar, Bunahm, fo mar er offenbar, bevor er Menfch murte, unvolltommen, und es bat eber bas Wieifch feine Bolltommenbeit berbeigeführt, als er bie bes fleisches. Bumieberum, wenn er als Wort gunimmt, mas fann er Größeres werben. als Wort, Weisheit, Gobn und Gottes Rraft? Denn bas ift bas Wort, und wenn Giner bievon gleichsam nur eines Strables theilbaftig merten fonnte, fo ift ein Solcher volltommen unter ben Menschen und ben Gugeln gleich. Denn auch bie Engel, Erzengel, Berrichaften, und alle Machte, Throne, bie am Worte Theil nehmen, feben immer bas Ungeficht feines Baters. Wie alfo nimmt ber, welcher Unbern bie Bollfommenbeit gemabrt, fpater ale biefe felbft an? Denn Engel vienten fogar bei feiner menfchlichen Geburt. und bie Worte bei Lufas merben nach bem Dienfie ber En-

<sup>1)</sup> Sut. 2, 52. — 2) Sgl. R. S6,

gel 1) gesprochen. Wie kann also bas einem Menschen nur in den Sinn kommen? Ober wie nahm die Beisheit in der Weisheit zu? Ober wie nahm der, welcher Andern die Gnade gibt, wie Paulus in jedem Briefe, da er weiß, daß durch ihn die Gnade gegeben werde, sagt: "Die Gnade unsfers Herrn Jesu Christi sei mit euch Allen", 2) selbst in der Gnade zu? Denn sie müssen entweder sagen, daß der Aposstel lüge, oder sie müssen zu behaupten wagen, daß der Sohn auch nicht Weisheit sei. Oder wenn er Weisheit ist, wie Salomo sagt und Paulus schreibt: "Christus, Gottes Macht und Gottes Weisheit", 2) welcher Zunahme war die

Weisheit fabia?

52. Menschen nämlich tonnen, ba fie Geschöpfe find. in ber Tugend sich gleichsam ausbehnen und zunehmen. Enoch wurde beghalb weggenommen, 1) Mofes wuche und wurde vollkommen, Isaak nahm zu und wurde groß, und ber Apostel fagte, baß er sich täglich nach bem ausstrede. was vor ihm liege. 5) Denn ein Jeber hatte, wohin er fortschreiten konnte, und fab auf die vor ihm befindliche Stufe. Wohin aber konnte ber Sohn Gottes, ber allein ift, sich ausbehnen? Denn Alles nimmt zu, indem es auf ihn schaut, er felbst aber ift allein und ift nur im Bater. Und von diesem behnt er sich auch nicht aus, sondern ift und bleibt ewig in ihm. Menschen also ift es eigen, guzuneb= men. Der Sohn Gottes aber, ba er, weil er im Bater volltommen ift, nicht gunehmen fonnte, erniebrigte fich für uns, bamit in feiner Erniedrigung wir um fo mehr machfen fonn= ten. Unfer Bachsthum aber besteht in nichts Anberm, als bağ wir von ben finnlichen Dingen ablaffen und gum Worte felbit hinzutreten, ba auch feine Erniedrigung nichts Unberes ift ale bie Unnahme unfere Fleisches. Richt bas Bort alfo als Wort war es, bas zunahm, ba es volltommen ist aus

<sup>1)</sup> Nachbem biefer Dienft icon früher bei feiner Geburt ftatraefunben batte.

<sup>2)</sup> II. Theffal. 3, 18. — 3) I. Kor. 1, 24. — 4) Hebr. 11, 5.

<sup>— 5)</sup> Philipp. 3, 13.

bem vollkommenen Bater, ba es nichts bebarf und vielmehr fogar bie Übrigen babin führt, baß sie zunehmen. Bielmehr ist das Wort "zunehmen" auch hier in menschlicher Weise gesagt, ba auch bie Zunahme wieber ben Menschen zukommt. Denn auch ber Evangelift, ber in diefer Weise mit großer Benaufafeit fprach, verband bie Zunahme mit bem Alter. Wort und Gott tennen fein Dag einer Zunahme, sonbern bie Lebensalter tommen ben Leibern zu. Sache bes Leibes ift also die Zunahme. Denn wenn biefer zunahm, so nahm in ihm auch die Offenbarung ber Gottheit für die zu, welche ihn fahen. Je mehr aber die Gottheit fich offenbarte, befto mehr wuchs, fo weit er Menfch mar, feine Gnabe bei allen Menschen. Denn als Kind wurde er getragen. Als er aber Knabe geworden war, blieb er im Tempel zurück und fragte bie Briefter in Betreff bes Gesetes. Da aber ber Leib allmälig zunahm und bas Wort sich in ihm offenbarte, fo wird nunmehr zuerft von Betrus, hierauf von Allen befannt, baß er in Wahrheit Gottes Sohn ift, mögen auch bie alten und biefe neuen Juben freiwillig bie Augen zuschließen, um nicht zu feben, baß in ber Weisheit gunehmen nicht fo viel ift, als daß die Weisheit felbst zunehme, sondern vielmehr, daß die Menschheit in ihr zunehme. Denn auch "Jefus nahm zu an Weisheit und Gnabe." 1) Und wenn man wahrheitsgetreu fich ausbrücken foll, fo nahm er in fich felbft Denn "die Weisheit baute fich ein Saus" 2) und be= wirkte, bag bas Saus in ihr felbst zunahm.

53. Welches ist nun die genannte Zunahme oder die, wie schon gesagt, den Menschen von der Weisheit mitgetheilte Vergöttlichung und Gnade, indem in ihnen die Sünde und das in ihnen wohnende Verberben in der Ahnlichkeit und Verwandtschaft mit dem Fleische des Wortes vernichtet wurde? Denn da der Leib so mit dem Alter wuchs, nahm zugleich die Offenbarung der Gottheit in ihm zu, und es zeigte sich Allen', daß er ein Tempel Gottes ist und Gott

<sup>1)</sup> Lut. 2, 52. — 2) Sprchw. 9, 1.

im Leibe mar. Wenn fie aber bas bestreiten, weil bas Rleifch gewordene Bort Jesus genannt wurde, und sie auf ihn bas Wort: "Er nahm zu" beziehen. so sollen sie hören, daß auch bas bem väterlichen Lichte - bas ift nämlich ber Sohn - feinen Eintrag thut. Es zeigt vielmehr wieber. baß bas Wort Mensch geworben ift und in wahrem Fleische wohnte. Und wie wir gefagt haben, daß er im Fleische gelitten bat, im Fleische hungerte, im Fleische mute mar, in gleicher Beife fann man mit Recht auch fagen, baß er im Fleische zunahm. Denn es geschah bie Bunahme, wie wir fie angeführt haben, nicht fo, daß bas Wort außerhalb mar. Denn in ihm war bas Fleisch, welches zunahm, und es wird ibm zugesprochen, und zwar, bamit wieder bie Bunahme ber Menschen wegen bes unter ihnen wohnenben Wortes unerschütterlich verharre. Es tam also weber bem Worte bie Bunahme gu, noch mar bas Fleisch bie Weisheit, fonbern bas Fleisch ift Leib ber Weisheit geworben. Deghalb nahm, wie wir schon gesagt haben, nicht die Weisheit, insoweit fie Weisheit ift, an und für fich zu, sonbern es nahm bie Menschheit in ber Weisheit zu und erhob fich allmälig über bie menschliche Natur, indem fie vergöttlicht und ber Weisheit ein Wertzeug für bie Thätigfeit ber Gottheit wurde, um fie auszustrahlen, und als folches Allen fich fundgab. Defibalb fagte er auch nicht: "Das Wort" nahm zu, fonbern "Jefus" nahm zu, welcher Name bem menschgeworbenen Berrn gegeben murbe, fo baß bie Zunahme in ber menschlichen Ratur liegt, fo wie wir im Borbergebenben gefagt haben.

54. Wie man nun, da das Fleisch zunimmt, sagt, daß er selbst zunehme, weil ihm der Körper eigen ist, so muß man auch das, was zur Zeit des Todes über ihn gesagt wird, daß er betrübt wurde, weinte, im nämlichen Sinne auffassen. Denn indem sie sich nach oben und unten wenden und hieraus wieder ihre Häresie entwickeln, sagen sie: Sieb, er weinte und braach: "Jest ist meine Seele betrübt", 1)

<sup>1) 30</sup>h. 12, 27.

und er betete, es moge ber Relch porübergeben. 1) Wie also ift er, wenn er bas gesagt hat. Gott und Wort bes Baters? Sa. es fteht geschrieben, o Feinte Gottes, bag er weinte und baß er fagte: "Ich bin betrübt" und am Rreuze fprach: "Eloi, Eloi, limafabachthani", ") bas beißt: "Mein Gott, mein Gott, warum haft bu mich verlaffen ?" 8) Er betete auch, es möge ber Relch vorübergehen, benn bas fteht geschrieben. Aber ich wünschte von euch wieder Antwort zu bekommen. Denn man muß gegen jede euerer Einwendun= gen bie nämliche Abwehr gebrauchen. Wenn ber Rebende ein bloßer Mensch ift, so mag er weinen und ben Tob fürch= ten wie ein Mensch. Ift er aber Wort im Fleische. benn man barf nicht mube werden, immer bas Nämliche zu fagen, - wen brauchte er als Gott gu fürchten? Dber marum fürchtete er ben Tob, ba er felbst bas leben mar und Unbere vom Tobe errettete? Ober warum, ba er fagt: "Fürchtet ben nicht, ber ben Leib töbtet"4), fürchtete er fich felbst? Und wie konnte ber, welcher zu Abraham sprach: "Fürchte bich nicht, benn ich bin mit bir", 5) und ber Dofes gegen Pharao ermuthigte und bem Sohn bes Nave fagte: "Sei ftart und muthig", 6) felbst vor Berodes und Bilatus Baghaft fein? Warum ferner, ba er Undern ein Selfer gegen bie Furcht ift, "benn ber Berr", beißt es, "ift mein Belfer; ich werbe mich nicht fürchten, was wird mir ein Menich thun?" ) fürchtete er felbst hochgestellte fterbliche Menschen und fürchtete ben Tob, ba er felbft gegen ben Tod zu Felde zog? Und wie ift es nicht ungereimt und gottlos, zu behaupten, baß biefer ben Tob ober bie Unterwelt fürchte, bei beffen Anblid bie Pförtner im Sabes fich entsetten? Wenn aber bas Wort nach euerer Ansicht fich

1) Matth. 26, 39.

<sup>2)</sup> So ist dieses Wort im Terte Montfaucons geschrieben, während in sonst lamma sabacthani heißt.

<sup>3)</sup> Mart. 15, 34. — 4) Lut. 12, 4. — 5) Genes. 26, 24. — 6) Sol. 1, 6, — 7) Bl. 117, 6.

fürchtete, warum ergriff er, da er bie Nachstellung der Juben lange zuvor voraussagte, nicht die Flucht, sondern sagte sogar, als er gesucht wurde: "Ich bin es"?") Denn es stand in seiner Macht, auch nicht zu sterben, wie er sagte: "Ich babe Macht, mein Leben zu lassen, und habe Macht, es wieder zu nehmen," und: "Niemand nimmt es von mir."?

55. Aber es mar bas pon Natur bem Worte nicht eigen, insoweit es Wort mar, fonbern im Fleische, bas Golches litt, war bas Wort, achriftusfeindliche und undankbare Juben! Denn es ift bas nicht vor bem Fleische gesagt worden, sondern als bas Wort Rleisch geworden mar und Mensch geworden ift, steht geschrieben, bag bieß bamals auch in menschlicher Beise gefagt worben fei. Inbeg erwedte ber, von bem bas geschrieben fleht, ben Lazarus von ben Tobten und hat bas Baffer in Bein vermanbelt und verlieh bem Blindgebornen bas Besicht und fagte: "Ich und ber Bater find Gins." 8) Wenn fie also auf Die menschlichen Eigenschaften fich berufen, um Riedriges vom Sohne Gottes au benten, und ibn fogar für einen gang irbifden und nicht himmlischen Menschen halten, warum erkennen fie nicht auch aus ben göttlichen Werfen bas Wort im Bater und laffen von nun an ihre Gottlosigfeit fahren? Denn fie konnen feben, daß, ber bie Werke vollbringt, ber nämliche ift, wie ber, welcher einen leibensfähigen Leib gur Schau trägt, inbem er ihm gestattet, zu weinen, zu hungern, und bas, was bem Rörper eigen ift, an ihm jum Borschein tommen läßt. Denn baburch aab er zu erkennen, baf er als leibenslofer Gott ein leibensfähiges Fleisch annahm, und in ben Berten zeigte er, baß er Bort Gottes ift und fpater Menich geworden fei, indem er fagt: "Wenn ihr mir nicht glaubt, weil ihr mich in einen menschlichen Leib gehüllt feht, fo glaubet wenigstens ben Werten, bamit ihr erkennet, bag ich im Bater bin und ber Bater in mir ift."4) Die Feinde

<sup>1)</sup> Joh. 18, 5. — 2) Joh. 10, 18. — 3) Joh. 10, 30. — 4) Joh. 10, 38.

Ehristi scheinen aber gerabezu ber Unverschämtheit und Gotteslästerung sich hinzugeben. Denn da sie vernehmen: "Ich
und der Bater sind Sins", so mißbeuten sie den Sinn mit
Gewalt und theilen die Sinbeit des Baters und Sohnes.
Und wenn sie vernehmen, daß er weinte, schwitzte, gelitten
hat, schauen sie nicht auf den Leib, sondern rechnen deßbald
ben, durch welchen die Schöpfung entstanden ist, zur Schöpfung.
Wie unterscheiden sie sich nun noch von den Juden? Denn
wie diese die Werke Gottes in ihrer Lästerung dem Belzehub
zuschwieden, so zählen auch sie den Derrn, der dieselben vollbracht hat, zu den Geschübsfen, und es wird sie das nämliche
unwiderrussliche Verdammungsurtheil wie diese treffen.

56. Sie batten aber, wenn fie borten: "Ich und ber Bater find Gins", bie eine Gottheit und bie Eigenheit ber Substang bes Baters erseben und, wenn sie borten: "er weinte" und Ahnliches, fagen follen, bag bieg bem Rorper eigen fei, zumal ba ihnen für Beibes eine gute Begründung Bu Gebote fteht, weil bas Eine über ihn als Gott gefchrieben ift, bas Unbere aber wegen seines menschlichen Leibes gefagt wirb. Denn es würden auch im Rörverlofen bie Eigenschaften bes Rörpers nicht gewesen fein, wenn er nicht einen verweslichen fterblichen Leib angenommen batte. Denn fterblich war bie heilige Maria, aus welcher ber Leib war. Deghalb muß man, ba er in einem leibenben, weinenben und ermübenben Leibe war, mit bem Leibe ihm auch bas zu-fchreiben, was bem Fleische eigen ift. Wenn er also weinte und betrübt murbe, so war es nicht bas Wort, insoweit es Wort ist, welches weinte und sich betrübte, sonbern es war bas bem Fleische eigen. Und wenn er auch betete, es möge ber Relch vorüber geben, fo zagte nicht bie Gottheit, sonbern es war ber Menschheit auch bieses Leiben eigen, sowie bie Worte: "Warum haft bu mich verlaffen?" Go haben benn auch, obschon er nach bem, was wir im Borhergehenden gefagt haben, Richts litt, benn bas Wort war nicht leibensfähig, die Evangeliften bas gleichwohl berichtet. Denn ber Berr ift auch Mensch geworben, und es geschieht bas von ihm und wird von ihm gefprochen wie von einem Menfchen,

damit er auch biefe Leiden bes Aleisches wegnehme und es von benfelben frei mache. Daber tann ber Berr vom Bater nicht verlaffen werben, ba er immer im Bater ift, fomobl bevor er es fagte, als auch, ba er biefen Ausruf pernehmen ließ. Aber es ift auch nicht Recht, wieber gu fagen, baß ber Berr gage, por bem die Thormachter ber Unterwelt fich entfetten und die Bewohner ber Unterwelt entließen, ba bie Graber fich öffneten, viele Leiber ber Beiligen auferstanden und ben Ibrigen erschienen. 1) Es foliefe alfo jeber Baretifer ben Mund und icheue fich zu fagen, bag ber Berr zage, por bem ber Tod wie eine Schlange fliebt, por bem bie Damonen gittern und bas Meer fich fürchtet, um beffen willen die Simmel fich fvalten und alle Mächte erschüttert werben. Denn fieb. mabrent er fagte: "Warum haft bu mich verlaffen?" zeigte ber Bater, bag er immer und auch bamals in ibm war. Denn bie Erbe gitterte fogleich, als fie bie Sprache ihres Berrn erfannte, ber Borbang gerriß. bie Sonne verbarg fich, bie Felfen fpalteten fich, bie Graber, wie ich schon angeführt habe, öffneten sich, und bie in benfelben befindlichen Tobten febrten ins Leben gurud. Und wunderbar! Die damals anwesend find und ihn früher verläugneten, befennen, ale fie fpater bieg feben, baf er mahrhaft ber Gobn Gottes fei.

57. In Betreff bessen aber, daß er sagt: "Wenn es möglich ist, gehe der Kelch vorüber",") so vernehmet auch, wie er, der daß gesagt hat, den Betrus mit den Worten tadelte: "Du hast keinen Sinn für das, was Gottes ist, sondern für das, was der Menschen ist."") Denn er wollte das, um bessen Abwendung er siehte, und er war deßbalb gekommen. Aber ihm kam es zu, zu wollen, denn er war dazu gekommen, dem Fleische aber kam es zu, zu zagen. Deshald ließ er auch als Mensch einen solchen Laut vernehmen. Und Beides wurde wiederum vom Nämlichen gesagt, um zu zeizgen, daß er Gott war und selbst wollte, da er aber Mensch

<sup>1)</sup> Matth. 27, 52. 53. — 2) Matth. 26, 39. — 3) Ebb. 16, 23.

geworben war, bas zaghafte Fleisch trug, wegen beffen er feinen Willen mit ber menschlichen Schwachheit vermifchte. um, wenn er auch biefen 1) wieber vernichtet batte, ben Denschen wieder muthig gegen ben Tod zu machen. Sieh also. eine mahrhaft auffallende Sache! Der, von bem bie Chriftusfeinbe glauben, bag er aus Zaghaftigfeit rebe, machte burch bie vermeintliche Zaghaftigkeit bie Menschen muthig und furchtlos. Die feligen Apostel verachteten baber nach ihm in Folge folder Ausrufe ben Tob fo fehr, baß fie fich nicht einmal um ibre Richter fummerten, sonbern fagten: "Man muß Gott mehr gehorchen ale ben Menschen." 2) Die übrigen Marthrer waren fo muthig, baß man eher glauben konnte, baß sie in bas Leben eingingen, als baß fie ben Tob erlitten. Wie ift es also nicht ungereimt, ben Duth ber Diener bes Bortes zu bewundern, vom Borte felbft aber zu fagen, baß es gage, mabrent burch baffelbe fogar Jene ben Tob verachteten? Aus ber gang unerschütterlichen Willensfraft und Mannhaftigfeit ber beiligen Marthrer geht aber hervor, daß nicht die Gottheit gagte, fondern ber Deis land unfere Baghaftigkeit wegnahm. Denn wie er ben Tob burch ben Tob und in feiner Menschbeit alles Menschliche vernichtete, fo nahm er burch bie vermeintliche Baghaftigfeit unfere Zaghaftigfeit weg, und er hat bewirft, bag bie Denschen ben Tob nicht mehr fürchten. Das nun fagte und that er zugleich. Denn menschlich mar es, zu fagen: "Es gebe ber Relch vorüber" und: "Warum haft bu mich verlaffen?" In göttlicher Beife aber bemirtte ber nämliche. baß bie Sonne fich verfinsterte und bie Tobten auferstan= ben. Und wenn er wieber als Mensch fagte: "Jest ift meine Seele betrübt", 3) fo fagte er auch ale Gott: "Ich habe Macht, mein Leben zu laffen, und babe Macht, es wieber gu nehmen." 4) Denn betrübt zu werben, mar bem Fleische eigen, aber Macht haben, bas Leben zu laffen und zu nehmen, wenn man will, bas ift nicht mehr Menschen eigen,

<sup>1)</sup> Den mit ber menschlichen Schwachheit vermischten Willen.
2) Apg. 5, 29. — 3) Joh. 12, 27. — 4) Joh. 10, 18.

sonbern der Kraft des Wortes. Denn ein Mensch stirbt nicht nach eigenem Belieben, sondern naturnothwendig auch gegen seinen Willen. Der Herr aber, da er selbst unsterblich war, aber ein sterbliches Fleisch besaß, hatte es in seiner Gewalt, als Gott sich vom Leibe zu trennen und diesen wieder anzunehmen, wenn es ihm beliebte. Dierüber singt auch David: "Du wirst meine Seele nicht in der Unterwelt lassen, noch desienen Heiligen die Berwesung schauen lassen.") Denn es ziente sich, daß das Fleisch, da es verswesich war, nicht mehr seiner Ratur nach sterblich blieb, sondern wegen des Wortes, das sich in dasselbe gehüllt hatte, beständig unverweslich war. Denn wie er, da er in unsern Leibe war, das Unsrige nachahmte, so nehmen auch wir, da wir ihn ausgenommen haben, an seiner Unsterblichkeit Theil.

58. Umfonst also ftellen sich die Ariomaniten, Argerniß Bu nehmen, und benfen gering vom Worte, wenn geschrieben fteht: "Er murbe betrübt" und: "Er weinte." Denn fie icheinen feine menschliche Empfindung mehr zu haben, ba fie bie Natur ber Menschen nicht fennen und mas ihnen eigen ift. Deghalb hätten fie fich eber wundern follen, daß in fo einem leibenben Fleische bas Wort war und weber benen ein Sinderniß bereitete, die ihm nachstellten, noch die Mörber strafte, obichon es konnte, da es Andere vom Tobe rettete und die Gestorbenen von ben Tobten erwedte, fonbern baf es gestattete, baf sein Leib litt. Denn befibalb ift es, wie gefagt, auch gefommen, um im Fleische zu leiben und von nun an bas Fleisch in einen leibensunfähigen und unfterblichen Buftand zu versetzen, und bamit, wie wir schon oft fagten, indem bie Unbilben und fonstigen Bufalle es treffen, Dieselben nicht mehr über bie Menschen fommen, fonbern von ihm gänzlich ausgemerzt werben und sie von nun an als ein Tempel bes Wortes ewig unverweslich bleiben. Burben bieg bie Reinbe Chriffi auch fo auffaffen und bie firchliche Anschauung als einen Anter bes Glaubens ertennen, fo hatten fie weber im Glauben Schiffbruch gelit-

<sup>1) \$1, 15, 10.</sup> 

ten, 1) noch murben fie fo unverschämt fein, um fogar benen fich zu miberfeten, Die fie von ihrem falle aufrichten wollen, und fpaar bie für Reinde zu balten, die fie gur Gottesfurcht ermabnen. Aber wie es scheint, ift ber Baretifer in Babrbeit etwas Bofes und befitt ein Berg, bas von allen Seiten in Gottlofigfeit verborben ift. Denn fiebe, ba fie in Allem überführt find und bemiefen ift, baß fie jeder Ginficht ent= blöfit find, fo schämen fie fich boch nicht. Wie vielmehr bie Subra, jenes Ungethum, von bem in ber hellenischen Denthologie bie Rebe ift, wenn bie erften Schlangen getöbtet maren, andere Schlangen gebar und mit dem Mörber wetteiferte, indem fie die andern ansetzte, ebenso finnen die Reinde und Wiberfacher Gottes, wie Subren, wenn ihr Bertrauen auf ihr Beweismaterial zu finten beginnt, fich andere jubifche und thörichte Fragen aus, und wie wenn fie mit ber Babrbeit in Feindschaft lebten, gerathen fie auf neue Bedanten. um auf alle mögliche Weise fich noch mehr als Feinde Chriffi au zeigen.

59. Denn nach fo vielen gegen fie vorgebrachten Beweisen, vor benen felbst ihr Bater, der Teufel, beschämt qurudweichen wurde, murmeln fie mit ihren neuen Erfindungen wieder gleichsam in ihrem verfehrten Bergen, fluftern ben Einen zu und umsummen bie Andern wie Mücken. Es fei! fagen fie: erklaret bieß in biefer Beife und fieget mit eueren Bernunfticbluffen und Beweifen! Aber man muß fagen, baß ber Gobn burch ben Bater nach freiem Willen und Belieben entstanden fei. Denn baburch täuschen fie Viele, indem fie auf den Willen und bas Belieben Got= tes fich berufen. Wenn bieß Einer von benen, die ben rechten Glauben haben, in Einfalt fagte, fo batte man feinen Grund. wegen bes Befagten Berbacht zu ichopfen, indem ber recht= gläubige Sinn höher fteht als ber unbeholfene Ausbruck ber Rebe. Da aber bie Rebe von Garetitern tommt und bie Worte ber Baretiter verbachtig find und, wie geschrieben

<sup>1)</sup> I. Tim. 1, 19.

fteht, "bie Gottlofen fich mit Sinterlift befaffen" und "ihre Reben hinterliftig find", 1) mögen fie fich auch nur ber Geberbensprache bedienen. - benn sie baben ein verborbenes Berg, - wohlan, fo lagt uns auch biefes Wort erforschen. ob fie nicht in Allem überführt jett wie Sybren einen neuen Ausspruch erfunden haben, um burch folde mohlgebrechselte Rebe und hinterliftige Täuschung ihre Gottlofigfeit wieber in anderer Weise auszustrenen. Denn bas Rämliche brudt ber aus, welcher fagt: "Der Sohn ift burch ben Willen geworden", und ber fagt: "Es war einmal eine Zeit, ba er nicht war" und: "Aus Nichtseienbem ift ber Cohn entstan-ben, und er ift ein Geschöpf." Aber weil sie bas gu fagen fich schämte, so suchten bie Sinterliftigen es wieber in anberer Beise auszuhruden, indem fie hinter bem Willen Schut fuchen, wie die Tintenfische hinter ber schwarzen Farbe, um bie Einfältigen mit Dunkel zu umgeben, felbst aber ihre Barefie nicht aus ben Augen gu laffen. Denn es follen bie, welche mit ihren Ausbruden verbächtig und Erfinder ber Gottlofigfeit find, fagen, woher bie Ausbrude "nach freiem Willen und Belieben" fammen, ober aus welcher Schrift fie bergleichen wieder bervorholen. Denn ber Bater, ber vom Himmel herab sein Wort offenbarte, bezeugte: "Dieser ist mein geliebter Sohn."2) Und durch David sagte er: "Meinem Bergen entquoll ein gutes Wort." 8) Dem Johannes befahl er zu fagen: "Im Anfang war bas Wort",4) und David fagt in ben Pfalmen : "Bei bir ift bie Quelle bes Lebens, und in beinem Lichte werben wir bas Licht feben." 5) Und ber Apostel schreibt: "Der, ba er ber Abglang ber Berrlichfeit ift", ") und wieber : "Der, ba er in ber Geftalt Got-

tes war", ") und: "ber ein Bild bes unsichtbaren Gottes ift." \*)
60. Überall behaupten Alle bas Sein bes Wortes und nirgends, daß es aus bem Willen, noch, daß es überhaupt

<sup>1)</sup> Sprchw. 12, 5. — 2) Matth. 3, 17. — 3) Pf. 44, 2. — 4) Joh. 1, 1. — 5) Pf. 35, 10. — 6) Hebr. 1, 3. — 7) Philipp. 2, 6. — 8) Koloff. 1, 15.

gemacht fei. Wo fanden aber fie, baß ein Wille ober ein Belieben bem Worte Gottes vorhergebe, wenn fie nicht etma bie Schrift fahren laffen und beimlich ber Bertehrtheit bes Balentin fich ergeben? Denn Btolemaus, ber Schuler bes Balentin, fagte, bag ber Unentstanbene zwei Genoffen habe, ben Gebanken und ben Billen, und zuerft bachte er, bann wollte er, und was er bachte, konnte er nicht bervor= bringen, außer wenn bie Rraft bes Willens bingutrat. 1) Daber baben bie Arianer ihre Lehre geschöpft, baß bem Worte bas Belieben und ber Wille vorausgeben. Gie nun mögen für bie Lehre bes Balentin eifern, wir aber, bie wir bie göttlichen Worte lefen, haben bei bem Sohne bas "mar" 2) gefunden und haben vernommen, daß er allein im Bater und ein Bilb bes Baters ift. Bei ben entftanbenen Befen allein, ba biese auch ber Ratur nach einmal nicht maren, aber fpater geworben find, haben wir einen vorhergebenben Willen und ein vorbergebendes Belieben tennen gelernt, inbem David im 113. Pfalme alfo lobfingt: "Unfer Gott im Simmel und auf Erben bat Alles gemacht, mas er wollte" 3) und im 110ten: "Groß find bie Werte bes Berrn, ausgewählt für Alles, mas ihm beliebt", 4) und wieber im vier-unddreiffigften: "Alles, mas der herr gewollt hat, hat er gemacht im himmel und auf Erben und in ben Meeren und in, allen Abgründen." 5) Wenn er nun ein Werf und gemachtes Wefen und Einer vom All ift, fo moge man auch von ihm fagen, baß er burch ben Willen entstanden ift. Denn die Schrift hat gezeigt, baß auf diese Weise bie gemachten Befen entstehen. Much Afterius, ber Bertheibiger ber Barefie, stimmt bamit überein und schreibt, wie folgt: "Denn wenn es bes Schöpfers unwürdig ift, mit Willen Bu machen, fo foll bas Wollen bei Allem auf gleiche Beife entfernt fein, bamit bie Burbe ibm unverlett erhalten bleibe. Wenn es aber für Gott geziemenb ift gu wollen, fo moge

<sup>1)</sup> Frenaus Gg. b. Baref. 1, 12. — 2) Joh. 1, 1. — 3) Bf. 113, 11. — 4) Bf. 110, 2. — 5) Bf. 134, 6.

auch bei der ersten Zeugung das Bessere stattsinden. Denn geht bei einem und demselben Gotte nicht an, daß sich das Wollen bei den gemachten Wesen gezieme, und daß es sich schiefe, nicht zu wollen." Eine ungeheuer große Gottslösseit hat der Sophist in seinen Worten dargestellt, daß die Zeugung und das gemachte Wesen das Nämliche ist und Einer von allen bestehenden Zeugungen der Sohn ist, und hat daraus diesen Schluß gezogen, daß man die gemachten Wesen auf Willen und Belieben zurücksüberen nuß.

61. Wenn er alfo von Allem verschieden ift, wie wir im Borhergehenden gezeigt haben, ja vielmehr bie Werke burch ibn entstanden sind, fo sage man nicht "burch ben Willen", tamit nicht auch er auf die gleiche Weise entstehe, wie bas burch ihn Entstandene fich gebilbet bat. Denn Paulus ift, ba er es zuvor nicht war, später gleichwohl burch ben Willen Gottes Apostel geworben. 1) Unserer Berufung, ba fie auch einmal nicht vorhanden war, jetzt aber eingetreten ift, geht ber Wille porber, und fie ift, wie Baulus felbft wieder fagt, nach bem Beschluß seines Willens geschehen. 2) Bas aber die Worte bei Mofes betrifft: "Es werde Licht" und: "Die Erbe bringe hervor" und: "Lagt uns ben Menfchen machen", fo glaube ich. Diefes fei, wie wir vorbin gefagt haben, ber Willensausbrud Desjenigen, ber ba macht. Denn bas, was einmal nicht war, fondern von außen hinzukommt, beschließt ber Schöpfer zu machen. In Betreff bes eigenen von Natur aus ihm gezeugten Wortes aber geht er nicht zuvor mit sich zu Kathe. Denn in biesem macht ber Bater alles Ubrige, wozu er fich entschließt, und schafft es in biefem, wie auch ter Apostel Jakobus mit ben Worten lehrte: "Weil er wollte, hat er uns gezeugt im Worte ber Wahr= heit." 3) Es ift also ber Wille Gottes in Betreff alles Wiebergeborne rund einmal Entstandenen im Worte, in bem er ja bas Beschloffene hervorbringt und wiedergebiert. Denn auch bas gibt ber Apostel wieber zu erkennen, indem er nach

<sup>1)</sup> I. Kor. 1, 1. - 2) Ephef. 1, 5. - 3) Jat. 1, 18.

Theffalonich schreibt: "Denn das ist ber Wille Gottes gegen euch in Chriftus Jesus."1) Wenn aber in bem, in welchem er vollbringt, auch ber Wille ift, und in Chriftus ber Bille bes Baters ift, wie tann auch er im Billen und Belieben bes Baters entstehen?2) Denn wenn auch er nach euerer Ansicht im Willen entstanden ift, fo muß auch ber Wille in Bezug auf ihn in einem andern Worte fich bilben, burch bas auch er entsteht. Denn wir haben bewiesen, baß ber Wille Gottes nicht in bem ift, was entsteht, fonbern in bem, burch ben und in bem alle gemachten Dinge entstehen. Ferner, ba es bas Nämliche ift, zu fagen: "burch ben Willen" und: "Es war einmal eine Zeit, da er nicht war", fo sollen sie sich mit der Formel begnügen: "Es war einmal eine Zeit, ba er nicht war", damit fie, wenn fie fich fchamen, weil baburch Zeiten bezeichnet werben, einsehen lernen, baß fie auch, wenn fie "burch ben Willen" fagen, Beiten por bem Sohne bezeichnen. Denn bem, mas einmal nicht war, geht wie bei allen Geschöpfen bie Berathung vorher. Wenn aber bas Wort Schöpfer ber Geschöpfe ift und es zugleich mit bem Bater besteht, wie fann bem, ber ewig ift, als ob er nicht mare, bie Berathung vorhergeben? Denn wenn ber Beschluß vorhergebt, wie ift durch ihn Alles? Er ift ja vielmehr Einer vom All und auch felbfl ein burch ben Willen geborner Sohn, wie auch wir burch bas Wort ber Wahrheit Göbne geworben find. Und wir muffen nunmehr, wie wir gefagt haben, ein anderes Wort suchen, burch bas auch dieses entstanden ist und mit Allem geboren murbe. mas Gott mollte.

62. Wenn es also ein zweites Wort Sottes gibt, so sei auch bieses burch bas Wort entstanden. Wenn es aber tein anderes gibt, — und es gibt keines. — sondern wenn Alles

1) I. Theffal. 5, 18.

<sup>2)</sup> Es konnte, da der Wille in Chriftus war, Chriftus nicht durch den in ihm befindlichen Willen Gottes des Baters entstehen, da dieser Wille ja als don Spristus ungertrennlich und nur in Christus bestehend vor Christus nicht vorhanden sein konnte.

burch baffelbe entstanden ift, was ber Bater gewollt hat. ift es bann nicht ein Beweis für ihre vielgestaltige Berschlagenheit? Denn ba sie sich schämen, bie Ausbrücke "gemachtes Wesen" und "Geschöpf" und: "Das Wort Gottes war nicht, bevor es geboren wurde", zu gebrauchen, fo fagen fie wieder in anderer Beife, baf er ein Geschöpf fei. indem fie auf ben Willen fich berufen und fagen: "Wenn er es nicht burch ben Willen geworben ift, fo batte alfo Gott aus Zwang und gegen feinen Willen einen Sohn." Und wer fcbreibt ihm einen Zwang zu, ihr Berruchte, bie ihr Alles nach euerer Baresie ummobelt? Denn was bem Wil-Ien entgegengesett ift. 1) haben sie gesehen, bas Größere und Sobere aber faben fie nicht. Denn wie bem Willen entgegengesett ift, mas wiber Erwarten geschieht, in gleicher Beife fleht bas Natürliche bober als bie Berathung und "hat vor ihr ben Borrang. Gin Saus baut Jemand, indem er gu Rathe gebt, einen Sohn aber zeugt er von Natur. Und was nach bem Willen gebaut wurde, begann zu werben und ift außerhalb beffen, ber es macht, ber Sohn aber ift eine ber Substang bes Baters eigene Zeugung und ift nicht aufferhalb beffelben. Darum geht er auch über ihn nicht zu Rathe, damit er nicht auch über fich felbst zu Rathe zu geben fcheine. Go boch baber ber Sohn über bem Befchöpfe fteht, so hoch steht bas Natürliche über bem Willen, und sie hatten, wenn sie davon hörten, bas Natürliche nicht nach bem Willen schätzen follen. Sie aber vergeffen, daß fie vom Sohne Gottes hören, und magen es, bei Gott von menfchlichen Gegenfäten zu reben, bem Zwang und bem Unerwarteten, um zu läugnen, bag er mahrer Sohn Gottes fei. Denn fie follen und felbst fagen: Dag Gott gut und barms herzig ift, kommt bas ihm vermöge bes Willens zu ober nicht burch ben Willen? Wenn vermöge bes Willens, fo muß man ermägen, baß er anfing gut zu fein und bie Möglichteit gegeben ift, bag er nicht gut fei. Denn bie Bera-

<sup>1)</sup> Nämlich Zwang und Unerwartetes.

thung und der Borsat können sich nach beiden Seiten neisgen, und es ist das ein Leiden der vernünftigen Natur. Wenn er aber wegen der daraus folgenden Ungereimtheit nicht durch den Willen gut und barmberzig ist, so sollen sie vernehmen, was sie selbst ausgesprochen haben: "Also ist er aus Zwang und nicht freiwillig gut." Und wer thut ihm Zwang an? Wenn es aber ungereint ist, bei Gott von Zwang zu reben, und er deshalb von Natur gut ist, so ist er wohl viel mehr und mit größerer Zuverläßigkeit von Natur Bater bes Sohnes, und nicht in Folge des Willens.

63. Sie follen aber auch bas uns wieder fagen. 3ch will nämlich ihrer Unverschämtheit noch eine Frage entgegenhalten, die zwar fühn ift, aber gleichwohl auf bie Frommigfeit abzielt. Gei gnäbig, Derr! Befteht ter Bater felbst, indem er zuvor sich berieth und bann wollte, ober auch, bevor er fich berieth? Denn fie muffen, ba fie bom Worte bergleichen magen, bergleichen auch hören, bamit fie erkennen, baß biefe ihre Bermeffenheit auch auf ben Bater fich erftrede. Sagen fie nun, ba fie einmal über ben Willen ihren Entschluß gefaßt haben, baß auch er aus bem Willen ift, was war er alfo vor ber Berathung, ober was für einen Borzug hatte er, wie ihr fagt, nach ber Berathung? Ift aber eine folde Frage ungereimt und unbaltbar, und ift es überhaupt nicht erlaubt, fo Etwas zu fagen. - benn es genügt, daß wir von Gott bloß boren, um zu miffen und zu begreifen, baß er ber Seienbe ift. - wie mare es nicht unvernünftig, vom Worte Gottes fo gu benten, und auf Willen und Belieben fich zu flüten? Denn es genügt, baß wir bom Worte blog boren, um zu wiffen und zu begreifen, baß Gott, ber nicht burch ben Willen befleht, nicht burch ben Willen, fonbern von Natur fein Bort hat. Uberfteigt II aber nicht jeben Wahnfinn, auch nur zu tenken, baß Gott felbst mit sich zu Rathe geht und überlegt und einen Borfat macht und fich zum Wollen aufmuntert, damit er nicht unvernünftig und unweise fei, sonbern Bernunft und Beisheit habe? Denn über sich felbst scheint ber Betrachtungen anzustellen, ber über bas, mas feiner Substanz eigen ift, zu

Rathe geht. Da also eine solche Ansicht viel Lästerung mit fich führt, fo wurde man in gottesfürchtiger Beife fagen. baß bie entstandenen Dinge burch Beschluß und Wille entftanben find, ber Sohn aber nicht als Wefchöpf bes Willens wie bie Schöpfung hinzugekommen, fondern von Natur eine ber Substanz eigene Zeugung ift. Denn ba er eigenes Mort bes Baters ift. fo läßt fich nicht vor ihm irgend ein Mille benten, ba er felbst lebender Rathichluß und Rraft bes Raters und Bollbringer beffen ift, mas ber Bater beschliefit. Und bas fagt er felbft von fich in ben Spruchwörtern: "Mein ift ber Rath und bie Sicherheit, mein ift bie Rlugheit, mein die Kraft."1) Denn wie er, ba er felbst bie Klugheit ift, in ber er bie himmel in Bereitschaft fette. 2) und er selbst Kraft und Gewalt ist, — benn Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit, ") — jest abweichend fagt: "Mein ift bie Klugheit und mein bie Kraft", fo ift er wohl, ba er fagt: "Mein ift ber Rath", felbft bes Baters lebender Rath, wie wir auch vom Bropheten erfahren haben, daß er ber Engel bes großen Rathes ift, 4) und er ber Wille bes Baters genannt wurde. Denn man muß fie auf biefe Weise widerlegen, ba fie Menschliches von Gott benfen.

64. Wenn also die gemachten Wesen durch Willen und Entschluß sich gebildet haben, und die ganze Schöpfung durch den Willen entstanden ist, und Baulus durch den Willen Gottes zum Apostel berufen wurde, ") und unsere Berufung durch Beschluß und Willen ") geschehen, und Alles durch das Wort entstanden ist, so ist dieß außerdalb dessen, was durch den Willen entstanden ist, und ist vielmehr selbst der lebende Rathschluß des Baters, in dem Alles entstanden ist, in dem auch der heilige David im 72. Plalme seinen Dank außsprach: "Du hast meine rechte Hand gehalten und in deinem Nathe mich geleitet."") Wie kann nun das Wort als

<sup>1)</sup> Spraw. 8, 14. — 2) Spraw. 3, 19. — 3) I. Kor. 1, 24. — 4) H. 9, 6. — 5) I. Kor. 1, 1. — 6) Ephel. 1, 5. — 7) Bl. 72, 24.

bes Baters Rathschluß und Wille selbst burch Willen und Belieben, wie jeber Unbere, entstehen? Gie mufiten etwa wieber, wie gefagt, bie mabnfinnige Behauptung aufstellen. daß es durch fich felbst ober irgend einen Undern geworden fei. Durch men ift es also entstanden? Mögen sie ein anberes Wort erdichten und, indem fie ber Lehre bes Balentin nacheifern, einen andern Chriftus nennen. 1) Denn er tommt in ber Schrift nicht vor. Wenn fie ihn aber auch erbichten. to entifiebt nothwendig auch diefer burch irgend Jemand. und wenn wir nun fo fortschließen und bie Folgerungen ziehen, fo finden wir, daß die vielköpfige Barefie ber Gottlofen in Vielgötterei und in maßlofen Wahnsinn geräth. in welchem fie wollen, daß ber Sohn ein Gefchöpf und aus Nichtseiendem sei, und in anderer Weife bas Nämliche ansbruden, ba fie fich auf Willen und Belieben berufen, mas man wohl bei entstandenen und geschaffenen Wesen mit Grund vorbringen tann. Wie ift es nun nicht gottlos, mas ben entstandenen Wesen zukommt, auf ben Schöpfer überzutragen? Ober wie ift es nicht gottesläfterisch, zu behaupten, bag ber Wille por bem Worte im Bater fei? Denn wenn der Wille im Vater vorangeht, fo fpricht der Sohn nicht die Wahrheit, wenn er fagt: "Ich bin im Bater." 2) Oper wenn er auch felbst im Bater ift, so wird er boch als ber Zweite angesehen werben, und es geziemte ihm nicht. zu fagen: "Ich bin im Bater", ba ber Wille es por ihm ift, in dem Alles und nach euerer Ansicht auch er felbst entstanden ift. Denn wenn er sich auch in ber Berrlichkeit unterscheibet, so ift ur boch nichts besto weniger Einer von ben burch ben Willen entstandenen Wefen. Wie alfo, wie wir im Borbergebenden gefagt baben, ift, wenn es fich fo verhält, biefer ber Berr und find bie Undern in Anechtschaft? Der Herr über Alles ift aber Dieser, weil er mit ber Berr= schaft bes Baters vereinigt ift, und nothwendig ift bie Schö-

2) 306. 14, 10.

<sup>1)</sup> Bgl. Frenaus, Gg. b. Baref. B. I. R. 1.

pfung in Knechtschaft, weil sie außerhalb ber Einheit mit bem Bater fteht und, ba fie einmal nicht mar, geworben ift.

65. Gie batten aber, ba fie ben Sohn aus bem Willen entsteben laffen, auch fagen follen, bag er burch Klugbeit entstanden fei. Denn ich balte Rlugbeit und Wille für bas Rämliche. Denn mas Giner bei fich berath, bas benft er nothwendig auch, und was Einer benit, barüber beräth er fich auch. Der Beiland bat baber felbst Beibes, als bes gleichen Berhältniffes wegen verwandt, mit einander verbunben, ba er fagte: "Mein ift ber Rath und bie Gicherbeit, mein bie Klugheit, mein bie Kraft." 1) Denn wie Kraft und Sicherheit bas Nämliche ift, - benn es ift bie nämliche Wirkung, - fo tann man fagen, baß auch bie Rlugbeit und ber Rathschluß bas Nämliche seien, und bas 2) ift ber Berr. Aber die Gottlosen wollen nicht, daß ber Sohn Wort und lebender Rathichluß fei. Uber Gott aber fabeln fie, baß er Rlugheit, Rathschluß und Weisheit in menschlicher Weise nach Urt eines eintretenben und wieber weichenben Buftanbes werbe, und feten Alles in Bewegung und ftuten fich auf bie Einsicht und ben Willen bes Balentin, 3) um nur ben Sohn vom Bater zu trennen und nicht zu fagen, baß er eigenes Wort bes Baters ift, fonbern Geschöpf. Sie follen alfo vernehmen, wie ber Magier Simon vernahm:4) Die Gottlofigfeit bes Balentin fei mit euch bem Berberben anbeim gegeben! Jeber aber glaube lieber bem Salomo. welcher fagt, baß bas Wort felbft Weisheit und Rlugheit fei. Denn er fagt: "Gott hat in feiner Beisheit bie Erbe gegründet, die himmel hat er in Klugheit bereitet."5) Wie es aber hier beißt: "in Klugheit", fo heift es in ben Pfalmen: "Durch bas Wort bes Berrn wurden die Simmel befeftigt."6) Wie aber burch bas Wort bie himmel, fo machte

<sup>1)</sup> Sprchw. 8, 14.

<sup>2)</sup> Nämlich Klugheit und Rathichluß.

<sup>3)</sup> Die Balentin im Bater annimmt. 4) Apg. 8, 20. — 5) Sprchw. 3, 19. — 6) Ps. 32, 6. —

er Alles, mas er wollte, 1) und, wie ber Apostel an bie Theffolonicenfer schreibt, es ift ber Wille Gottes in Chriffus Refue. 2) Der Sohn Gottes ift also felbst bas Wort und Die Reisheit. Er ift felbst bie Klugheit und ber lebende Rathschluß, und in ihm ift ber Wille bes Baters. Er ift Wahrheit, Licht und Kraft bes Vaters. Ift aber ber Bille Gottes die Weisheit und die Klugheit, ber Sohn aber Die Beisheit, fo fagt alfo, wer fagt, ber Sohn fei burch ben Willen entstanden, so viel, als die Weisheit sei in ber Weisbeit entstanden, und ber Sohn sei im Sohne gemacht wor= ben, und burch bas Wort fei bas Wort geschaffen worben. Das aber ftebt in Wiberftreit mit Gott und ift ben gott= lichen Schriften entgegengesett. Denn auch ber Apostel verfündet, daß ber Sohn eigener Abglanz und Abdruck nicht bes Willens, sondern der väterlichen Substang felbft fei, inbem er fagt: "ber, ba er Abglang feiner Berrlichkeit und Abbruck feiner Substanz ift." 3) Wenn aber, wie vorhin gefagt, Die paterliche Substant und Wefenheit nicht aus bem Willen tommt, fo ift wohl gang offenbar auch, mas ber väterlichen Wefenheit eigen ift, nicht aus bem Willen. Denn mag jene felige Wesenheit was immer für eine und wie nur immer fein, ebenso beschaffen und in ber gleichen Beife muß auch ihre Zeugung fein. Daber hat auch ber Bater felbst nicht gefagt: "Diefer ift ber burch meinen Willen entftanbene Sohn", noch "ber Sohn, ben ich nach meinem Wohlgefallen bekommen habe", fonbern einfach: "mein Sohn" und ferner: "an dem ich mein Wohlgefallen habe."4) Und er will bamit fagen: Diefer ift von Ratur Gobn. und in ibm ift ber Wille alles beffen niebergelegt, mas mir gefällt.

66. Da also ber Sohn von Natur ist und nicht aus bem Willen, ist der Sohn, ohne baß der Bater ihn wollte, und gegen den Willen des Baters? Keineswegs, sondern es wird nicht nur der Sohn vom Bater gewollt, sondern.

<sup>1)</sup> Pf. 134, 6. — 2) I. Theff. 5, 18. — 3) Hebr. 1, 3. — 4) Watth. 3, 17.

wie er felbst faat, liebt auch ber Bater ben Gohn und zeigt ihm Alles. 1) Denn wie er gut zu sein nicht in Folge bes Willens anting und boch nicht gegen feinen Sinn und Millen gut ift, benn mas er ift, bas ift er mit Willen, ebenfo hat, wenn auch bas Sein bes Sohnes nicht aus bem Willen begann, er es boch nicht gegen seinen Willen und gegen feine Absicht. Denn wie er feine eigene Wefenheit will, fo hat er auch, ba ber Sohn feiner Substang eigen ift, ibn nicht gegen feinen Willen. Es möge alfo ber Sohn vom Bater gewollt und geliebt werben, und man möge bei Gott bas Wollen, und baß er nicht ohne Willen ift, in biefer Weise in gottesfürchtigem Sinne auffassen. Denn mit bem Willen, mit bem ber Sohn vom Bater gewollt wirb, liebt und will und ehrt er auch felbst ben Bater, und es ift ein Wille, ber aus bem Bater im Sohne besteht, fo bag man bemgufolge ben Sohn im Bater und ben Bater im Sohne schaut. Doch moge Niemand wie Balentin einen vorhergebenden Millen annehmen 2) und sich Niemand zwischen bem Bater allein und bem Worte allein eindrängen unter bem Bormand ber Berathung. 3) Denn es mare Raferei, menn Jemand zwischen ben Bater und Sohn ben Willen und bie Ermägung feten wollte. Denn es ift etwas Unberes, zu fagen: "Er ift burch ben Willen geworben", und etmas Unberes, bag er, ba er von Ratur fein eigener Gobn ift. ibn liebt und will. Denn ber Ausbrud: "Er ift in Folge bes Willens geworben" gibt erstens zu versteben, baff er einmal nicht mar. Dann läßt er eine Entscheibung nach zwei Seiten bin zu, wie wir gefagt haben, fo baß man annehmen tann, bag er ben Sohn auch nicht wollen tonnte. Aber bom Sohne behaupten: "Er hatte auch nicht fein fönnen", ift eine gottlose und die Substanz bes Baters felbst

<sup>1)</sup> Joh. 3, 35.
2) Her wird also bem Balentin die nämliche Lehre zugesschrieben, wie K. 60 seinem Schüler Ptolemäus.
3) Noopasse vor fordererbat. Einige Cobices haben for-

Asodat: "unter bem Bormand bes Willens."

berührende Bermessenheit, wenn das, was ihr eigen ist, auch nicht bätte sein können. Denn es ist ungefähr, wie wenn man sagte: "Es hätte der Vater auch nicht gut sein können." Aber wie der Bater immer und von Natur gut ist, ebenso ist er immer von Natur zeugend. Wenn man jedoch sagt: "Der Bater will den Sohn, und das Wort will den Bater", so zeigt man nicht einen vorhergebenden Willen an, sondern gibt die Ächtheit der Natur und die Eigenheit und Übnlichkeit der Suchtanz zu erkennen. Denn wie man anch bei dem Abglanz und dem Lichte sagen könnte, daß der Absglanz keinen vorhergehenden Willen im Lichte hat, aber seine natürliche Zeugung ist, die das Licht will, das ihn ia zeugt, nicht in Folge einer Entschließung des Willens, sondern in Natur und Wahrbeit, in gleicher Weise könnte man auch vom Vater und Sohn mit Recht sagen, daß der Bater den Sohn liebt und will und ber Sohn den Vater liebt und will.

67. Man nenne also ben Sohn nicht ein Schöpfungswert bes Willens und führe nicht bie Lehre bes Balentin in die Kirche ein, sondern nenne ihn lebenden Rathschluft und wahrhaft natürliche Zeugung, wie ber Abglang vom Lichte. Denn fo bat auch ber Bater gesprochen: "Meinem Bergen ift ein gutes Wort entquollen", 1) ber Sohn aber bem entsprechend: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir." 2) Wenn aber das Wort im Bergen ift, wo ift ber Wille? Und wenn ber Sohn im Bater ift, wo ift bas Belieben? Und wenn er felbst ber Wille ift, wie ift ber Rathschluß im Willen? Es ift ja ungereimt, wenn nicht auch im Worte bas Wort, und ber Sohn im Sohne, und bie Beisheit in ber Weisheit sein foll, wie wir oft gefagt haben. Denn Alles ift ber Sohn, mas bem Bater gehört. und Nichts ist im Bater vor dem Worte. Aber im Worte ist auch der Wille, und durch dasselbe wird auch der Wille ins Wert gefett, wie bie gottlichen Schriften zeigen. 3ch

<sup>1)</sup> Pf. 44, 2. — 2) Joh. 14, 10.

wünschte aber, bag bie Gottlosen, bie fo tief in Unverstand gefunten find und über ben Willen Untersuchungen anftellen, nicht mehr ihre gebarenben Frauen fragen, an bie fie früher die Frage richteten: "Sattest bu einen Sohn, benor bu gebarft?" fonbern baß sie bie Bater fragen und zu ihnen fagen möchten: Werbet ibr Bater, indem ihr gu Rathe geht, ober nach ber Natur wenn auch eueres Willens? Dber find die Kinder euerer Natur und Substanz ähnlich? damit fie wenigstens von ben Eltern fich eines Beffern belehren ließen, benen fie die Doppelfrage von ber Geburt vorlegten. und burch bie fie gur Ginsicht zu gelangen hofften. Denn fie werben ihnen antworten: "Das, mas wir zeugen, ift nicht bem Willen, sonbern uns abnlich, und wir werben nicht Eltern, indem wir zu Rathe geben, fondern ber Ratur ift es eigen, zu zeugen. Auch wir find ja Bilber ber Er-Benger." Alfo mogen fie entweber ihr Berfahren migbilligen und aufhören, Frauen wegen bes Sohnes Gottes zu befragen, ober fich von ihnen belehren laffen, daß ter Sohn nicht burch ben Willen gezeugt wird, sondern in Natur und Wahrbeit. Beziemend und paffend ift für fie bie Wiberlegung burch Menschen, ba sie in ihrer Berkehrtheit fich auch von ber Gottheit menschliche Vorstellungen machen. Warum verharren alfo bie Feinde Chrifti noch in ihrem Wahnfinn? Denn wir haben gezeigt und nachgewiesen, baß auch biefe ihre Stute, wie die übrigen, bloß Birngefpinnft und Dichtung fei. Und beghalb muffen fie, wenn auch fpat, einmal einsehen, in welchen Abgrund ber Thorheit sie gerathen find, und auf unsere Mahnung bin sich emporraffen und vor bem Kallstrick bes Teufels flieben. Denn von Menschenliebe ift bie Wahrheit befeelt, bie beständig ruft: "Wenn ihr mir megen ber leiblichen Gulle nicht glaubt, fo glaubet boch ben Werken, bamit ihr erkennt, bag ich im Bater bin, und ber Bater in mir ift, 1) und ich und ber Bater Gins find. 2) und wer mich gesehen hat, ben Bater gesehen hat." 8)

<sup>1) 30</sup>h. 10, 38. — 2) Ebb. B. 30. — 3) Ebb. 14, 9.

Doch der Herr ist in seinem Wesen menschenfreundlich und will, daß, die gebrochenen Herzens sind, wieder aufgerichtet werden, wie es im Lobgesange Davids heißt. 1) Da aber die Gottlosen die Stimme des Herrn nicht hören wollen und es unerträglich sinden, zu sehen, daß der Herr von Alsen als Gott und Gottes Sohn bekannt werde, so gehen die Unglücklichen wie die Käfer herum und suchen mit ihrem Bater, dem Teufel, Borwände für die Gottlosigkeit. Welche werden sie also weiter noch sinden und woher solche beidringen können, wenn sie nicht etwa von den Juden und von Kaiphas die Lästerungen entlehnen und von den Heiden die Gottlosigkeit sich aneignen? Denn die göttlichen Schriften sind ihnen verschlossen, daß sie Thoren und Feinde Christisind.



<sup>1) \$\</sup>mathbb{B}\text{f. 145, 8.}

Viertes Buch.



## Inhalt.

Es gibt nur ein Bringip. Bater und Sohn bilben eine untheilbare Einheit ber Gottheit. Aus bem Bringip felbst ift bas Wort Sohn von Natur. R. 1. Wären Wort und Weisheit nicht wesenhaft, so ware ber Bater mit Wort und Beisheit gusammengesett, und es mare ber Sohn fein eigener Bater. Der Sohn ist nicht als Qualität im Bater. Denn ba mare Gott aus Substanz und Qualität zusammengefett. Gott (ber Bater) ift nicht bie Weisheit felbit. Diefe Unnahme wurde gum Jrrthum bes Sabellius führen. Sohn ift Zeugung aus bem Bater wie bas Licht aus bem Feuer. R. 2. Chriftus ift nicht als Gott aus fich felbit entstanden. Denn in Diesem Ralle gabe es zwei Bringipe. und er ware bem Bater nicht eigen. Er ift vielmehr aus Gott felbft. Aber es ift etwas Anderes, mas aus Etwas ift, und etwas Anderes, woraus es ift. Sonft mare bas Namliche zugleich zeugend und nicht zeugend. R. 3. Sat ber Vater ein eigenes Wort in sich, bas nicht Christus ist, so ist Chriftus nicht Fleisch geworden, sondern wurde Wort genannt. R. 4. Daß ber Sohn Gottes tein Geschöpf ift, geht ber= vor aus Deuteronomium 4, 4, sowie aus andern Schrift= stellen. R. 5. Die menschlichen Schwächen nahm ber Berr unsertwegen auf fich, um uns von benfelben zu befreien.

Ebenso empfing er bie Gnatengeschenke, tamit fie burch ibn uns zu Theil würden. Diefe Erniedrigung und Erhöhung bes herrn ift nur moglich burch bie Berbindung bes Bortes mit bem Menschen in ihm. R. 6 u. 7. Die Eufebianer weichen nur scheinbar von Arius ab. Gie schreiben bem Sohne einen Anfang bes Seins zu, aber nicht einen Anfang ber Berrschaft. Sie sprechen ihm die Substanz ab. also nicht einmal ein zeitliches Sein zu. Gie läugnen entweber. baß ter Sohn von Natur Wort sei, ober baß bas Wort Sohn sei. R. 8. Nach ber Lehre tes Sabellins ift bas Eine boppelnamig. Es find aber zwei, Die Gins find ber Gott= beit nach, fonst batte ber Berr fagen muffen: "Ich bin ber Bater", ober: "Ich bin auch ber Bater." R. 9. Inbem man Vater und Sohn als zwei annimmt, nimmt man nicht zwei Götter an, ba bas Wort ohne Trennung aus bem Bater ift. R. 10. Die Arianer gemähren uns mehr als bem Sohne, bie Sabellianer gemähren Gott weniger als uns. Wir find oft schweigend thätig, mahrend bie Sabellianer bem fcweigenben Gotte bie Wirtfamteit absprechen. Burudweisung biefer Lehre aus ihren innern Wibersprüchen und ungereimten Confequenzen. R. 11 u. 12. In R. 13 und 14 werben bie Ungereimtheiten nachgewiesen, bie fich aus ber sabelliani= fchen Lehre von einer Erweiterung ber Ginheit zur Dreiheit ergeben. Bon R. 15-23 wird bann aus Vernunftgrunben und aus ber heiligen Schrift bie Unhaltbarkeit ber Lehre nachgewiesen, baß ber Sohn nicht bas Wort fei. Sohn fei weber ber Mensch in Christus, noch sei er erft burch bie Berbindung bes Menschen mit bem Worte entstanden, noch fei bas Wort erft bei ber Menschwerdung zum Sohne geworben, fondern ber Sohn fei von Ewigfeit her bas Wort. Die Behauptung ber Häretifer, baß im alten Testamente vom Sohne nicht die Rede sei, ist unrichtig. R. 23 u. 24. Auch hat Sabellius Unrecht, wenn er gur Begründung feis ner Erweiterungstheorie sich auf bas Berhältniß bes heiligen Beiftes zu ten von ihm ertheilten Onaben beruft. Es mußte nach bieser Theorie bie Gnabe ber Taufe und selbst bie Schöpfung aufhören. Die Emigfeit bes Sohnes erhellt aus der Bibel. K. 25. 26. Die Worte im 109. Psalme: "Aus dem Mutterleibe habe ich dich vor dem Morgenstern gezeugt" wollen sagen, daß der Bater den Sohn vor dessen Menschwerdung gezeugt habe. K. 27. 28. Übrigens sei auch heiliger Geist und Tröster das Nämliche, obschon vom Tröster im alten Testamente nicht die Nede ist. K. 29.

Die Unbänger bes Baul von Samofata behaupten unter Berufung auf die Worte bes bl. Betrus. Abg. 10. 36. baf Chriflus, weil das Wort durch ihn fpreche, wohl ber Sohn, aber nicht bas Wort fei. Dagegen wird auf I. Kor. 1, 7.8 verwiesen fowie aus anbern Stellen bes alten und neuen Testamentes bargethan, daß nach bem Sprachgebrauche ber heiligen Schrift jene Folgerung unberechtigt fei. R. 30 - 33. Chriftus ift bas mit bem Fleische aus Maria zur Einheit verbundene Wort, ift Gott und Menich zugleich. Inbem ber Samofatener bas läugnet, balt er es mit ben Juben. R. 34. Wenn auch ber Leib Chriftus b. h. ber Gefalbte genannt wird, fo ift zu bemerken, daß Salbung fo viel bebeutet als Erwählung und Sendung. Betrus trennt nicht in Chriftus die Gottheit des Wortes von der Menscheit. Er hatte sich von Beidem überzeugt. R. 35. Aufforderung an Paul bon Samofata, feinen Irrthum aufzugeben, mit turger Begründung. R. 36.

## Viertes Buch.

1. Aus Gott ift Gott bas Wort. Denn "Gott war bas Wort", 1) und wieber: "Ihnen gehören bie Bater, und aus ihnen stammt Chriftus, Der ift über Alles, Gott, bochgelobt in Ewigkeit. Amen."2) Und da er Gott aus Gott ift, und Gottes Wort, Weisheit, Sohn und Rraft Chriftus ift, fo wird beghalb ein Gott in ben göttlichen Schriften verkündet. Denn ba bas Wort Sohn bes einen Gottes ift, so wird es auf ibn, bem es auch angehört, zurückbezogen, fo baß Bater und Sohn zwar zwei find, aber eine un-Bertrennliche und untheilbare Ginheit ber Gottheit. Man tann also nur von einem Brinzip ber Gottheit reben und nicht von zweien. Deghalb besteht im eigentlichen Sinne eine Monarchie. Aus dem Prinzipe felbst aber ist bas Wort Sohn von Natur, nicht als ein zweites Prinzip an und für sich bestehend, noch außerhalb besselben geworben, damit nicht durch die Entgegensetzung eine Dharchie und Bolbarchie entstehe, sondern des Einen Brinzips eigener Sobn, eigene Weisheit, eigenes Wort aus bemfelben porhanden fei. Denn nach Johannes war in diesem Bringip bas Wort, und bas Wort bei Gott. Denn Gott ift bas Prinzip. Und ba es aus bem Prinzip ift, benbalb mar Gott

<sup>1)</sup> Joh. 1, 1. — 2) Röm. 9, 5.

auch bas Wort. Wie es aber ein Bringip und bemgemäß einen Gott gibt, ebenfo ift bie wirklich, mahrhaft und mefenhaft feiende Gubftang und Wefenheit Gine, welche fagt: 3ch bin ber Seiende, und nicht zwei, damit nicht zwei Bringive. Aus bem Ginen aber ift er von Natur und in Babrbeit Sohn, bas Wort, bie Weisheit, bie ihm eigene und von ibm ungetrennte Rraft. Wie es aber fein anberes Bringin gibt, damit es nicht zwei gebe, in gleicher Weise ist das Wort aus dem Einen nicht ein losgetrenntes ober einfach ein bezeichnender Laut, sondern ein wesenhaftes Wort und wesenhafte Weisheit, die der Sohn in Wahrheit ift. Denn follte es nicht wesenhaft fein, fo mußte Gott in Die Luft reben und einen Leib haben, gerabe wie die Menschen. Da er aber kein Mensch ift, so hat wohl auch sein Wort Richts pon ber Ohnmacht ber Menschen. Denn wie bas Bringip eine Substang ift, fo ift beffen Wort und Weisheit im Befen und in ber Substang mur Eines. Denn wie es Gott aus Gott, und Weisheit aus bem Weisen und Wort (Bernunft) aus bem Bernünftigen ift, so ift es auch aus ber Substang substantiell, und aus bem Wesen wesenhaft und bes Befens theilhaftig, und aus bem Seienben feienb.

2. Denn wenn die Weisheit nicht wesenhaft und das Wort des Wesens nicht theilhaftig ist, und nicht seiender Sohn ist, sondern einsach Weisheit, Wort und Sohn im Vater, so ist\*mohl der Bater selbst mit Weisheit und Wort zusammengesetzt. Ist aber dieß der Fall, so werden sich die angesührten Ungereimtheiten ergeben. Er wird auch sein eigener Vater sein, und es wird der Sohn sich selbst zeugen und von sich selbst gezeugt werden, oder es sind Wort, Weisheit und Sohn ein bloßer Name, und es hat keine Wesenbeit, von dem das gesagt wird, oder vielmehr, der das ist. Wenn er also keine Wesenbeit hat, so sind wohl die Namen leer und inhaltsloß, wenn man nicht etwa sagen will, Gott sei die Weisheit selbst und das Wort selbst. Ist aber das der Fall, so ist er wohl sein eigener Vater und Sohn, Vaster, da er weise, Sohn, Ida er Weisheit. Oder ist das ets wa in Gott als irgend eine Qualität? Nicht doch; das

ware ungeziement. Denn Gott würde aus Subftang und Qualität zusammengesetzt erscheinen. Denn jebe Qualität ift in ber Substanz. Insofern aber wird die göttliche Ginheit, die untheilbar ist, sich als zusammengesetzt zeigen, ge-theilt in Substanz und Accidens. Man muß also die Unbesonnenen fragen: Der Sohn wurde als Weisheit und Wort Gottes verkindet. Wie ift er es nun? Wenn ale Qualität, fo haben wir die Ungereimtheit nachgewiesen, wenn aber Gott bie Weisheit felbft ift. fo bat bie baraus folgende Ungereimtheit Sabellius ausgesprochen. Er ift es also als eine eigentliche Zeugung aus bem Bater felbst, wie wir am Lichte ein Beispiel haben. Denn wie bas Licht aus bem Feuer, fo bas Wort aus Gott, bie Weisheit aus bem Weisen und ber Sohn aus bem Bater. Denn so bleibt auch bie Einheit ungetheilt und ganz, und ihr Sohn ift nicht substanzloses noch unwesenhaftes Wort, sondern wahrhaft fubstantielles. Berbielte es fich nämlich nicht auf biefe Beife. fo bestände Alles, mas von ihm gesagt mirb, im Gebanten und in blogen Worten. Muß man aber ber aus ber Annahme bes Gebankens entspringenben Ungereimtheit ausweichen, so ift er benn mahres substantielles Wort. Denn wie er in Wahrheit Bater, fo ift er in Wahrheit Beisheit. Insoweit sind es zwar zwei, weil nicht, wie Sabellius lehrt, ber Nämliche Bater und Sohn, sonbern ber Bater Bater und ber Sohn Sohn, Eins aber, weil er von Ratur Sohn ber Substanz bes Baters und bas ihm eigene Wort ift. Das fagte ber Berr "Ich und ber Bater find Gins." 1) Denn weber ift bas Wort getrennt vom Bater, noch war oder ist der Bater jemals ohne Wort. Das Wort ift also Gott, und ber Bater nicht ohne Wort. Deghalb bat er gefagt: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir."2)

3. Und wiederum ist Christus Gottes Wort. Ist er also aus sich selbst entstanden und, als er entstanden war, mit dem Bater vereinigt worden, ober hat ihn Gott gemacht

<sup>1) 30</sup>h. 10, 30. — 2) Ebb. 14, 11.

und ibn fein Wort genannt? Wenn nun bas Erfte ber Fall ift, ich meine, baß er burch fich felbst entstand und Gott ift, fo gibt es wohl zwei Bringipe, aber er wirb natürlich auch bem Bater nicht eigen fein, weil er nicht bem Bater felbit, fonbern fich felbit angebort. Ift er aber pon außen gemacht worben, fo ift er wohl ein Geschöpf. Ge bleibt alfo übrig zu fagen, bag er aus Gott felbft fei. 3ft aber bas der Wall, so ist mohl etwas Anderes bas, mas aus Stwas ift, und etwas Unberes bas, woraus es ift. In biefer Beziehung alfo find es zwei. Sollten es aber nicht zwei fein, und follte es vom Rämlichen gefagt werben, fo muß bas Rämliche Grund und Begrundetes, Bezeugtes und Zeugendes fein, welche Ungereimtheit wir bem Sabellius nachgewiesen haben. Ift er aber aus ihm, aber nichts Anderes, fo wird er zeugend und nicht zeugend fein, zeugend, weil er aus ibm bervorbringt, nicht zeugend aber, weil er nichts Unberes als er ift. 1) 3ft aber Dieg ber Fall, fo murbe bem Gebanten nach ber Nämliche Bater und Sohn genannt. Wenn es aber fo ungeziemend ift, fo find wohl zwei, Bater und Sobn, aber Gins, weil ber Sohn nicht von außen. fonbern aus Gott gezeugt ift. Wenn aber Jemand Unftanb nimmt, ibn eine Zeugung zu nennen, und bloß fagt, baß Das Wort mit Gott bestehe, so moge ein Solcher sich in Ucht nehmen, baß er nicht, indem er die Worte ber Schrift beanstandet, in eine Ungereimtheit verfalle und in gewiffer Beife einen boppelgeftaltigen Gott aufstelle. Denn inbem er nicht zugibt, baß bas Wort aus ber Einheit, fonbern bloß, daß das Wort mit bem Bater verbunden fei, führt er eine Zweiheit ber Substang ein, wovon feine Bater ber anbern ift. Das Rämliche gilt auch von ber Kraft. Deutlicher fann man bas feben, wenn man auf ben Bater fchaut. Denn einen Bater gibt es, nicht zwei, aber aus bem einen ift ber Gohn. Wie es also nicht zwei Bater gibt, fonbern einen, fo nicht zwei Bringipe, fonbern eines, und aus

<sup>1)</sup> Weil er also boch wieder nichts Neues herborbringt. Athanafus' ausgew. Schriften. I. Bb. 35

bem einen ift ber Sohn ber Substans nach. Wir muffen aber wieber bie Arianer fragen. Denn bie Anhänger bee Sabellius muß man aus bem Begriff bes Sohnes. 1) bie

Arianer aber aus tem bes Batere miderlegen.

4. Man muß alfo fagen: Gott ift weise und nicht obne Mort (Bernunft), ober im Gegentheile: Er ift un= meife und ohne Wort (Bernunft). Wenn nun bas 3meite. fo ergibt fich von felbst die Ungereimtheit; wenn aber bas Erfte, fo muß man fragen: Wie ift er weife und nicht obne Mort (Bernunft)? Sat er von außen bas Wort und Die Beisheit erhalten, ober aus fich felbit? Wenn nun von außen, fo wird Jemand fein, ber es ihm übergeben bat, und er wird, bevor er es empfing, ohne Beisbeit und Bort gewesen sein. Wenn aber aus fich felbft, so ift es offenbar nicht aus Richtseienbem, und es mar niemals eine Beit, ba es nicht war. Denn es war immer, ba auch ber, beffen Bild es ift, immer besteht. Wenn fie aber fagen, bag er weise und nicht ohne Wort ift, jeboch eine eigene Beisbeit und ein eigenes Bort in fich bat, nicht aber Chriftus, fonbern bas, in bem er auch Chriffus gemacht bat, fo muß man fagen: Wenn Chriftus in jenem Worte geworben ift, to offenbar auch Alles, und baffetbe mare es, von bem 30hannes fagt: "Alles ift burch baffelbe geworben"2) und ber Bfalmist: "Alles haft bu in Weisheit gemacht."3) Und Chriftus mitte ale Lugner in ben Worten erfunden merben: "Ich bin im Bater", 4) wenn ein Anderer im Bater ift. Und "das Wort ist Fleisch geworden" ist nach ihrer Unficht nicht mahr. Denn wenn ber, in welchem Alles geworben, felbst Fleisch geworden ift, Chriftus aber nicht bas Wort im Bater ift, burch welches Alles geworben ift, fo ift also Christus nicht Fleisch geworben. 5) sondern murde viel-

<sup>1)</sup> Beil fie ben Cohn als ibentisch mit bem Bater erklärten.

<sup>2)</sup> Joh. 1, 3. — 3) Pf. 103, 24. — 4) Joh. 14, 10. 5) Wenn das Wort im Bater nicht Chriftus ift, dieses Wort im Bater aber Fleisch geworben ift, so ift Chrifins nicht Fleisch geworben. Nach bem Evangelium bes Johannes ift boch Chrifins

leicht Chriftus Wort genannt, 1) und wenn bas, fo mare er erstens ein Unberer als ber Name, und zweitens ift nicht burch ihn Alles geworben, fonbern in bem, in welchem auch Chriftus, Mollen fie aber behaupten, baf bie Beisheit wie eine Qualität im Bater ober er felbit Beisheit fei, fo mer= ben fich die im Borbergebenben 2) angeführten Ungereimt= beiten ergeben. Denn er wird gusammengesett sein und als fein eigener Sohn und Bater erscheinen. Aber man muß fie überführen und ihnen eine andere Meinung beibringen. baß bas Wort in Gott nicht ein Geschörf fei, noch aus bem Richtfeienben. Ift bas Wort aber einmal in Gott, fo ift es mobl Chriftus felbft, welcher fagt: "3ch bin im Bater, und ber Bater ift in mir", ber beghalb auch eingeboren ift, weil fein Anderer aus ihm gezeugt murbe. Giner ift Diefer Cohn, ber Bort, Beisheit, Rraft ift. Denn nicht ift Gott bamit gufammengefett, fondern ift beffen Erzeuger. Denn wie er bie Geschöpfe burch bas Wort erschafft, so bat er nach ber Natur ber eigenen Substanz bas Wort als Zeugung, burch welches er Alles erschafft, gründet und vermaltet. Denn burch bas Wort und die Weisheit ift Alles ent. fanben, und burch feine Anordnung bauert Alles fort. Das Nämliche gilt auch vom Sohne. Wenn Gott nicht zeugt, fo ift er auch ohne Wirksamkeit, benn feine Zeugung ift ber Sohn, burch ben er wirft. Wenn aber nicht, fo merben bie Unverschämten auf Die nämlichen Fragen und Ungereimtbeiten geführt werben.

5. Aus dem Deuteronomium:3) "Ihr aber, die ihr

das Wort, das Fleisch geworden ist, jenes Wort, durch das der Bater Alles gemacht hat. Nach der Ansicht der Arianer wäre Christias nur dem Namen nach Wort, und es würde aus ihrer Lehre sich die von ihnen allerdings nicht beabsichtigte Consequenzeraeben, das Ebrisius nicht Alles gemacht dabe.

<sup>1)</sup> Trägt bloß ben Namen, ohne es in ber That gu fein.

Vgl. II. Buch R. 38.

<sup>2)</sup> R. 2.

<sup>3) 3</sup>ch habe hier nach bem bon Montfancon auf Grund ber

bem Berrn euerm Gotte anbangt. lebt alle am beutigen Tage."1) Daraus fann man ben Unterschied abnehmen und erkennen, bag ber Sobn Gottes tein Geschöpf ift. Denn ber Sohn fagt: "Ich und ber Bater find Gine"2) und: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir." Die entftandenen Wefen aber bangen, wenn fie gunehmen, bem Berrn an. Denn bas Wort ift ale ein eigenes im Bater. die entstandenen Wefen aber, die von außen find, hängen als folche an, bie von Natur fremt fint, aber bem Willen nach anbangen. Denn auch ber natürliche Sohn ift Gins mit bem Erzeuger; ber aber von außen zum Sohne gemacht ift, wird bem Geschlechte anbangen. Denbalb fett er fogleich bei: "Welches ift bas große Bolt, bem fein Gott nabe tritt?" 3) und anderswo: "Ich bin ein Gott, ber fich nähert."4) Denn er nähert fich ben entstandenen Befen, ba fie ihm fremd find, bem Sohne aber, ber ihm eigen ift, nabert er fich nicht, fonbern ift in ihm. Und ber Sohn bangt bem Bater nicht an, sondern ift zugleich mit ihm. Defibalb fagt Mofes wieber im nämlichen Deuteronomium: "Ihr werdet seine Stimme vernehmen und mit ihm in Berbindung gefett werden." 5) Was aber in Verbindung gefett wird, bas wird von außen in Berbindung gefett.

6. In Betreff ber schwachen und menschlichen Ansicht, daß sie annehmen, es mangle dem Herrn Stwas, wenn er sagt: "Es ist mir gegeben worden") und: "Ich empfing", und wenn Paulus sagt: "Deshalb hat er ihn erhöht"?)

Handschriften hergestellten Text fibersetzt. Weil bieses Kapitel keine äußerliche Berbindung mit dem vorhergehenden hat, so ist es erklärlich, daß ältere Ausgaben durch gewaltthätige Behandlung des Textes eine solche herzustellen suchten. Möge mir hier die Bemerkung vergönnt sein, daß manche Stellen dieses bierten Buches gegen die Arianer mich auf den Gedanken brachten, als ob wir in demselben nur den ersten Entwurf zu einer größeren Schrift vor uns bätten.

<sup>1)</sup> Deuter. 4, 4. — 2) Joh. 10, 30. — 3) Deuter. 4, 7. — 4) Ferem. 23, 23. — 5) Deut. 13, 4. — 6) Matth. 28, 18. — 7) Bbiliob. 2, 9.

und: "Er fitt gur Rechten" 1) und Abnliches, fo muß man fagen, bag unfer herr, ba er Wort und Sohn Gottes ift, einen Leib trug und Menschensohn geworben ift. um Mitt= ler zwischen Gott und ben Menschen geworben bie Sache Gottes bei uns und unsere Sache bei Gott gu besorgen. Wenn es nun von ihm beißt, daß er hunger habe, weine und milbe werbe und Gloi Eloi rufe, mas menschliche Leiben find, die uns gutommen, so empfängt er von uns und bringt es bem Bater bar, indem er für uns eintritt, bamit es in ihm ausgetilgt merbe. Wenn es aber beifit: "Es ift mir Macht gegeben" und: "Ich empfing" und: "Deghalb erhöhte ihn Gott", fo find bas bie Bnabengeschenke, bie von Gott burch ibn uns verlieben murben. Denn nicht bas Wort war mangelhaft, noch ift es bas je geworben. Auch waren die Menschen wieder nicht fähig, Dieß sich zu verschaffen, sondern es wird uns burch bas Wort verlieben. Defhalb wird es, ba es ihm verlieben wird, une mitgetheilt. Denn beghalb murbe er auch Mensch, bamit es, ba es ihm verlieben murbe, auf uns übergebe. Denn als bloger Menfch wäre er bessen nicht gewürdigt worden, als bloßes Wort dagegen hätte er das wieder nicht bedurft. Es verband sich also bas Wort mit une und theilte uns bamals Macht mit und erhöhte uns. Denn ba bas Wort im Menschen war, erhöhte es ben Menschen, und von dem Worte, bas im Menschen war, empfing ber Mensch. Da nun, weil bas Wort im Fleische war, ber Mensch erhöht wurde und Macht empfing, fo wird beghalb Dieg auf bas Wort bezogen, weil es burch baffelbe verlieben murbe. Denn megen bes Wor= tes im Menschen murben biese Gaben verliehen. Und wie bas Wort Fleisch wurde, so hat auch ber Mensch bie Gigenschaften bes Wortes angenommen. Denn von Mem, mas ber Mensch empfangen hat, wird gesagt, daß bas Wort es empfangen habe, bamit bemiefen murbe, bag ber Menfch, ohne, foweit es von feiner Natur abhing, bes Empfanges

<sup>1)</sup> Roloff. 3, 1.

wirdig au fein, es gleichwohl wegen bes Fleisch geworbenen Bortes empfangen hat. Deghalb muß man, wenn est heißt, baß irgend Etwas bem herrn verliehen werbe, ober etwas Abnliches, es so auffassen, daß es nicht ihm verlieben wird, als ob er Etwas bedürfte, fondern burch bas Wort bem Menfchen. Denn Jeber, ber für einen Unbern eintritt, em= pfängt felbst bie Gnabe, nicht weil er berfelben bedarf, fon-

bern megen beffen, für ben er eintritt.

7. Denn wie er unfere Schwächen auf fich nimmt, ba er nicht schwach ist, und hungert, ba er nicht hungert, sonbern bas Unfrige barbringt, bamit es vernichtet werbe, ebenfo nimmt er bie von Gott ftatt ber Schmächen mitgetheilten Befchente wieder felbst in Empfang, bamit ber mit ibm verbundene Mensch baran Theil nehmen tonne. Es fagt alfo ber herr: "Alles, was bu mir gegeben haft, habe ich ihnen gegeben"1) und wiederum: "3ch bitte für fie."2) Denn er bat für uns, indem er bas Unfrige auf sich nahm, und gab und, mas er empfing. Weil alfo wegen ber Berbinbung bes Wortes mit bem Menschen ber Bater im Sinblid auf bas Wort bem Menschen die Erhöhung, ben Besitz aller Macht und alles Abnliche gewährte, fo wird beghalb Alles auf bas Wort felbst bezogen und wird gleichsam ihm verlieben, mas wir burch baffelbe empfangen. Denn wie es felbst unsertwegen Mensch murbe, fo werben wir feinetwegen erhöht. Es ift alfo feine Ungereimtheit, wenn man fagt, daß es, wie es unsertwegen sich erniedrigte, so auch unsertwegen erhöht worben fei. Er gemährte alfo ihm ftatt "uns feinetwegen", und er erhöhte es flatt "uns in ihm." Und bas Wort felbst bankt, ba wir erhöht werben und empfan= gen und hilfe erlangen, als ob es felbst erhöht murbe, empfinge und Silfe erlangte, bem Bater, indem es bas Unfrige auf sich überträgt und fagt: "Alles, mas bu mir gegeben haft, habe ich ihnen gegeben." 8)

<sup>1)</sup> Joh. 17, 7. — 2) Cbenb. B. 9. 3) Joh. 17, 7. Der Inhalt biefes und bes borhergehenben

8. Die Ariomaniten, welche Anhänger bes Gufebius find, schreiben bem Sohne einen Unfang bes Seins zu und geben fich ben Schein, als ob fie nicht fagen wollten, bak er einen Unfang ber Berrichaft habe. Es ift aber jum Pachen. Denn offenbar ichreibt Derienige, ber bem Gobne einen Anfang bes Seins gufdreibt, ibm auch einen Anfang ber Berrichaft zu. Und fo gestehen fie in ihrer Blindheit gir. mas fie laugnen. Und wieber geben fich die, welche behaubten, es gebe nur einen Ramen bes Sohnes, ber Sohn Got= tes aber, bas beifit bas Wort bes Baters fei ohne Gubftang und Wesenheit, ben Anschein, als maren fie über bie ungehalten, welche fagen: "Es mar einmal eine Zeit, ba er nicht mar." Es ift aber auch bas lächerlich. Die namlich, welche ihm bas Gein ganglich absprechen, balten fich über bie auf, welche es ihm meniaftens in ber Beit gufprechen. Diefe alfo gestehen zu, mas fie läugnen, indem fie gegen bie Unbern Tabel aussprechen. Und hinwiederum läugnen bie Anbanger bes Eusebius, indem fie ben Gobn betennen, baß er von Ratur Wort fei, und wollen, daß ber Sohn bem Gebanken nach Wort genannt werte. Die Ubrigen aber, bie ibn als Bort anerkennen, laugnen, bag er Gobn fei, und wollen. daß bas Wort bem Gebanken nach Sohn genannt werbe, indem fie in gleicher Beife leeres Strob brefchen. 1)

Kapitels ift umfländlicher ausgeführt im britten Buche bon Ra-

pitel 29-58.

<sup>1)</sup> Was in diesem Kapitel über die Lehre der Eusedianer gesagt wird, bietet insoweit einige Schwierigkeit, weil denselben Lehrsätze zugeschrieben werden, die man ihnen sonst nicht zur Last legt. Mangel an Consequenz wird übrigens den Eusedianern auch sonst dorgeworfen. Wenn sie lehrten, der Sohn habe einen Anfang des Seins, aber keinen Ansang der Perrschaft gehabt, so liegt darin kein größerer Widerspruch, als wenn sie sagten, er sei ein Geschöpf, aber nicht wie eines aus den Geschöpfen. Wenn es beist, sie sprächen dem Sohne die Substanzab, so mag das sich darauf beziehen, daß sie das Wort oriosa ganz vermieden, wie nach dem Vorschlag des arianischen Bischos Vossa ganz vermieden, wie nach dem Vorschlag des arianischen Bischos Vossa Vossa vossa ganz der ben Sphoden zu Seleucia und Rimini.

9. "Ich und ber Bater find Gine."1) 3hr fagt, baß bie zwei Eins feien, ober baf bas Gine bopbelnamig ober bas Eine wieber in zwei getheilt fei. Ift nun bas Gine in zwei getheilt. fo muß bas Getheilte ein Leib fein, und es ift feines pollfommen. Denn jebes ift ein Theil und tein Ganzes. Ift aber bas Gine boppelnamig, fo ift tas bie Lehre bes Sabellius, ber ben Rämlichen als Sohn und Bater erffart und Beibe aufbebt, ben Bater, wenn er Gobn, und ben Sohn, wenn er Bater ift. Wenn aber bie zwei Gins find, fo muffen zwei fein. Gins aber ber Gottheit nach. und insomeit ber Sohn mit bem Bater gleicher Substanz und das Wort aus bem Bater felbst ift, fo daß zwei find, weil ber Bater und ber Sohn, bas beißt, bas Wort find, Eins aber, weil ein Gott ift. Denn wenn es fich nicht fo verhalt, batte gesagt werben muffen: "Ich bin ber Bater" ober: "Ich bin auch ber Bater". Run aber bezeichnet er mit bem "ich" den Sohn, mit "und ber Bater" den Erzeuger, mit bem Gins aber bie eine Gottheit und feine Confubstantialität. Denn nicht ift, wie Die Beiben meinen, ber Rämliche weise und Weisheit, ober ift ber Rämliche Bater und Wort. Denn es ift eine ungeziemenbe Unsicht, bag er fein eigener Bater fei. Bielmehr weiß bie göttliche Lehre von Bater und Sohn, bem Beifen und ber Beisheit, von Gott und Wort, und fie halt nur überhaupt aufrecht, baß er in Allem ohne Trennung, Spaltung und Theilung ift.

10. Sollte aber Einer, wenn er hört, daß der Bater und Sohn zwei sind, die Anklage vorbringen wollen, als ob zwei Götter verkündet würden, — benn ähnliche Dichtungen machen Einige aussindig und sind schnell mit dem Spotte da: Ihr nehmt zwei Götter an, — so muß man Solchen erwidern: Wenn der, welcher Bater und Sohn kennt, zwei Götter annimmt, so muß auch der, welcher Einen annimmt, den Sohn ausheben und es mit Sabellius halten. Denn wenn der, welcher zwei annimmt, es mit den Geiden bält.

<sup>1) 306. 10. 30.</sup> 

so balt es ja, ber Eins annimmt, mit Sabellius. So versbält es sich aber nicht. Das sei ferne! Wie vielmehr der, welcher Bater und Sohn als zwei annimmt, einen Gott annimmt, so mag der, welcher einen Gott annimmt, Bater und Sohn sich als zwei vorstellen, die durch die Gottheit und dadurch Eins sind, das aus ihm das Wort ohne Theilung, Trennung und Absonderung vom Bater ist. Als menschliches Beispiel diene aber das Feuer und sein Absalanz, die zwei sind, insoweit sie sind und gesehen werden, Eins aber dadurch, daß sein Abglanz aus ihm und von ihm untrennbar ist.

11. Sie 1) fallen in die nämliche Thorheit wie bie Arianer. Denn auch Diefe fagen, er fei unfertwegen geschaffen worben, um uns zu schaffen, als ob Gott unfere Erschaffung abgewartet batte, um nach ber Ansicht Jener ihn aus fich bervorgeben zu laffen, nach ber Ansicht Diefer ihn zu erschaffen. Die Arianer gemähren also uns mehr als bem Sohne. Denn fie fagen: Richt wir find feinetwegen, fonbern er ift unsertwegen geworden, wenn er nämlich beghalb geschaffen murbe und ins Dafein trat, bamit Gott burch ihn uns erschaffen fonnte. Diese aber gemähren mit gleider oter größerer Gottlosigfeit Gott weniger als uns. Denn wir find oft thätig, indem wir schweigen, aber uns ben Gebanken hingeben, fo daß wir das Gebachte uns in Biltern porftellen. Bon Gott aber wollen fie, bag er fcweigend obne Wirksamfeit fei, wenn er aber rebe. Macht befite. wenn er nämlich, ba er ichwieg, Richts gu Stande bringen konnte, revend aber zu schaffen begann. Man fragt sie ba mit Recht. ob bas Wort, pa es in Gott mar, vollfommen gewesen, fo bag es auch wirtfam fein tonnte. Wenn es nun unvolltommen mar, ba es in Gott mar, als es aber gezeugt wurde, vollkommen geworden ift, fo baben wir feine Bollkommenheit veranlaßt, ba es ja unsertwegen gezeugt worcen ift. Denn unsertwegen bat es bie Macht gu mirten bingu-

<sup>1)</sup> Die Sabellianer.

bekommen. War es aber in Gott vollkommen, so baß es auch wirken konnte, so war seine Zeugung überslüffig. Denn es hätte auch, wenn es im Vater war, schaffen können. Und so ift es entweder nicht gezeugt, oder es ist nicht unsertwegen gezeugt, sondern weil es immer aus dem Bater ist. Denn seine Zeugung zeigt nicht unsere Schöpfung an, sondern daß es aus Gott ist. Denn es war auch vor unserer Schödblung.

12. Es wird fich aber berausstellen, baß fie bas Namliche auch in Betreff bes Baters magen. Denn wenn er schweigend nicht wirken konnte, so muß er, ba er zeugte, bas beifit rebete. Gewalt angenommen baben. Und mober bat er sie angenommen? Und weßbalb? Konnte er aber. ba er bas Wort in sich hatte, wirken, so zeugt er zwecklos, ba er auch schweigend wirken konnte. War bas Wort ferner vor ber Zeugung in Gott, fo war es nach ber Zeugung außerhalb und nicht in Gott. Wenn es fich aber fo verbalt, warum fagt es jett: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir"?1) Wenn es aber jett im Bater ift, fo war es ja immer im Bater, wie es jett es ift, und es ift unnüt gu fagen : "Er ift unfertwegen gezeugt worben und fehrt nach uns 2) gurud, um ju fein, wie er mar." Denn er war nicht, was er jett nicht ift, und ist auch nicht, was er nicht war. Er ist vielmehr, wie er immer war, und verbalt fich ebenso und in ber nämlichen Weise, ba er fonft unvollfommen und veränderlich erscheinen wurde. Denn wird er das, mas er mar, fpater fein, als ob er es jett nicht ware, so ift er jett offenbar nicht, mas er mar und fein wird. 3ch fage aber: Wenn er früher in Gott mar und es auch später wieder fein wird, fo ift offenbar jest bas Bort nicht in Gott. Es überführt aber Diefe ber Berr mit ben Worten: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir." Denn er ift jett fo, wie er immer war. Ift er aber

<sup>1) 30</sup>h. 14, 10.

<sup>2)</sup> Rachdem er uns gefchaffen bat.

jett fo, wie er immer war, so wurde er offenbar nicht einmal gezeugt und ein andermal nicht. Und nicht berrichte einmal in Gott Rube, und rebete er ein andermal, sonbern er ift immer Bater, und fein Wort, ber Gobn, ift nicht bloß bem Ramen nach Wort, und nicht bloß bem Bedanken nach ift bas Wort Sohn, fonbern es befieht in gleicher Subftang mit bem Bater und ift nicht unfertwegen gezengt. Denn wir find feinetwegen geworben. Wenn er nämlich unfertwegen gezeugt worben mare und wir, inbem er gezeugt murbe, geschaffen worben maren, und wenn burch feine Beugung fich bie Schöpfung gebildet hat und er gurudfehrt. um zu fein, mas er früher mar, fo wird fürs Erfte ber Gezeugte wieder nicht gezeugt fein. Denn wenn fein Bervorgeben Zeugung ift, fo ift bie Rudfehr wieber Aufhören ber Beugung. Denn wenn er wieder in Gott ift, wird Gott wieder schweigen. Wenn er aber schweigt, alebann mirb fein. was war, ba er fcwieg, Stillschweigen und feine Schöpfung. Es wird also die Schöpfung aufhören. Denn wie durch bas Bervorgeben bes Wortes bie Schöpfung geworten ift und bestand, so wird, wenn bas Wort ben Rudweg einfchlägt, bie Schöpfung feinen Bestand haben. Wozu ift fie bann entstanden, wenn sie aufhören wird? Der mogu rebete Gott, wenn er nachber schweigen follte? Und worn hat er ihn hervorgeben laffen, wenn er ihn zurückruft? Und warum zeugte er ihn, wenn er feiner Zengung wieber ein Enbe machen wollte? Was aber weiter eintreten wird, ift ungewiß. Denn er wird entweder immer schweigen ober wieder zeugen und an eine andere Schöpfung benfen. Denn er wird nicht die nämliche machen. - benn fonft hatte auch bie bereits bestandene bleiben tonnen, - sondern eine andere. Folgerichtig wird er auch biefer ein Ente machen und wieber eine andere ausfindig machen, und so fort ins Unenbliche.

13. Bielleicht aber nahmen fie bas von ben Stoikern an, welche behaupten, baß Gott mit der Schöpfung fich zufammenziehe und wieder ausdehne und ewig ruhe. 1) Denn

<sup>1)</sup> Diogenes Laertius berichtet fiber bie Anficht ber Stoifer

was fich erweitert, erweitert fich aus ber Enge, und mas fich ausbehnt, behnt sich aus, nachbem es zuvor fleiner mar. Und es ift bas Rämliche, und es begegnet ihm nur ein Leiben. Wenn also bie Ginbeit burch Erweiterung gur Dreibeit geworben ift. Einheit aber ber Bater ift, und eine Dreiheit Bater, Sohn und heiliger Beift, fo ift alfo nach Sabellius ber Rämliche Bater. Sohn und beiliger Beift geworben, es mußte benn bie von ihm genannte Ginheit etwas Unberes fein als ber Bater. Man batte alfo bann nicht mehr fagen follen, baß fie fich erweitere, sonbern baß bie Einheit bas Bermogen habe, brei zu Stante zu bringen, fo bat fie Einheit ift, bann Bater, Gobn und Beift. Denn wenn biese sich erweiterte und sich ausdehnte, so wäre sie bas, was sich ausbehnte. Und eine Dreiheit in ber Erwei= terung ift nicht mehr eine Ginbeit. Da fie aber Ginbeit war, war fie noch feine Dreiheit. Und ba ber Bater mar, war er noch nicht Sohn und Beift; ba er aber bieg geworben ift, ift er nicht mehr Bater allein. Das mag man aber fagen, wenn man Gott fälschlich einen Leib zuschreibt und ihn als leibensfähig hinftellt. Denn mas ift Erweiterung anders ale ein Leiben bes Erweiterten, ober mas ift bas Erweiterte anders als was früher nicht fo. sondern enge war? Denn es ift bas Rämliche und nur ber Zeit nach pon fich perschieben.

14. Das erfennt auch der göttliche Aposiel, der im Briefe an die Korinther schreibt: "Nehmet keinen engen Raum in uns ein, sondern erweitert auch ihr euch, Korinther!" 1) Er gibt nämlich den Rath, daß Diese sich aus dem Zustand der Enge in den der Erweiterung versehen sollten. Wie aber die Korinther, wenn sie sich wieder erweiterten,

in folgender Beise: Sie nehmen eine Belt in breisachem Sinne an, Gott selbst aber als ben eigenen Schöpfer jeder Substanz, ber undergänglich und ungezeugt ist, der hersteller der Ordnung, welcher in gewissen Zeitperioden in sich die ganze Substanz verschlingt und wieder aus sich zeugt. 1) II. Kor. 6, 12.

ba sie zuvor einen engen Raum einnahmen, feine Anbern, sondern wieder Korinther waren, so ist auch, wenn ber Bater fich zu einer Dreibeit ermeiterte, Die Dreiheit wieber ber Bater allein. Und er fagt wieber bas Rämliche: "Unfer Berg hat fich erweitert", 1) und Noe fagt: "Gott erweitere bem Japhet." 2) Es ift boch bas nämliche Berg und ber nämliche Japhet in ber Erweiterung. Wenn also bie Gin= beit erweiterte, fo erweiterte fie wohl für Andere: wenn fie aber für fich felbst erweiterte, so ist sie wohl felbst, was er= weitert murbe. Was ift es aber anders als ber Sohn und heilige Geift? Es geziemt sich aber, ihn, ber Solches fpricht, Bu fragen: Worin zeigt fich die Wirtsamkeit einer folchen Erweiterung? ober gleichsam im Angesichte ber Wahrheit: Warum geschah bie Erweiterung überhaupt? Denn bas. was nicht bas Nämliche bleibt, fonbern fväter erweitert wird. muß eine Urfache baben, warum es erweitert murbe. Beschah es nun, bamit Wort und Beift in ihm wohnen, fo ift es unnöthig zu fagen: "Einheit", und bann "erweiterte fich." Denn er ift nicht fpater Wort und Geift, fonbern immer, damit nicht nach ter Ansicht ber Arianer Gott ohne Wort ift. Und wenn er fo immer Wort und Beift war, so war er immer erweitert und nicht zuerst eine Einbeit. Benn er aber fpater erweitert murbe, fo ift er fpater auch Wort. Burbe er aber wegen ber Menschwerbung erweitert, und ift er bamals eine Dreiheit geworben, fo mar ja por ber Menschwerbung noch feine Dreiheit. Daraus wird fich ergeben, bag ber Bater auch Fleisch geworben ift, wenn er, ba er eine Ginheit mar, im Menschen erweitert murbe, und er wird bann mohl Ginheit fein und Fleifch und brittens Beift. Wurde er aber felbft erweitert, fo wird er auch nur bem Ramen nach Dreiheit fein. Erweiterte er fich aber jum Zwed ber Erschaffung, so ift es ungereimt. Denn es war ihm möglich, auch wenn er eine Einheit blieb, Alles ju machen. Denn bie Ginheit bedurfte

<sup>1)</sup> II. Kor. 6, 11. - 2) Genef. 9, 27.

nicht ber Erweiterung und war nicht ohnmächtig, bevor sie erweitert wurde. Denn es ist ungereimt und gottlos, das von Gott zu benken und zu sagen. Es wird aber daraus auch eine andere Ungereimtheit folgen. Wenn er nämlich zum Zwecke der Erschaffung sich erweiterte, so lange er aber eine Einheit war, die Schöpfung nicht war, aber nach der Bollendung statt der Erweiterung mieder eine Einheit sein wird, so wird auch die Schöpfung beseitigt werden. Denn wie er zum Zwecke der Erschaffung sich erweiterte, so wird auch, sobald die Erweiterung aushören, die Schöpfung aufbören.

15. Auf folde Ungereimtheiten wird man alfo ftogen, wenn man fagt, baß bie Ginheit zu einer Dreiheit fich erweitere. Da aber bie, welche bien behaupten, fich vermeffen. ben Sohn und bas Wort zu trennen und zu behaupten, baß ein Unberer bas Wort und ein Anderer ber Gobn fei, und baß querft bas Wort fei und bann ber Gobn, fo wollen wir benn auch Dieß ermägen. Ihre Bermeffenheit ift aber eine verschiebenartige. Denn bie Ginen fagen, bag ber Menfch, ben ber Beiland annahm, ber Cohn felbst fei, Untere aber, bağ Beibes, ber Menich und bas Bort, bamals Cobn geworden fei, als fie fich vereinigten. Wieder Andere gibt es. welche fagen, baß bas Bort felbit bamale Gobn geworben fei, als es Menfch murbe. Gie fagen nämlich: Aus bem Worte ift er Sohn geworben, ba er zubor nicht Sohn war. fondern bloß Bort. Der Lehre ber Stoifer entspricht nun Beites, fomobl bie Behauptung, baß Gott fich erweitere. als auch die Abläugnung des Sohnes. Aber burchaus unverständig ift es, baß sie ihn Wort nennen und läugnen, baß er Sohn fei. Denn ift er nicht bas Wort aus Gott, fo läugnen fie wohl mit Recht, baß er Cohn fei. Ift er aber aus Gott, warum begreifen fie nicht, bag bas, mas aus Etwas ift, Sohn beffen ift, woraus es ift? Ferner, wenn Gott Bater bes Wortes ift, warum follte nicht auch bas Wort Sohn feines Baters fein? Denn es ift und wird Jemand Bater beffen genannt, ber fein Sohn ift, und es ift und heißt Jemand Gobn beffen, ber fein Bater ift. Wenn

also Gott nicht ber Bater Christi ist, so ist wohl auch bas Wort nicht Sohn. Wenn Gott aber Bater ist, so ist natürlich wohl bas Wort auch Sohn. Ist er aber später Bater und zuerst Gott, so ist bas die Lehre ber Arianer. Dann ist es aber ungereimt, daß Gott sich ändere, denn es kommt ben Leibern zu. Ist er aber wie bei der Schöpfung später Bildner, so muß man wissen, daß die Umänderung das später Entstandene, nicht aber Gott trifft.

16. Bare alfo ber Sohn ein gemachtes Befen, fo mare wohl auch bei ihm ber Bater fpater. 1) 3ft aber ber Sohn fein gemachtes Wefen, fo ift bann ber Bater immer und ber Sohn immer. Ift aber ber Sohn immer, so ist er wohl bas Wort. Denn sollte bas Wort nicht Sohn sein und Jemand zu Diefer Behauptung fich verfteigen, fo macht er entweder das Wort gum Bater over fest ben Gobn bober als bas Wort. Denn wenn ber Sohn im Schoof bes Baters ift, fo muß entweder das Wort nicht vor dem Sohne fein, benn Dichts ift vor bem, ber im Bater ift, ober wenn bas Wort vom Sohne verschieden ift, fo ift bas Wort wohl ber Bater, in bem ber Gobn ift. Ift aber bas Wort nicht Bater, fondern Wort, fo ist wohl bas Wort außerhalb bes Baters. ba ber Sohn im Schoof bes Baters ift. Denn nicht beide Theile, bas Wort und ber Sohn find im Schoof. fondern Giner muß es fein, und gwar ber Gobn, ber eingeboren ift. Und wiederum, wenn ein Anderer bas Bort und ein Anderer der Sohn ift, fo wird man finden, daß ber Sohn vor bem Worte ben Vorzug habe. Denn "Niemand fennt ben Bater außer ber Cohn", 2) nicht "bas Bort." Entweder kennt also das Wort ihn nicht, oder wenn es ihn kennt, fo sind die Worte unwahr: "Niemand tennt." Das Rämliche gilt auch von bem Ausspruch: "Wer mich gefeben hat, hat ben Bater gesehen" und von bem Ausspruche: "Ich und ber Bater find Gins". Denn es find nach ihnen

<sup>1)</sup> Nämlich erft bann, ba er ben Cohn befommt.

<sup>2)</sup> Matth. 11, 27.

Aussprüche bes Sohnes und nicht bes Wortes. Das läßt fich aus ben Evangelien abnehmen. Da nämlich ter Berr bei Johannes fagte: 3ch und ber Bater find Gins, hoben bie Juden Steine auf, um ihn zu fteinigen. Jefus entgegnete ihnen: Biele gute Werke habe ich euch vom Bater gezeigt. Begen welches biefer Werte wollt ihr mich fteinigen? Die Juben antworteten ihm: Wegen eines guten Wertes mol-Ien wir bich nicht fteinigen, fondern wegen ber Gottesläfterung, und weil bu, ba bu ein Menfch bift, bich felbft gu Gott machft. Jefus erwiderte ihnen: Steht nicht in euerem Gefete geschrieben: 3ch sprach: 3hr feib Götter? Wenn er nun Jene Götter nennt, an die bas Wort Gottes erging, und die Schrift nicht aufgehoben werden fann. wie fagt ihr zu bem, ben ber Bater geheiligt und in bie Welt gesenbet hat: Du lafterft Gott, weil ich gefagt babe: Ich bin Gottes Sohn. Wenn ich bie Werfe bes Batere nicht thue, fo glaubet mir nicht. Wenn ich fie aber thue, so glaubet, wenn ihr auch mir nicht glauben wollt. meinen Werten, bamit ihr einsehet und erkennet, baf ber Bater in mir ift, und ich im Bater bin. 1) Er hat alfo. wie man offenbar ertennen muß, weber gefagt: "Ich bin Gott" noch: "Ich bin Gottes Cobn", fondern: "Ich und ber Bater find Ging."

17. Die Juben glaubten nun, da sie "Eins" hörten, er habe sich in der Weise des Sabellius dahin ausgesprochen, daß er ter Bater sei. Unser heiland aber zieht aus ihrem Verstoß die Folgerung: Wenn ich mich auch Gott genannt babe, so solltet ihr die Worte der Schrift kennen: "Ich sprach: Ihr seid Götter." Als er dann die Worte: "Ich und, der Bater sind Eins" erklärte, hat er dem Sohne die Einheit mit dem Bater durch die Worte zugesprochen: "Weil ich sagte: Ich din Gottes Sohn." Denn hat er es auch nicht buchstäblich gesagt, so hat er doch den Sinn des "wir sind Eins" auf den Sohn bezogen. Denn Nichts ist Eins

<sup>1) 30</sup>h. 10, 30-38.

mit bem Bater, als mas aus ihm ift. Was follte aber bas fein, mas aus ihm ift, außer ber Gobn? Er fügt alfo bei: "Damit ibr erkennet, baf ich im Bater bin, und ber Bater in mir ift." Denn indem er bas Gins erklarte, fette er bie Berbindung und Ungertrennlichkeit nicht barein, bag er bas ift, womit er Gins ift, sonbern barein, baß er im Bater und ber Bater im Sohne ift. Denn auch ben Sabellius ftredt er bamit zu Boben, indem er nicht fagt: "Ich bin ber Bater", fonbern "ber Gobn Gottes," und ben Arins. indem er fagt: "Wir find Gins." Ift alfo ber Gohn etwas Anderes und bas Wort etwas Anderes, fo ift nicht bas Wort Eins mit bem Bater, fontern ber Gobn, und nicht bat ten Bater gefehen, ber bas Wort, fonbern ber ben Cohn gesehen hat. Wie Dieß beweift, ift ber Gohn entweder größer als bas Wort, oder es hat das Wort vor bem Sohne Nichts voraus. Denn was ift größer ober voll-kommener als bas "Eins" und bas: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir", 1) und bas: "Wer mich gefeben bat, bat ben Bater gefeben"?") Denn bas find bie Musfpruche bes Cobnes. Es beißt nun beim nämlichen Sobannes: "Wer mich gefeben bat, bat ben gefeben, ber mich gefandt bat", 3) und: "Wer mich aufnimmt, nimmt ben auf. ber mich gefandt hat"4), und: "Ich bin als bas Licht in die Belt gefommen, bamit Jeber, ber an mich glaubt, nicht in ber Finsterniß bleibe", und: "Benn Giner meine Borte bort und nicht halt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, bie Welt zu richten, sondern bie Welt zu retten. Das Wort aber, bas er hört, bas wird ihn richten am jungften Tage. Denn ich gehe zum Bater." 5) Die Berfündung bes Wortes aber, fagt er, richte ben, ber bas Gebot nicht halt. Er fagt nämlich: "Wenn ich nicht getommen mare und nicht zu ihnen gerebet batte, fo batten fie feine Gunbe. Run aber," fagt er, "werben fie feine Ent=

<sup>1)</sup> Foh. 14, 10. — 2) Ebb. B. 9. — 3) Foh. 12, 45. — 4) Matth. 10, 40. — 5) Foh. 12, 46—48.

schuldigung haben, "1) ba fie meine Worte nicht gehört haben, burch welche Die bas Beil ernten, Die fie beobachten.

18. Gie mögen nun vielleicht in unverschämter Beife behaupten, baß biefen Ausspruch nicht ber Gobn, sonbern bas Wort gethan habe. Aber aus tem, mas etwas zuvor gefagt wird, geht tar bervor, bag ber Gobn fpricht. Denn es zeigt fich, baß ber, welcher bier fagt: "Ich bin nicht getommen, bie Welt zu richten, sonbern zu fretten", 2) fein Unberer ift als ber eingeborne Sohn Gottes. Es fagt namlich berfelbe Johannes im Borbergebenten: "Go febr hat Bott bie Welt geliebt, baß er feinen eingebornen Sohn bingab, bamit Jeber, ber an ibn glaubt, nicht verloren gebe, fondern das ewige Leben habe. Denn Bott hat feinen Sobn nicht in die Welt gesendet, daß er die Welt richte, sondern baß bie Welt burch ihn gerettet werbe. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. weil er an ben Ramen Des eingebornen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Das ist aber bas Bericht, bag bas Licht in die Welt gekommen ift und die Menschen die Finfterniß mehr liebten als bas Licht, benn ihre Werke maren bofe." 3) Wenn alfo ber, welcher fagt: "Ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern fie zu retten", zugleich ber ift, welcher fagt: "Wer mich sieht, sieht ben, ber mich gefanbt bat", ber aber gefommen ift, Die Welt gu retten und fie nicht zu richten, ber eingeborne Sohn Gottes ift, fo ift offenbar ber Nämliche Sohn, welcher fagt: "Wer mich fieht, fieht ben, ber mich gefandt bat." Denn ber, welcher fagt: "Wer an mich glaubt", und: "Wenn Jemand meine Worte bort, richte ich ihn nicht", 1) ist ber Sohn felbst, von bem er Folgendes fagt: "Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, ift schon gerichtet, weil er an ben Ramen bes eingebornen Sohnes Gottes nicht geglaubt bat." 5) Und wieber: "Das ift bas Gericht Desjenigen, ber nicht

<sup>1)</sup> Sob. 15, 22. — 2) Joh. 12, 47. — 3) Sbenb. 3, 16—19. — 4) Sbenb. 12, 47. — 5) Joh. 3, 18.

an den Sohn glaubt, taß das Licht in die Welt gekommen ist und sie ihm nicht glaubten",") nämlich dem Sohne. Denn er ist ja das Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der in die Welt kommt. Ind so lange er in der Menschwerdung auf Erren sich befand, war das Licht in der Welt, wie er selbst sagt: "So lange ihr das Licht habt, glaubet an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes seid." Denn er sagt: "Ich din als das Licht in die Welt gekommen."

19. Und da also das bewiesen ift, so ift offenbar bas Wort Sohn. Ift aber ber Sohn bas Licht, bas in bie Welt gekommen ift, so ift unbestreitbar burch ben Sohn bie Welt entstanden. Denn im Unfang bes Evangeliums fagt ber Evangelift über ben Täufer Johannes: "Er war nicht bas Licht, sondern er sollte Zeugniß geben vom Lichte." 5) Es war nämlich, wie wir vorbin gefagt haben, Chriffus felbst bas mahre Licht, bas jeben Menschen erleuchtet, ber in die Welt kommt. Denn wenn er in ber Welt war und bie Welt burch ihn entstand, fo muß er bas Wort Gottes fein, von dem er auch fagt, daß Alles durch daffelbe entstanden sei. Denn sie werben entweder genöthigt fein, zwei Welten anzunehmen, fo bag bie eine burch ben Gohn, bie andere burch bas Wort entstanden mare, ober wenn es eine einzige Welt gibt und eine einzige Schöpfung, fo folgt baraus, baß ein Einziger und ber Rämliche vor aller Schöpfung Sohn und Wort sei, benn sie ist durch ihn entstanden. Wenn also wie durch das Wort, so auch durch den Sohn Alles entstanden ift, so wird kein Gegensatz hervortreten, fondern es wird das Nämliche fein, ob man fagt: 3m Anfange war das Wort, oder: Im Anfange war der Sohn. Werden sie aber sagen, daß, weil Johannes nicht sagte: Im Anfange mar ber Sohn, mas bem Worte gutommt, nicht auf ben Sohn paffe, so muß auch, was bem Sohne autommt, nicht auf bas Wort paffen. Es ift aber nachge-

<sup>1)</sup> Fob. 3, 19. — 2) Chenb. 1, 9. — 3) Ebenb. 12, 36. — 4) Ebb. B. 46. — 5) Ebb. 1, 8.

miesen, bak: "Ich und ber Bater find Eins" vom Sohne tomme, und: "ber im Schoof des Baters ist", und: "Wer mich sieht, sieht den, der mich gefandt hat", sich auf ihn besiehe. Es ift also bem Worte und Sohne gemeinschaftlich, wenn es heißt, daß burch ihn die Welt entstanden iff. So geht hieraus hervor, baß ber Sohn vor ber Belt fei, - benn nothwendig ift ber Schöpfer por ben entstandenen Dingen. - und mas zu Philippus gefagt wurde, bezieht fich nach ihrer Unficht wohl nicht auf bas Wort, fonbern auf ben Gohn. Es heißt nämlich: "Jesus fprach: Go lange bin ich bei euch, und bu tennst mich nicht, Philippus? Wer mich gesehen bat, bat ben Bater gesehen. Und wie faaft bu: Zeige uns ben Bater? Glaubst bu nicht, baß ich im Bater bin, und ber Bater in mir ift? Die Worte, bie ich zu euch fpreche, fpreche ich nicht aus mir felbft. Der Bater, ber in mir wohnt, ber thut die Werke. Glaubet mir. baß ich im Bater bin, und ber Bater in mir ift. Wenn nicht, fo glaubet mir wegen ber Werke felbft. Wahrlich. mabrlich, ich fage euch: Wer an mich glaubt, ber wird gleich= falls die Werfe thun, die ich thue, und noch größere thun, als biefe; benn ich gebe jum Bater. Und um mas ihr in meinem Ramen bitten werbet, bas werbe ich thun, bamit ber Bater im Sohn verherrlicht werbe." 1) Wenn also ber Bater im Sohn verberrlicht wird, fo ift es wohl ber Sohn. welcher fpricht: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir", und auch: "Wer mich gesehen bat, bat ben Bater gefeben." Denn eben ber, ber bas fagt, gibt fich als Gobn fund, ba er hinzufügt: "bamit ber Bater im Gohne verherrlicht werbe."

20. Wenn sie also sagen, daß der Mensch selbst, den das Wort trug, der eingeborne Sohn Gottes, und nicht das Wort Sohn sei, so wäre es demgemäß wohl der Mensch, der im Vater, in welchem auch der Vater in ihm ift, und der Mensch wäre es, der Eins mit dem Vater und im

<sup>1) 30</sup>h. 14, 9-13.

Schooß bes Vaters und bas mahre Licht ift. Sie werben aber genöthigt fein, zu behaupten, bag auch bie Welt burch eben biefen Menschen entstanden fei, und bag ber Mensch es fei, ber gekommen ift, die Welt nicht zu richten, fonbern sie zu retten, und daß er auch war, bevor Abraham war. Denn es beißt: "Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, mahrlich, ich fage euch, bevor Abraham war, bin ich." 1) Und wie ift es nach ihrer Ansicht nicht ungereimt, bag ber, melder nach zweiundvierzig Geschlechtern aus bem Samen Abrahams entsproffen ift, eriftirte, bevor Abraham mar? Wie ift es nicht ungereimt, wenn bas Fleisch, bas vom Worte getragen wurde, ber Sohn ift, zu behaupten, bag bas fleisch aus Maria es fei, burch bas die Welt entstand? Wie werben sie aber auch die Worte aufrecht halten: "Er war in ber Welt"? Denn um ben Zustand bes Sohnes vor ber Beburt im Fleische auszudrücken, fügte ber Evangelift bei: "Er war in ber Belt." Bie fann er ferner, wenn nicht bas Wort Sohn, sondern der Mensch Sohn ift, die Welt retten, ba er felbst Giner von der Welt ift? Sollten fie aber hierüber feine Scham fühlen, wo wird bas Wort fein, wenn ber Menich im Bater ift? Welchen Blat wird ferner bas Wort im Berhältniß zum Bater einnehmen, wenn ber Mensch und ber Bater Gins sind? Und wenn ber Mensch eingeboren ift, welchen Rang wird bas Wort einnehmen? Denn man muß entweder fagen, daß es ben zweiten Rang einnehme, ober es ift, wenn es höher als bas Eingeborne fieht, mobl felbst ber Bater. Denn wie ber Bater Einer ift, fo ift auch bas Eingeborne aus ihm Eines. Was hat aber bas Wort por bem Menschen voraus, wenn nicht bas Wort Sohn ift? Denn es fteht geschrieben, baß burch ben Sohn und bas Wort bie Welt entstanden fei, und bie Erschaffung ber Welt ift bem Worte und bem Sohne gemeinfam. Bon ber Anschauung bes Baters aber fteht nicht mehr geschrieben, baß fie im Worte, fondern baß fie

<sup>1) 306. 8, 58.</sup> 

im Sohne geschehe, und von der Nettung der Welt wird nicht mehr gesagt, daß sie durch das Wort, sondern daß sie durch den eingebornen Sohn vor sich gehe. Es heißt nämlich: "Jesus sprach: Schon so lange bin ich bei euch, und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen." Und vom Vater steht nicht geschrieben, daß das Wort, sondern daß der Sohn ihn erkenne. Und nicht vom Worte ist ausgesprochen, daß es den Vater schaue, sondern dom eingebornen Sohn, der im

Schoof bes Vaters ift.

21. Wie träat ferner bas Wort zu unserm Beile mehr bei als ber Sohn, wenn nach ihrer Ansicht ein Anderer ber Sohn, und ein Anderer das Wort ift? Denn ber Befehl lautet nicht, daß wir an bas Wort, fonbern daß wir an ben Sohn glauben follen. Johannes fagt nämlich: "Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohne nicht glaubt, wird bas Leben nicht feben." 2) Und bie beilige Taufe, in welcher ber Ursprung unseres ganzen Glaubens ruht, wird nicht im Worte, sondern im Bater. Sohn und heiligen Beift ertheilt. Wenn also nach ihrer Ansicht ein Anderer bas Wort, und ein Anderer ber Gohn, und das Wort nicht Sohn ift, so fteht die Taufe in keiner Beziehung zum Worte. Wie ift alfo nach ihrer Unficht bas Wort mit dem Bater vereinigt, ba es bei ber Ertheilung ber Taufe mit ihm nicht vereinigt ift? Aber vielleicht mögen fie fagen: Im Namen bes Baters ift bas Wort umschlossen. Warum also nicht auch ber Geift? Ober ist ber Beift außer bem Bater? Und wenn das Wort nicht Sohn ift, so wird nach dem Bater ber Mensch, und nach bem Menschen ber Beift genannt, und es wird ihrer Ansicht gemäß die Einheit auch nicht mehr zu einer Dreiheit erweitert, fonbern zu einer Bierheit: Bater, Wort, Sohn und beiliger Beift. Allerbings fuchen fie aus Scham hierüber einen andern Ausweg und fagen, nicht ber Mensch an und

<sup>1)</sup> Joh. 14, 9. - 2) Ebend. 3, 36

für sich, ben ber herr trug, fonbern Beibes, bas Wort und ber Mensch zusammen seien Sobn. Denn bie Berbindung beiber Theile wird, wie fie fagen, Sohn genannt. Belder Theil ift nun ber Urheber des andern? Und wer von Beiben bat ben Andern zum Sohn gemacht? Dber, um beutlicher zu fprechen, ift bas Wort wegen bes Fleisches Sohn? Ober wird wegen bes Wortes bas Fleisch Sohn genannt? Dber teines von beiben, sondern bie Berbindung beiber? Wenn nun bas Wort wegen bes Fleisches, fo muß bas Fleisch Sohn fein, und es ergeben fich alle Ungereimtheiten. Die wir aus ber Behauptung, baß ber Mensch Sohn fei. vorhin abgeleitet haben. Wird aber wegen des Wortes bas Fleisch Sohn genannt, so war bas Wort nothwendig auch por bem Fleische und mar Sohn. Denn wie konnte Jemand Andere zu Söhnen machen, wenn er nicht felbst Sohn ift und zumal ein Bater besteht? Wenn er nun für sich felbft au Göhnen macht, fo ift er wohl Bater, wenn aber für ben Bater, fo muß er Sohn fein, ober er muß vielmehr jener Sohn fein, burch ben auch die übrigen zu Göhnen gemacht merben.

22. Sind nämlich wir Söhne, mährend er nicht Sohn ist, so ist wohl Gott unser und nicht sein Bater. Warum nimmt er also das besonders für sich in Anspruch, indem er sagt: "Mein Bater",") und: "Ich bin von dem Bater."") Denn wenn er gemeinsamer Bater Aller ist, so ist er nicht bloß sein Bater, und nicht er allein ist vom Bater getommen. Er sagt aber einmal auch, daß er unser Bater genannt werde, weil er an unserm Fleische Theil genommen bat. Desin reshalb ist das Wort Fleisch geworden, damit er, da das Wort Sohn ist, wegen des unter uns wohnenden Sohnes auch unser Bater genannt werde. Denn er sagt: "Er sandte den Geist seines Sohnes in unsere Perzen, welscher Geist rust: Abba, Bater!"3) Der Sohn also, der unter uns ist, rust seinen Bater an und bewirkt, daß er

<sup>1)</sup> Joh. 5, 17. — 2) Ebb. 16, 28. — 3) Galat. 4, 6.

unfer Bater genannt wirb. Gewiß, in beren Bergen ber Sohn nicht ift, beren Bater fann Gott auch nicht genannt werben. Wenn also ber Mensch wegen bes Wortes Sohn genannt wird, fo folgt nothwendig, ba schon por ber Menschwerdung von den alten Sohnen die Rede ift, bag bas Wort schon vor seiner Untunft Sohn fei. Es beißt ja: "3ch zeugte Söhne", 1) und bei Noe: "Als die Söhne Gottes faben", 2) und im Gefange: "Ift nicht diefer bein Bater?" 3) Es war alfo auch ber mahre Sohn, burch ben biefe Gohne find. Wenn aber nach ihrer Unficht wieder feines von Beibem, fonbern nur die Berbindung Beiber Gobn ift, fo folgt nothwendig barans, bag feines von Beibem Gohn ift, nämlich weder das Wort noch der Mensch, sondern irgend ein Grund, aus bem fie fich verbanten, und fo mird ber Grund ber Berbindung vorhergehen, welche zum Sohne macht. Alfo mar auch in diefer Beziehung ber Sohn früher als bas Fleisch. Auf biese Darlegung bin werben sie zu etwas Underm ihre Zuflucht nehmen und fagen, nicht der Mensch fei Sohn, noch Beibes, fondern bas Wort fei im Anfang einfach Wort, bamals aber, als es Menfch geworben ift, fei es Sohn genannt worben. Bor ber Anfunft nämlich fei es nicht Sohn, sondern blog Wort. Und wie bas Wort Fleisch wurde, da es zuvor nicht Fleisch mar, so ift bas Wort Sohn geworben, ba jes zuvor nicht Sohn war. So lautet alfo ihr Geschmät. Es läßt fich aber leicht wiberlegen.

23. Denn wenn es überhaupt durch die Menschwersdung Sohn geworden ist, so ist die Menschwerdung die Beranlassung. Gibt aber der Mensch die Beranlassung, daß es Sohn ist, oder Beides, ') so werden wir den nämslichen Ungereimtheiten begegnen. Dann wird, wenn er zuserst Wort und später Sohn ist, sich herausstellen, daß er

<sup>1) 3</sup>f. 1, 2. - 2) Genef. 6, 2. - 3) Deuter. 32, 6.

<sup>4)</sup> D. h. wenn bie Berbindung von Menich und Wort ibn zum Sohne macht.

ben Bater fpater und nicht früher gefannt bat. Denn er tennt ibn nicht, insoweit er Wort, fontern insoweit er Gobn ift. Denn "Niemand tennt ben Bater außer ber Gobn." 1) Es wird fich aber auch Dief ergeben, baß er fpater im Schoof bes Baters mar und er und ber Bater fpater Gins geworben find, und bag erft fpater gilt: "Wer mich gefehen bat, bat ben Bater gefeben."2) Denn bas alles ift vom Sohne gefagt worden. Daburch werden fie nun genöthigt, qu fagen: Das Wort mar Richts als ein bloker Rame. Denn es war weber unter uns mit bem Bater, noch fab, wer bas Wort gesehen hat, ben Bater, noch wurde überhaupt ber Bater von Jemand erkannt. Denn burch ben Sohn wirb ber Bater erkannt. Go fteht nämlich auch geschrieben: "Und bem ber Sohn es offenbart." B) Wenn aber bas Wort noch nicht Sohn war, fo erkannte noch Niemand ben Bater. Wie wurde er also von Moses und ben Batern geseben? Denn er felbst fagt in ben Büchern ber Könige: "Ich habe mich geoffenbart und offenbarte mich allen euern Batern." 1) Wenn aber Gott fich offenbarte, fo mar offenbar Derjenige, fo offenbarte, ber Sohn, wie er felbst fagt: "Und bem ber Sohn ihn offenbart." Es ift also gottlos und unverständig, gu fagen, daß ein Anderer bas Wort fei und ein Anderer ber Sohn sei. Es geziemt sich nun zu fragen, wie fie auf diese Meinung verfallen find. Sie fagen alfo, weil im alten Testamente nicht vom Sohne bie Rebe fei, sonbern vom Worte, und beghalb versichern fie ju glauben, bag ber Sohn jünger sei als bas Wort, weil nicht im alten, sondern nur im neuen Teftamente von ihm bie Rebe ift. Go fprechen fie in gottlofer Weise. Denn fürs Erfte ift bie Theilung ber Testamente, so baß zwischen bem einen und andern tein innerer Bufammenhang flattfinbet, bas Berfahren ber Da= nichaer und Juben, von benen bie Ginen bas alte, Die Un= bern bas neue befämpfen. Ferner, wenn nach ihrer Unficht,

<sup>1)</sup> Matth. 11, 27. — 2) Joh. 14, 9. — 3) Matth. 11, 27. — 4) I. Kön. 2, 27.

was das alte Testament enthält, der Zeit nach früher liegt, was aber im neuen vorsommt, neueren Ursprungs ist und nach den Schriften die Zeiten beurtheilt werden, so solgt wieder nothwendig, daß: "Ich und der Bater sind Eins" und das "Eingeborner" und: "Wer den Bater gesehen hat, hat mich gesehen" jüngeren Ursprungs sind. Denn nicht dem alten, sondern dem neuen Testamente sind diese Zeug-

niffe entnommen.

24. Aber so verhält es sich mahrlich nicht. Bielmehr wird im alten Testamente ausbrücklich Bieles vom Sohne gefagt, wie im zweiten Bfalme: "Mein Gobn bift bu, beute habe ich bich gezeugt", 1) und bie Aufschrift im neunten: "Bum Ende für Die Beheimniffe bes Cohnes, Bfalm Davibs", und im vierundvierzigsten: "Bum Ende für bie, welche umgewandelt werden, den Sohnen bes Kore, zum Berftanbniß, Befang für ben Beliebten",2) und bei Isaias: "3ch will bem Geliebten ein Lied fingen von bem Geliebten in meinem Weinberge. Der Beliebte batte einen Beinberg." 3) Bas foll ber Geliebte fein außer ber eingeborne Sohn? So auch im 109. Bfalm: Aus bem Mutterleib habe ich bich vor bem Morgenstern gezeugt. 4) wovon später bie Rebe fein wird, und in ben Spruchwörtern: "Bor allen Bugeln zeugt er mich", 5) und bei Daniel: "Und bie Geftalt bes Bierten mar bem Sohne Gottes ähnlich", 6) und Anderes bergleichen. Wenn also im alten Testamente bas Alterthum enthalten ift, so ist wohl auch ber Sohn alt, ber im alten Testamente vielfach erwähnt wird. Wohl kommt er barin vor, fagen sie, man muß es aber im prophetischen Sinne auffassen. Man tann also jagen, baß auch vom Borte im prophetischen Sinne gesprochen worben fei. Denn nicht findet es für das Gine ftatt und für das Andere nicht. Denn wenn die Worte: "Mein Sobn bift bu" fich auf Die Bukunft beziehen, bann offenbar auch: "Durch bas Wort

<sup>1)</sup> Pf. 2, 7. — 2) Pf 44, 1. — 3) Ff. 5, 1. — 4) Pf. 109, 3. — 5) Sprchw. 8, 25. — 6) Dan. 3, 92.

bes Berrn wurden bie Simmel befestigt." 1) Er fagte namlich nicht: "Sie entstanden", ober "er machte". Weil aber "befestigte" auf bie Butunft zu beziehen ift, beißt es: "Der Berr berrichte", bierauf: "Denn er befestigte ben Erbfreis, ber nicht erschüttert werben wirb." 2) Und wenn bie Worte "für ben Beliebten" im vierundvierzigften Bfalme fich auf Die Butunft beziehen, fo gewiß auch, mas folgt: "Meinem Bergen entquoll ein gutes Wort." Und wenn .. aus bem Mutterleibe" vom Menschen gesagt ift, fo auch "aus bem Bergen". Denn wenn ber Mutterleib zum Menschen gehört, fo gehört auch bas Berg zum Leibe. Wenn aber, mas "aus bem Bergen", ewig ift, fo ift auch, mas "aus bem Mutterleibe". ewig. Und wenn ber Gingeborne im Schoofe ift, fo ift auch ber Geliebte im Schoofe. Denn bas Nämliche ift bas Eingeborne und bas Beliebte, wie aus ben Worten erhellt: "Diefer ift mein geliebter Gobn." Denn nicht ja, um bie Liebe gegen ihn auszubruden, fagte er: "ber Beliebte", ba= mit es nicht ben Anschein gewänne, als ob er Andere haffe. Bielmehr wollte er bas Eingeborne bezeichnen, um zu verfteben zu geben, baß er allein aus ibm fei. Indem baber bas Wort bem Abraham bas Eingeborne andeuten will, fagt es auch: Opfere beinen geliebten Sohn. Jedermann aber ift es flar, baß es bloß Ifaat, ber Sohn ber Sara, fei. Es ist also bas Wort Sohn, nicht erst Sohn geworben ober genannt, fonbern immer Gobn. Denn ift er nicht Sohn, so ift er auch nicht Wort, und ist er nicht Wort, fo ift er auch nicht Gobn. Denn mas vom Bater tommt, ift Sohn. Was ift aber aus bem Bater außer bas Wort, bas aus bem herzen hervorging und aus bem Mutterleibe gezeugt ward? Denn nicht ift ber Bater Wort, noch bas Bort Bater, fondern ber Erfte Bater, ber Zweite Sohn, und ber Erfte zeugt, ber Zweite wird gezeugt.

25. Es ift also Arius mahnsinnig, wenn er sagt, ber Sohn sei aus Nichtseienbem und: "Es war einmal, ba er

<sup>1) \$\</sup>Pi\_1, 32, 6. — 2) \$\Pi\_1, 92, 1.

nicht war." Ebenso ift Sabellius wahnsinnig, wenn er faat. ber Bater fei Sohn, und umgefehrt, ber Sohn fei Bater, bem Wesen nach (υποστάσει) Gines, bem Ramen nach zwei. Er ift aber auch mahnsinnig, indem er als Beispiel bie Gnabe tee Beiftes anführt. Er fagt nämlich: "Es gibt perschiedene Gattungen von Gnaben, ber Beift aber ift ber Rämliche."1) So ist auch ber Bater ber Rämliche, wird aber jum Sohn und Geift erweitert. Ge ift aber bas voll Ungereimtheit. Denn wenn es fich wie mit bem Geifte, fo auch mit Gott verhalt, fo wird ber Bater Bort und beiliger Geift fein, indem er dem Bedürfniß eines Jeden fich anbequemt, bem Ginen Bater; bem Untern Wort, wieber einem Unbern Beift wird, bem Ramen nach Sohn und Beift, in Birklichkeit aber nur Bater; insoweit er Sohn wird, einen Anfang hat i aber aufhört, Bater genannt zu werben, und nur bem Namen nach Menfch wird, in Wahrheit aber nicht einmal auf die Erbe gekommen ift und nicht die Wahrbeit fagt in ben Worten: "Ich und ber Bater", sonbern in Wirklichteit felbft ber Bater ift, und mas mir fonft immer für Ungereimtheiten bei Sabellius begegnen. Es wird auch ber Name bes Sohnes und bes Beiftes aufhören muffen, wenn bem Bedürfniß Benuge geleiftet ift, und mas gescheben ift, wird bann ein bloges Spiel fein, weil es nicht in Wahrheit, fonbern bloß bem Namen nach fich fund gegeben bat. Wenn aber nach ihrer Ansicht ber Rame bes Gobnes aufbort, wird auch bie Gnabe ber Taufe aufhören, benn fie murbe im Sohne ertheilt. Und mas mirb baraus folgen als eine Bernichtung ber Schöpfung? Wenn nämlich, bamit wir geschaffen würden, bas Wort hervorgegangen ift und wir, ba es hervorgegangen ift, eriftiren, fo merben wir offenbar, wenn es, wie fie fagen, jum Bater gurudfehrt, nicht mehr fein. Denn es wird fo fein, wie es war. Daber werben wir nicht mehr fein, wie wir ja auch nicht maren. Denn ba es nicht mehr hervortritt, wird bie Schöpfung nicht mehr fein.

<sup>1)</sup> I. Ror. 12, 4.

26. Das ift nun ungereimt. Daß aber ber Gobn feis nen Anfang bes Seins bat, fonbern immer auch por ber Menschwerdung bei bem Bater ift, zeigt Johannes, ber im ersten Briefe also fpricht: "Was von Anfang mar, mas wir gehört haben, was wir mit unfern Augen gefeben, mas wir geschaut und unsere Sanbe berührt haben vom Worte bes Lebens. Und bas Leben ift fichtbar erschienen, und wir haben es gesehen, und bezeugen und verfünden euch bas ewige Leben, das bei bem Bater war und uns sichtbar erschienen ift."1) Babrend er bier fagt, bag bas leben nicht entstanden ift, sondern bei bem Bater mar, fagt er am Schluft bes Briefes, baß ber Sohn bas Leben fei. Er fcbreibt namlich: "Wir find im mahren, in seinem Sohn Jesus Chriftus. Diefer ift ber mabre Gott und bas emige Leben." 2) Wenn aber ber Sobn bas Leben, und Diefes bei bem Bater ift, und wenn ber Sohn bei bem Bater mar, und wenn ber Nämliche fagt: "Und bas Wort war bei Gott", fo ift wohl ber Sohn bas Bort, bas immer beim Bater ift. Wie aber ber Sohn Bort ift, so ift wohl auch Gott ber Bater felbft. Der Sohn ift ja nach Johannes nicht einfach Gott, sondern mabrer Gott. Denn nach ebentemfelben mar Gott tas Bort. und es fagte ber Sohn: "Ich bin bas Leben." 3) Es ift alfo ber Gohn Wort und Leben, bas beim Bater ift. Wieber aber zeigt bas, mas bei bem nämlichen Johannes gefagt ift: "Der eingeborne Sohn, ber im Schoofe bes Baters ift",4) bağ ber Sohn ewig fei. Den nämlich Johannes Sohn nennt, ben besingt David als Sand in ben Worten: "Wa= rum wendest bu beine Sand ab und beine Rechte mitten aus beinem Bufen?"5) 3ft also bie Band im Bufen und der Sohn im Schoofe, so ift wohl ber Sohn die Ban, und bie Sand ift wohl ber Gohn, burch ben ber Bater Alles gemacht hat. Denn es heißt: "Deine Sand hat bas alles gemacht" 6) und: "Mit feiner Sand hat er bas Bolt

<sup>1)</sup> I. Joh. 1, 1. 2. — 2) Sbenb. 5, 20. — 3) Joh. 14, 6. — 4) Joh. 1, 18. — 5) Bf. 73, 11. — 6) If. 66, 2.

herausgeführt", also burch ben Sohn. Wenn es aber heißt: "Das ist bie Beränberung ber Nechten bes Söchsten") und wieber: "Zum Ende für die, welche werden umgewandelt werden, Gesang für den Geliebten",2) so ist also der Geliebte die umgewandelte Hand, von dem auch die göttliche Stimme sagt: "Dieser ist mein geliebter Sohn". "Dieses ist meine Hand" ift also so viel als "dieser ist mein Sohn".

27. Da aber einige Ungelehrte, welche nicht zugeben. baß er Sohn sei, bie Worte: "Aus bem Mutterleibe por ber Morgenröthe habe ich bich gezeugt" gering fchaten, als ob fich bas für Maria gezieme, und behaupten, bag er vor bem Morgensterne aus Maria gezeugt fei, weil es sich nicht gezieme, bei Gott von einem Mutterleibe zu fprechen, fo muffen wir hierüber Giniges fagen. Wenn nun beghalb. weil ber Mutterleib gum Menschen gebort, berfelbe mit Gott Richts gemein hat, fo bedeutet offenbar auch bas Berg Etmas, mas gum Menschen gebort. Denn ber, welcher ein Berg hat, hat in folgerichtiger Beife auch einen Mutterleib. Da alfo Beibes gum Menschen gebort, fo muffen wir entweber beibe Theile beifeite schaffen, ober wir muffen ben Sinn von Beibem erforschen. Denn wie aus bem Bergen bas Wort, fo fommt aus bem Mutterleibe bas Gezeugte. Und wie wir, wenn auch Gott ein Berg querfannt wirb, es uns nicht als ein menschliches benten, ebenso muß man, wenn Die Schrift "aus bem Mutterleibe" fagt, Diefen nicht als einen leiblichen fich vorstellen. Denn bie göttliche Schrift pflegt in menschlicher Beife auszusprechen und barguftellen, was über ben Menschen erhaben ift. Darum fagt er ja, indem er von der Schöpfung fpricht: "Deine Bande haben mich gemacht und gebilbet", ") und: "Meine Band machte das alles" 4) und: "Er befahl, und fie murben geschaffen." 5) In paffenber Beife brudt er alfo bas Ginzelne aus, bie Eigenheit und Uchtheit bes Cohnes, und ben Anfang

<sup>1)</sup> Bf. 76, 11. — 2) Bf. 44, 1. — 3) Bf. 118, 73. — 4) Bf. 26, 2. — 5) Bf. 148, 5.

bes Seins ber Schöpfung. Denn biese macht und schafft er, jenen aber als Wort und Weisheit zeugt er aus sich selbst. Denn Mutterleib und herz bezeichnen die Eigenbeit und Uchtheit. Denn auch wir haben die Achtheit aus dem Mutterleibe, die Werke aber verrichten wir mit der Hand.

28. Was alfo, fagen fie, follen bie Worte "vor bem Morgenstern"? 3ch möchte erwidern: Wenn Die Worte "vor dem Morgenftern" seine wunderbare Geburt aus Ma-ria zu verstehen geben, so sind auch viele Andere vor dem Aufgang bes Sternes erzeugt worben. Was ift alfo bamit Außerordentliches gefagt, baß er es als etwas Besonderes erwähnt, ba es boch Bielen gemeinsam zukommt? Ferner ist ein Unterschied zwischen "Beugen" und "bervorbringen". Denn "zeugen" beutet auf einen Anfang, ba Etwas ins Da-fein gefetzt wird, "bervorbringen" aber ist nichts Anderes, als bas Bestebente zum Vorschein bringen. Wenn also bas Wort vom Leibe paffend gebraucht wird, fo muß man wiffen, baß er nicht bamals ben Anfang feiner Entstehung genommen bat, ale ben Sirten bei Racht Die Freudenbotschaft über ihn gebracht murde, sondern als ber Engel zur Jungfrau rebete. Damals aber mar es nicht Racht, und es ift bas nicht gefagt. Nacht aber war es, ba er aus bem Mut= terleibe bervorging. Diesen Unterschied macht bie Schrift. Denn bas eine Mal fagt fie, er fei por bem Morgenftern gezeugt, bas andere Mal fpricht fie vom Bervorgeben aus bem Mutterleibe, wie im einundzwanzigften Bfalm: "Du haft mich aus bem Mutterleibe hervorgezogen." 1) Auch hat fie nicht gefagt "vor dem Aufgang bes Morgenfterns", fonbern einfach "bor bem Morgenstern." Ift also bie Stelle auf den Leib zu beziehen, so muß entweder der Leib vor Abam fein, benn vor Abam find auch die Sterne, ober man muß ben Sinn ber Schriftstelle erforschen. Darüber tonnen wir nun bei Johannes Aufschluß finden. Er fagt namlich in ber geheimen Offenbarung: "Ich bin bas Alpha

<sup>1)</sup> Bf. 21, 10.

und bas Dinega, und ber Erfte und ber Lette, und ber Unfang und bas Ente. Selig, tie ihre Kleiber erweitern, bamit fie Macht erlangen über ten Baum bes Lebens und burch bie Thore in bie Stadt eintreten. Draugen find bie Bunde, Bauberer, Surer, Morber, Gotenbiener, und Alle, Die die Lüge vollbringen und lieben. 3ch Jesus fandte mei= nen Engel, euch Dieß in ben Rirchen zu bezeugen. 3ch bin Die Burgel und bas Geschlecht Davids, ber glangende Stern, ber am Morgen erscheint. Und ber Beift und bie Braut fprechen: Romm! Und wer es bort, ber fpreche: Romm! und wer bürftet, ber fomme! und wer will, empfange umfonst bas Wasser bes Lebens."1) Ist also bas Geschlecht Davibs ber glanzenbe Stern, ber am Morgen erscheint, fo ist offenbar in Bezug auf bas Fleisch bes Beilands vom Morgenstern bie Rebe. Bor biesem bestand bie Beugung aus Gott, so bag bie Worte bes Pfalmes bie Bebeutung haben: Bor beiner Erscheinung im Rleische babe ich bich aus mir gezeugt. Denn "vor bem Morgenstern" ift foviel als: "bevor bas Wort Fleisch wurde."

29. Es sind also auch im alten Testamente Stellen enthalten, die sich offenbar auf den Sohn beziehen, obsichon es nicht nöthig ist, darüber zu streiten. Denn wenn das, was im alten Testamente nicht vorkommt, jüngeren Ursprungs ist, so sollen diese zanksüchtigen Menschen sagen, wo im alten Testamente vom Geiste dem Tröster die Rede ist. Denn vom heiligen Geiste wird wohl gesprochen, vom Tröster aber nirgends. Ist deßhalb der heilige Geist ein Anderer und der Tröster ein Anderer, und ist der Tröster jüngeren Ursprungs, da er im alten Testamente nicht vorkommt? Aber es sei serne, daß man den Geist jünger nenne oder ihn theile und einen Andern den heiligen Geist nenne und einen Andern den Tröster. Denn es ist ein und derselbe Geist, der damals heiligte und jest heiligt und die tröstet, die ihn ausnehmen, wie auch ein und dasselbe Bort Sohn

<sup>1)</sup> Offenb. 22, 13-17.

ift, ber auch bamals, bie es würdig waren, in bas Berbaltniß von Sohnen brachte. Denn es gab auch im alten Teftamente Göbne, Die burch feinen Andern als eben burch ben Sohn zu Kindern geniacht wurden. Denn menn er nicht auch por Maria Sohn Gottes war, wie ift er por Allen. ba vor ihm Sohne waren? Und wie ware er Erstgeborner da er als Zweiter erfunden wird, dem Viele vorhergeben? Es ist aber weder ber Tröster ber Zweite, benn er mar bor Allen, noch ift ber Sohn junger, benn im Anfange mar bas Wort. Und wie ein und baffelbe ber Beift und ber Tröfter. in gleicher Beife ift auch ein und baffelbe ber Gobn und bas Wort. Und wie ber Beiland vom Beifte fagt: "Der Tröfter, ber beilige Beift, ben ber Bater in meinem Namen fenden wird," 1) indem er das Rämliche benennt und nicht theilt, so fagt auch Johannes, indem er das Ahnliche darftellt: "Das Wort ift Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben feine Berrlichkeit gefeben als bie Berrlichkeit bes Eingebornen vom Bater." Denn auch bier theilte er nicht, sondern sprach die Gleichheit aus. Und wie nicht ber Tröfter ein Anderer und der heilige Beift ein Underer, sondern es ein und dasselbe ift, so ist nicht ein Anderer Wort und ein Anderer Sohn, sondern es ift bas eingeborne Wort. Denn er sprach nicht von der Berrlichkeit bes Fleisches felbft, sondern bes Wortes felbft. Wer alfo Wort und Sohn zu trennen wagt, ber trenne auch Beift und Tröfter. Ift aber ber Beift untrennbar, fo ift auch bas Wort untrennbar, indem es zugleich Gobn, Weisheit und Kraft ift. Daß aber bas Wort "geliebt" so viel ift, als wenn man "eingeboren" fagt, wissen auch bie in ber Renntniß ber Wortbedeutungen bewanderten Bellenen. Es fagt nämlich Somer über Telemach, ben Sohn bes Douffeus, beffen Eingeborner er mar, Folgenbes im zweiten Gefange ber Dopffee:

<sup>1)</sup> Joh. 14, 26. Athanastus' ausgew. Schriften. I. Bd.

Wie boch, o trautestes Kind, wie kam ein solcher Gebanke Dir in das Derz? Was willst Du hinausgehn weit in die Ferne, Einziger Sohn und geliebter? In weitentlegenem Lande Starb ja der Deimath fern der erhabene Derrscher Obhsseus. 1)

Den also ber Bater als ben einzigen hatte, ber wird

ein geliebter genannt.

30. Einige von ben Anbangern bes Samofateners trennen bas Wort vom Sohne und behaupten, bag ber Sohn Chriftus und bas Wort ein Anterer fei, und fie berufen fich hieffir auf eine Stelle in ber Apostelgeschichte. indem fie, mas Betrus in richtiger Beife fprach, falich auslegen. Es heißt wie folgt: "Er fandte das Wort ben Sih-nen Ifraels und brachte ihnen die Freudenbotschaft vom Frieden durch Jesus Chriftus. Diefer ift ber Berr Aller."2) Sie fagen nämlich, weil bas Wort burch Chriftus fpricht und es auch bei ben Bropheten beißt: Dieg fpricht ber Berr: "Ein Anderer war ber Brophet und ein Anderer ber Berr." Aber wir können biefer Stelle eine abnliche aus bem erften Briefe an die Rorinther gegenüberstellen: "Indem ihr erwartet bie Offenbarung unfere Berrn Jejus Chriftus, ber euch bis ans Ende befestigen wird, bag ihr unfträflich seib am Tage unferes herrn Jesus Chriftus."3) Denn wie nicht ein anderer Chriftus ben Tag eines zweiten Chriftus befestigt, sondern er selbst an seinem Tage die befestigt, Die ibn erwarten, fo fandte ber Bater bas Fleifch geworbene Wort, bamit es Mensch geworben felbft die Botschaft brachte. Er fügt alfo fogleich bei: "Diefer ift ber Berr Aller." Der Berr Aller aber ift bas Mort.

31. Beweis aus bem Buche Leviticus, baß ber nämliche Gegenstanb verschiedene Benennung habe. 4)

"Und es sprach Moses zu Aaron: Tritt hinzu zum

4) Diese Rapiteliiberschrift wird von einigen Sanbschriften

<sup>1)</sup> Obuff. 2, 363-367, nach ber überfetzung von Buß unb Donner. - 2) Apg. 10, 36. - 3) I. Kor. 1, 7. 8.

Altare und opfere für beine Gunbe und bring bein Brandopfer bar gur Gubne für bich und bein Baus, und bringe bie Geschente bes Voltes bar gur Guhne für fie, wie ber Berr bem Mofes befohlen bat." 1) Sieb alfo, obichon es nur einen Mofes gibt, fo fpricht bier Mofes felbft wie von einem zweiten Mofes: "wie ber Berr bem Mofes befohlen bat." Ebenso muß man also auch, wenn ber felige Betrus vom göttlichen Worte fpricht, bas ben Göhnen Afraels burch Jefus Chriftus gefandt murte, nicht bas Wort als einen Anbern und Christus als einen Anbern sich benten, sonbern als einen und Denfelben, wegen ber Ginigung in feiner abtt= lichen und menschenfreundlichen Berabfunft und Menschwerdung, und wenn man ibn fich auch bopvelt benten wollte. boch nicht fo. als ob bas Wort getrennt mare, nach bem göttlichen Johannes, welcher gefagt hat: "Und bas Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. (2) Was alfo ber felige Betrus gut und richtig gesagt bat, bas faffen bie Unhänger bes Samofateners fchlecht und verkehrt auf und werben ber Wahrheit untreu. Denn Chriffus wird in ber göttlichen Schrift als Beibes gebacht, wie wenn fie fagt: "Chriftus Gottes Rraft und Gottes Beisheit." 8) Wenn alfo Betrus fagt, bas Wort fei burch Jefus Chriftus ben Söhnen Ifraels gefenbet worben, fo foll man es fo auffaffen, baß bas Rleisch geworbene Wort ben Göbnen Ifraels fichtbar erschienen sei. so baß er sich in Übereinstimmung befindet mit ben Worten: "Und bas Wort ift Fleisch geworben." Wenn sie aber bas anders auffassen und zwar zugeben, baß bas Wort göttlich fei, wie es bas mirklich ift, ben Menschen aber, ben es angenommen und mit bem es fich, wie geglaubt wird, geeinigt bat, von bemfelben trennen und fagen, baß es burch Jefus Chriftus gefendet worden

als Randbemerkung gegeben, zwei nehmen bieselbe in ben Context auf. Offenbar stammen bie Worte nicht von Athanasius selbst. Ich verweise hier auf die Anmerkung zu R. 5.

<sup>1)</sup> Levit. 9, 7. — 2) Joh. 1, 14. — 3) I. Kor. 1, 24.

fei, so nehmen sie nicht wahr, daß sie in ihren Reben mit sich selbst in Widerspruch gerathen. Denn während sie es bier von der göttlichen Incarnation trennen und als göttlich sich vorstellen, verkleinern sie es sofort wieder, wenn sie bören, daß es Fleisch geworden sei, und haben eine heidnische Anschauung, wie sie dieselbe gewiß haben, wenn sie annehmen, daß die göttliche Incarnation eine Umwandlung des Wortes sei.

32. Aber nicht fo verhält es fich. Das fei ferne! Denn wie bier Johannes bie unbegreifliche Ginigung verkundet. indem bas Sterbliche vom Leben und bem verschlungen murbe. ber bas leibhaftige Leben ift, wie ber Berr zu Martha fprach: "Ich bin bas Leben,"1) ebenso bezeichnet auch ber felige Betrus, wenn er sagt, bag burch Jesus Christus bas Wort abgefendet worben fei, bie gottliche Ginigung. Denn wie Einer, wenn er hört: "Das Wort ift Fleisch geworben," wohl nicht glauben wird, daß es beghalb nicht mehr Wort fei, mas, wie wir ichon gefagt baben, ungereimt mare, ebenfo foll er auch, wenn er bort, baß ber mit dem Fleische Berbundene Wort fei, sich bas göttliche Geheimniß als einziges und einfaches vorstellen. Deutlicher aber als jeder Bernunftfchluß und mit Befeitigung jebes geringsten Zweifels beweift wohl, was zur Gottesgebärerin felbst ber Erzengel fprach. bie Einheit bes göttlichen Wortes und bes Menschen. Er fagt nämlich: "Der beilige Geift mirb auf Dich berabtommen, und bie Rraft bes Bochften wird Dich überschatten. Deshalb wird auch bas Beilige, bas geboren wird, Sohn Gottes genannt werben."2) In unverständiger Weife trennen also bie Anhänger bes Samosateners bas Wort, von bem beutlich bewiesen ift, baß es mit bem Menschen aus Maria vereinigt sei. Es wurde also nicht burch ihn gesensbet, es fandte aber in ihm mit ben Worten: "Gebet bin und lebret alle Bölfer." 8)

<sup>1)</sup> Joh. 11, 25. — 2) Luf. 1, 35. — 3) Matth. 28, 19.

33. Die Schrift aber pflegt funftlos und einfach fich auszubruden. Go tann man auch im Buch Rumeri finben: "Mofes fprach zu Raguel, bem Mabianiten, bem Schwiegerfohn bes Mofes."1) Denn es war nicht ein anderer Mofes. welcher fprach, und ein anderer, beffen Schwiegerfobn Raquel mar, fonbern es war ein einziger Mofes. Wenn alfo bas Wort Gottes in gleicher Weife Beisheit und Rraft, Rechte und Arm, und was es fonft bergleichen gibt, genannt wird und es in menschenfreundlicher Beife mit uns geeinigt ist, intem es unsere Erstlingsfrucht anzog und mit biefer fich vermischte, so murben mit Recht bem Worte felbst auch bie übrigen Namen zu Theil. Denn wenn Johannes gefagt bat, baß im Anfange bas Wort, und biefes bei Gott mar. und Gott es war, und burch baffelbe Alles, und ohne baffelbe Nichts entstanden fei, so beweift es beutlich, daß auch ber Mensch ein Gebilbe Gottes bes Wortes sei. Wenn er also diesen, nachdem er hinfällig geworden ift, in sich auf= nimmt und burch feine feste Erneuerung zu endloser Dauer wiederherstellt und beghalb sich mit ihm zu einer Einheit verbindet und ihn zu einem göttlicheren Loofe emporbebt. wie kann man fagen, baß bas Wort burch ben Menschen aus Maria abgesendet wurde, und zu ben übrigen Abgefandten, nämlich ben Bropheten, bie von ihm abgefandt murben, ben herrn ber Abgefandten rechnen? Wie fann auch ein bloger Mensch Chriftus genannt werben? In ber Einigung mit bem Worte aber heißt er wohl mit Recht Chriffus und Sohn Gottes, ba ber Brophet icon in alten Zeiten in beutlichen Worten bie paterliche Wefenheit ibm zuerkennt und fagt: "Und ich werbe meinen Sohn absen-ben, ben Gefalbten," und am Jorban: "Diefer ift mein geliebter Sohn."2) Denn nachbem er bie Berheiffung erfüllt hatte, erklärte er mit Recht, daß biefer es fei, ben er gu fenben versprochen batte.

34. Wollen wir also Beibes unter ber Berson Chrifti begreifen, bas göttliche Wort zu einer Ginheit verbunden

<sup>1)</sup> Rum. 10, 29. — 2) Matth. 3, 17.

mit bem aus Maria in Maria. Denn in ihrem Mutterleibe bilbete bas Wort fich fein Saus in ber Beife, wie im Unfang ben Abam aus ber Erbe, ober vielmehr in einer Gott mehr entsprechenden Beife, über welches auch Salomo, bem offenbar bekannt ift, bag bas Wort auch Weisheit beiße, fagt: "Die Beisheit bat fich ein Saus gebaut," 1) bas auch ber Apostel in ben Worten meint: "Deffen Saus wir find," 2) und anderswo einen Tempel nennt, infofern es fich für Gott geziemt, in einem Tempel zu mohnen, beffen Bild aus Steinen er ben Alten burch Salomo berftellen ließ. Defibalb bat bas Bild, nachdem die Wahrheit erschienen mar, aufgebort. Als baber bie Thorichten bas Bild 3) als Wahrheit barftellen, bie mahre Wohnung aber, bie nach unferm offen bervortretenben Glauben in ber Ginigung 4) besteht, gerstören wollten, brobte er ihnen nicht, fonbern weil er weiß, baß fie gegen fich felbst vermeffen feien, fagt er: "Berftoret biefen Tempel, und in brei Tagen werbe ich ihn wieber aufbauen," 5) indem unfer Beiland beutlich ausspricht, baß bie Bestrebungen ber Menschen von felbft vereitelt werben. Denn "wenn ber herr bas haus nicht baut und die Stadt nicht bewacht, fo bemühen fich die Bauleute vergebens und machen bie Bachter vergebens." 6) Es wurden alfo bie jubischen Buftande aufgehoben, - benn fie waren ein Schatten, - Die Rirche aber ift befestigt, benn fie ift auf ben Fels gegründet, und die Bforten ber Bolle werben fie nicht überminden. 7) Aus bem Munte ber Juben kamen bie Worte: "Warum machft bu, ba bn ein Mensch bift, bich felbst zum Gotte?" 8) 3hr Jünger ift ber Samofatener. Denbalb verffindet er feine Lebre mit Recht ben Seinigen. Wir aber fint nicht fo über Chriftus belehrt worben, wenn wir anders ihn borten und von ihm uns

3) Den Tempel. 4) Des Wortes mit bem Fleische.

<sup>1)</sup> Spriichm. 9, 1. - 2) Sebr. 3, 6.

<sup>5)</sup> Foh. 2, 19. — 6) Pf. 126, 1. — 7) Matth. 16, 18. — 8) Foh. 10, 33.

unterrichten ließen, indem wir den alten Menschen ablegten, der in den Begierden des Frithums dem Berderbniß anheimfällt, und den neuen anzogen, der nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit und heiligkeit der Wahrheit. Man stelle sich also von Christus in gottesfürchtiger Weise vor, daß er Beides sei.

35. Wenn aber bie Schrift an vielen Stellen auch ben Leib Chriftus (ben Gefalbten) nennt, wie wenn ber felige Betrus zu Cornelius fpricht und ihn über Jefus von Ragareth belehrt, ben Gott mit bem beiligen Geifte falbte.1) und wieder zu ben Juden von Jesus von Ragareth einem Manne, von bem Gott euch Zeugniß gab,2) und wieber ber felige Paulus zu ben Athenern : "burch einen Mann, ben er bagu bestimmte, und tem er bei Allen Glauben verschaffte. indem er ihn von den Todten erweckte," 8) fo finden wir vielfach, daß bie Erwählung und Sendung bas nämliche fei wie bie Galbung. Und baraus tann Jebermann lernen, baß in ben Worten ber Beiligen fein Wiberspruch ftattfindet, fonbern baß fie in verschiebener Weife Die Einigung Gottes bes Wortes mit bem Menschen aus Maria benennen, bas eine Mal burch Salbung, bas andere Mal burch Sendung, wieder ein anderes Dal durch Ermählung. Was alfo ber felige Betrus fagt, ift unanfechtbar und verfundet beutlich Die Gottbeit bes Gingebornen und trennt nicht Die Wefenbeit Gottes bes Wortes von dem Menschen aus Maria. Das fei ferne! Denn wie vermochte er bas, ba er oft vernabm: "Ich und ber Bater find Gins" und: "Wer mich gesehen hat, hat ten Bater gesehen," ba er ben Ramlichen auch nach ber Auferstehung fab, wie er bei verschlof= fenen Thuren zu allen versammelten Aposteln eindrang, und wenn fich hierüber wirklich ein Zweifel erhob, ihn mit ben Worten löfte: "Rühret mich an und fehet ber! Gin Beift hat nicht Rleisch und Bein, wie ihr febet, baß ich es habe"? 1) Er fagte nicht "biefen Menschen" ober "meinen Men-

<sup>1)</sup> Apg. 10, 38. — 2) Apg. 2, 22. — 3) Apg. 17, 31. — 4) Luf. 24, 39.

fchen, ben ich angenommen habe," fonbern "mich". Daher kann ber Samofatener gewiß keine Berzeihung finben, ba ihm burch so viele Beweise die Einigung Gottes bes Wortes bargethan ift, und von Gott bem Worte felbst, ber, wie wir fo eben gefeben, fich mit Allen in ein Gefpräch einläßt und ihnen Bewißheit verschafft, indem er ift und fie gur Berührung aufforbert, bie auch geschehen ist. Denn gewiß hat ber, so ihm die Speise barreichte, ober haben die, welche fie ihm barreichten, feine Sande berührt.1) Es beißt namlich: "Sie reichten ihm ein Stud von einem gebratenen Fische und etwas Honigfeim bar, und als er vor ihren Augen gegeffen hatte, nahm er bie lleberrefte und gab fie ihnen zurück."2) Sieh also, wenn sie auch nicht wie Thomas, so brachte er ihnen doch auf einem anderen Wege die Uberzeugung bei, indem er sich berühren ließ. Willft bu aber etwa auch die Wundmale seben, so lerne von Thomas. Er fagt nämlich: "Reiche beine Sand ber und lege sie in meine Seite, und reiche beine Finger ber und fieh meine Banbe." 8) Seine eigene Seite und seine eigenen Banbe nennt Gott bas Wort, und nennt fich als Ganzes Mensch und Gott zugleich, ba bei eben biefer Gelegenheit bas Wort, wie man erseben tann, ben Beiligen auch die sinnliche Empfindung im Leibe darbot, indem es bei verschlossenen Thüren ein= brang und plötlich in Leibesgestalt bastand und Uberzeugung gewährte. Das fei ben Gläubigen zur Befeftigung, ben Ungläubigen zur Aufrichtung in entsprechender Beife gefagt.

36. Es möge also auch Paulus von Samosata sich eines Besseren besinnen und auf die göttliche Stimme hören, indem er sagt: "mein Leib") und nicht: "ein zweiter Christisaußer mir dem Worte," sondern "er mit mir und ich mit ihm." Denn ich das Wort din die Salbe; was aber von

2) Lut. 24, 42. 43. — 3) Joh. 20, 27. — 4) Matth. 26, 26,

<sup>1)</sup> Dieß mußte wenigstens mittelbar geschehen, ba Chrifins ben Aposteln gegenüber fich in ftebenber Stellung befanb.

mir gefalbt murbe, ift ber Menfch. Er fann alfo ohne mich nicht Chriftus beißen, sondern indem er mit mir ift und ich in ihm. Wenn also von einer Sendung bes Wortes Melbung geschiebt, fo bezeichnet es eine Einigung mit bem Jesus aus Maria, ber Beiland bedeutet, und gwar aus feinem anbern Grunbe, als wegen ber Ginigung mit Gott bem Worte. Es bedeutet also biese Stelle so viel als "ber Bater, ber mich gefandt hat," 1) und: "Ich bin nicht von mir felbst gekommen, fondern ber Bater sentete mich."2) Die Einigung mit bem Menschen nämlich, in bem es moglich war, ten Menschen bie unsichtbare Ratur burch bie fichtbare erkennen zu laffen, nannte er Sendung. Denn nicht ändert ja Gott feinen Aufenthaltsort, wie wir, Die wir an bestimmten Orien verborgen find, wenn er auch in unferer niedrigen Gestalt in feiner Erifteng im Fleische fich tundgibt. Denn wie mare bas bei bem möglich, welcher ben Simmel und die Erbe erfüllt? Bielmehr fprachen bie Berechten wegen ber Erscheinung im Rleische von einer Genbung. Dann ift er also auch Gott bas Wort. Chriftus ift also ber Gottmensch aus Maria. Es gibt nicht irgend einen andern Chriftus, fondern einen und benfelben. Diefer ift von Ewigkeit aus tem Bater, biefer in ber letten Beit aus ber Jungfran, zuvor unfichtbar felbst ben beiligen Mächten im himmel, jest fichtbar wegen feiner Ginigung mit bem fichtbaren Menschen, fichtbar nämlich nicht in ber unfichtbaren Gottheit, fondern in ber Thatigkeit ber Gottbeit im menschlichen Leibe und im ganzen Menschen, ben er wieder erneuerte, indem er fich mit ihm in Berbindung fette. Ihm fei die Ehre und die Anbetung, ber zuvor war und jett und allzeit, und von Emigkeit zu Ewigkeit! Amen,

<sup>1); 30</sup>h 8, 16. — 2) 30h. 8, 42.

## Druckfehler und Berichtigungen.

Seite 17 Zeile 7 v. o. statt: "Beteranion" lies: "Beteranio."
" 58 " 4 v. u. " "I. 431" lies: "I. 16, 431."
" 59 " 13 v. o. " "er sie" lies: "er nicht sie."
" 59 " 15 v. o. " "wer möchte" lies: "möchte"
" 218 " 16 v. u. nach "ertheilte?" einzuschalten: "Wer sieht nicht im Folgenden seine Gottlosseit, sowie den weiteren Trug der Schlange, den sie dem Weibe durch ihre List spielte?"

Wegen einiger Ungleichheit in ber Schreibweise und etlicher Druchjehler, beren Zurechistellung feine Schwierigkeit macht, wird ber geneigte Leser um Nachsicht gebeten.



## Inhaltsverzeichniß.

|                    |      |        |        |       |        |       |     | Seite. |
|--------------------|------|--------|--------|-------|--------|-------|-----|--------|
| Sinleitung .       |      | :      |        |       |        |       |     | 5      |
| 1. Das Leben be-   | 8 he | iligen | Atha   | mafin | 18     |       |     | 5      |
| 2. Schriften bes   |      |        |        |       |        |       |     | 23     |
| Abhandlungen "Gege | en d | ie Sie | eiden" | und   | ,,250  | n     |     |        |
| der Menschwerdu    | ng   |        |        |       |        |       |     | 27     |
| Ginleitende Notiz  | en   |        |        |       |        |       |     | 29     |
| Gegen bie Beiben   |      |        |        |       |        |       |     | 39     |
| Uber die Mensch    | wer  | bung   | bes    | Wort  | ies un | ib be | fen |        |
| Erfcheinung        | un   | ter u  | ns in  | i Fle | ische  |       |     | 117    |
| Dier Budier "gegen | die  | Mri    | aner"  |       |        |       |     | 197    |
| Einleitenbe Motiz  | en   |        |        |       |        |       |     | 199    |
| Erftes Buch        |      |        |        |       |        |       |     | 201    |
| Zweites Buch       |      |        |        |       |        |       |     | 305    |
| Drittes Buch       |      |        | - 2    |       |        |       |     | 433    |
| Biertes Buch       |      |        |        |       |        |       |     | 537    |



Kempten.

Buchdruckerei der Jof. Kofel'ichen Buchhandlung.





BR 60 B5 A8 Athanasius, Saint, Patriarch of Alex d. 373.

Ausgewählte Schriften; aus dem Urt übersetzt, und mit Einleitung sowie ernden Bemerkungen versehen von Jos. Kempten, J. Kösel, 1872-75.

2v. 16cm. (Bibliothek der Kirche

1. Arianism. 2. Constantinus I, the Emperor of Rome, d. 337. 3. Antonius the Great. 4. Bible. O.T. Psalmsaries. I. Fisch, Joseph, ed. II. School Constantinus I. the Emperor of Rome, d. 337. 3. Antonius the Great I. School Constantinus I. the Emperor of Rome, d. 337. 3. Antonius the Great I. School Constantinus I. the Emperor of Rome, d. 337. 3. Antonius the Great II. School Constantinus I. the Emperor of Rome, d. 337. 3. Antonius the Great II. School Constantinus II. School III. School II

228989

